

S 338 1419 827 11-12







Johann Gottfried von Herder's

såmmtliche Werke.

Bur Philosophie und Geschichte.

11-12

Eilfter Theil.

Stuttgart und Tübingen, in der A. G. Cotta'schen Buch handlung.

1829. a date wit way

5 838 H449 1847 V111-12

# Adrastea.

Begebenheiten und Charaktere

achtzehnten Sahrhunderte.

Bon

Johann Gottfried von Herder.

Erster Theil zwischen 1801 und 1803.

Serausgegeben

durch

Johannsvon Miller.

Stutigart und Eubingen in ber 3. G. Cotta'ichen Buchanblung

54467

Oblication of province Advance

1. All por a common the first common of but all common and a single Person are common of but a common of but a

#### Dem Jahre 1801.

Unter Begrüßungen empfingen zeitzkäubige Freunde des neuen Jahrhunderts Aurora, als langsam sich aus der Morgengegend ein leuchtendes Gespann den himmel hinauf hob und vor ihnen am horizont weilte. Ein Wagen, von zwei Greisen gezogen, deren einer vor sich hin, der andre rück: und auswärts blickte; ihm auf zwei hohe Gestalten, jede mit einer Thurmkrone geziert, die rechte hand messend und schweigend erhoben. In der linken führte die eine den Zügel des Gespanns, die andre den Scepter. Ein Jüngting stog ihnen voran; die Lüste spielten in seinem haar; die Lüste saufeten unter dem Tuß der Thiere. So stand er, der ätherische Wagen; der Jüngting stoß wie ein Strahl der Sonne nieder und sprach:

"Die guldene Zeit wünschet ihr vom himmel hernie: ber. Sie erscheinet euch in diesen zwei ernsten Gestalten. In ihren handen ist Maß und Scepter; sie lenken das geheimnifreiche, wilde Gespann. Die Krone des Wohl: stands und der Sicherheit auf ihren unsterblichen häup: tern, heißen sie Wahrheit und Recht."

"Aber sie schweben zu euch nicht nieder. Eurer Gestanken und Begierden Maß, die Zügel eurer Leidens schaften, der Befechstab der Vernunft ist in euch. In euch wohnt Recht und Wahrheit; wenn ihr sie ver: nehmt, und ehrt und übt, so nur wird euer Glück."

"Die beiden droben, die Adraste en der Welt, sene ten die wisden Machte mit fester Sand. Diese bliden hinauf und gehen dahin, wohin die Führerinnen ste zügelnd lenken. Thut das Eure und traut der ewis gen Weltordnung!"

So fprach der Jungling, entschwebend ins himmils sche Blau; langfam zog der Bagen hinab zum Nande bes westlichen horizontes.

Betroffen stand die Versammlung. Der Aelteste berfelben sprach:

"Wir hoffen auf Zeichen und Zablen, wir Enupfen Bunfche an ein Phantom, ein kommendes Jahrhun: dert. Kinder des vorigen, nehmen wir es nicht in uns mit in unfrem Gemuth, in unfrer Gewohnheit? In und, in und ift der Scepter und das Maß; am vorigen laszt und lernen. Das neue Jahrhunderlichaffen Bir: denn Menschen bildet die Zeit und Menschen schaffen Zeiten."

Den Führeringen bes himmtischen Wagens, ben Benferinnen bes geheimnifreichen Gespanne,

Beiben Abrafteen,

Der Bahrheit, und Gerechtigfeit, wibmet fich biefe Schrift.

Bahrheit und Gerechtigkeit, die Ordnerin: nen der Welt, als sie sich ein innres heiligthum such: ten, fanden sie es auf Erden nirgend als im Geist, in der Brust des Menschen. Da wohnen sie noch; da tont ihre Stimme wieder.

In tausend Farben bricht sich der Strahl und hangt an jedem Gegenstande anders. Alle Farben aber gehö: ren einem Licht, der Wahrheit. In vielen melo: dischen Gängen wandelt der Ton auf und nieder; und doch ist nur eine harmonie auf einer Tonseiter der Weltbegebenheiten und des Verhältnisses der Dinge möglich. Was jeht mißklingt, löset sich auf in einem andern Zeitalter.

Diese Abrastea in der Natur wie in der Ge: schichte zu kennen und zu ehren, sey unser Bestreben. In dieser, der Geschichte, ist das verstoffene Jahrhundert und das nächste, nicht nur im Andenken, sondern auch weil wir in ihm unsre Bitdung oder Mißbitdung ertangt haben und eben aus ihm die Austösung verworz rener Dissonanzen erwarten.

Allenthalben aber flehen und in biefer Zeitschrift; di ftrengen Göttinnen vor, mit ihrem Maß, mit ihren Befehlstabe. "Nichts zu viel!" ist ihr schweigender Wort. Ihr Finger am Munde gebietet Vorsicht.

Und so stehe benn auch ihr Bild dieser Zeitschrift als Schutbild voran, bose Augen abzuwenden, bem Ue bermuth der Jungen zu steuern. Auch im Gemuth der Lefer erhalte es bas Gleichmaß der Gerechtigkeit und Wahrheit.

# Begebenheiten und Charaktere

vergangenen Sahrhunderts.

Erstes Stud.

1.

Eudwig XIV.



## Erbfolgefrieg.

#### Entscheidet Rrieg über Recht?

Vel'm Anfange des verstossenen Jahrhunderts verwickelte sich der größeste Theil von Europa in den langen und widrigen Krieg, den man unter dem Namen des spanischen Successionskrieges, tennt. Er endigte damit, daß man im Frieden gab, was man durch ihn hatte verhindern wollen;

Philipp bekam die fpanische Krone.

Wie? mussen einer Erbfolge wegen blutige Ariege gegeührt werden? Wird durch den Arieg ein Necht gegründet, das man nicht hatte? oder in ihm ein dunkles Necht klarer? Umgekehrt! die Parteien ershihen sich; der Sieger ist verblendet. Bei'm Glücker Wassen ward auf Ludwigs XIV. Anträge, der mit Theilen seines eignen Neichs den Frieden erstaufen wollte, nicht geachtet; seine Gesandten und er wurden, damit der Arieg fortgeseht würde, mit Forderungen, die er mit Ehren nicht annehmen konnte, beschimpst. Und da sich durch Veranlassungen, die beinahe ein Nichts scheinen, das Blatt wandte, behielt er nicht nur, mas er in der größe-

sten Enge bargeboten hatte, sondern erhielt aud seine Bunsche. Philipp blied auf dem ungetheilter spanischen Throne. Was hatte der Krieg also entschieden? Verwirret hatte er, Meinungen getheilt, parteien gemacht, Länder gedrückt, geplagt, geängstet, entwölfert, ungeheure Summen gefostet, vielen Tausenden Gesundheit, Ruhe, Lebenszweck und Leben geraubt, unendliche Mühe nuhlos veranlaßt, Haß und Erbitterung der Nationen gegen einander gestärket. Er endigte mit dem Misvergnügen fast aller, die ihn geführt hatten, zur Ehre deß, der dießmal ungern an ihn ging, der ihn vermeiden wollte, Ludwigs.

In ieder Stadt, in jedem Dorf, ja in jeder Gemeinheit der Rauber und barbarischen Bolfer find Uebereinkommniffe, Statuten, Gefete ober Sitten über die Erbfolge der Verstorbenen vorhanden: oft unterscheiben sich hierin die nachbarlichsten Städte und Dorfer fonderbar. Alle aber erkennen, bak ein allgemeiner Bille über die Verlassenschaft eines Sterbenden vorhanden fenn muffe, der bem Willen jedes Einzelnen Schranken fete ober Freiheit gebe, der, wenn der Verstorbene willenlos starb, den Hinterlassenen (wer es auch sen) ihre Rechte an ihn sichere. Der Staat ober die Gemeine fieht diefe als Baifen an, die sie zu unterftußen, rechtlich zu vertreten, nicht aber zu berauben Pflicht auf sich haben. Plunderung der habe eines Tod= ten, Bertheilung berfelben unter bie Erften und Startsten, als die Besten, ist der offenbarste Aft der Barbarei, ein häflicher Unblick.

Waren die Theilungsvorschläge der spas

nifchen Monarchie, bie bem Tobe Karls vorhergin= gen, und bei benen Bilbelni von Oranien fo ge= Schäftig war; war die große Allianz, bie er zu Stande brachte, in beren Undenfen er als ein ge= schworner Feind Ludwigs gludlich ftarb - waren fie, betreffend bie Rrone, bie getheilt werben follte, in ben Augen Spaniens etwas Anderes als Raubpro= jette? Welche eble Nation lagt fich theilen? Die fpanische, bamals noch gang im Gefühl ihrer Starte und Burbe, ertrug ben Gedanken nicht. Der Staaterath griff gu, vereinigte fich in ber Stille fraftig, vermochte ben franken Ronig, fein Tefta= ment ju andern, bem Wohl der Nation ju gut fei= nen Liebling aufzugeben, Gewiffens wegen hierüber ben Papft zu befragen. | Gelbft bieß Umbertappen nach Recht und Bestandheit, was zeigt's? Dag ben Staaten Europa's, b. i. bem großen europaischen Staat wie bem fleinsten Dorf ein Cober ber Erbfolgen und mit ihm ein Tribunglibes Rechts und der Wahrheit gebuhre, bas ver= waifete Mationen, wie Binterlaffene, in Schut nehme und jedem ju-foinem Recht helfe. Die ge= bornen Richter diefes Tribunals find die großen paire von Europa, die hochften Regenten felbft; Ein großer Gedanke, Gin fraftiger Wille in ber Bruft Einiger von ihnen fann fie gu biefem hoben Bert, ju einer fichern Norm aller Angele= genheiten diefer Urt vereinen. Saben alle Regenten es für Pflicht gehalten, in ihren Lanbern und Saufern die Erbfolge gu bestimmen, bem ge= hässigen Streit über dem Leichnam zuvorzukommen oder ihn aufs eilfertigste zu schlichten; fordert es

nicht der erste Begriff eines Rechts, einer Vernunft für das Bohl der Länder, die Regierung derselben, mithin auch die Erbfolge der Regenten in Ländern und Reichen so sicher zu sehen, daß über sie nie ein Krieg entstehen müsse, entstehen dürse, eben weil der gewaltsame Krieg alles Recht, weil er Vernunft und gemeinsame Konvenlenz, wie das Bohl der Staaten selbst aushebt? Wer sein Recht nicht anders als durch die Faust beweisen kann, hat gewiß Unrecht. Wer den Ausspruch der Vernunft aus Mörsern erwartet, trägt in seinem obern Runde wenig Vernunft mit sich.

Ohne also in die liebenswürdige Thorheit eines St. Pierre gu fallen und diefen Coder der Erb= falle und Erbfolgen bestimmen, ihren Gerichtshof einrichten zu wollen, geben wir die Soffnung nicht auf, daß ihn irgend ein großer Regent oder mehrere große Regenten, dem Recht und der Vernunft zu Ehren, wenn die Beit fommt, mit leichter Dube durchfeken und feststellen werden; denn fein Gegentheil, der blutige Proces des Krieges, ift fur die Intereffenten felbst zu gefährlich, der Bernunft gu widersprechend, d. i. sunlos. Sinter einem Gnc cessionskriege ift man in Ansehung des Rechts nicht nur gerade da, wo man vor deffen Anfange war fondern man ist zurückgewichen, die Nationen fint erbittert, durch Unglud und Blud die Meinung der Menfchen verführt und irre geleitet. Der Kriei felbst hat gefostet; er fordert Schadloshaltung, Er fat, Bergutung. Durch einen ungerecht erzwun genen Frieden erben sich, die Urfachen des Krieger mit dem Saß der Nationen gegeneinander fort; uni

mit diesem haß Vorurtheile, Blindheit. Ausrotzten lassen sich die Kriege nicht oder schwerlich; vermindert aber werden sie unwidertreiblich, wenn man die Ursachen zu ihnen mindert. Nicht anders als durch Gesehe, durch Statuten der Vernunft, durch anerkannte Verträge zum gesammten Wohl aller Nationen kann dieses geschehen; wer sie ausheben oder durchlöchern wollzte, wurde als ein Gesammtseind nicht nur der europäischen Nepublik, sondern der Menschenvernunft behandelt. Denn wer zu unsern Zeiten vor oder nach erhaltenem Nechtsspruch einem Trisbunal das Baren als die beste Auskunft, als das solideste Rechtsmittel antrüge, wie wurde er ansgesehen werden?

Im gangen verlaufenen Jahrhundert ift leider das blutig verheerende Baxen der Reiche und Nationen gegen einander als dieß hochfte Rechts= mittel angesehen worden; feine langsten, beftigften, erbitterubsten Rriege waren Succeffionefrie= ge, bet denen man also offenbar gestand: "Das Recht wohne in der Kauft, die Vernunft im Schwert; weiter gebe es in Eurova tein Recht: undkeine Vernunft als diese. Gut und Blut der Un= terthauen sen eine den Regenten zugehörige Nichts= wurdigfeit, die der großen Rechtsfrage: ob Spa= niens König Philipp oder Karl heißen solle, wohl aufgeopfert werden durfe." Die Nachwelt wird sich wundern, daß, bei allen Untersuchungen über das Volfer=, Staats= und Naturrecht, Europa fo lange bem Raubgeift, der alles Bolfer=, Staats= und Naturrecht aufhebt, einer die Rechte aller Na=1 tionen hohnenden Un vernunft mit blutigen Striemen hat dienen und darüber lobsingen mögen. Das possificitieste bei diesem Bölserstreit war, daß keiner der beiden Werber um die reiche Braut Spanien sich bei den Gesechten selbst einfand, denen sin der Rähe waren; sie ließen sein paar Fälle ans genommen, denen sie nicht entgehen konnten) An dere für sich baren.

Mit welchem Ehrennamen wird man die Man mer nennen, die einst und bald den Ranien "Suc cessionefriege" ale den schimpflichsten Titel vergof fenen Bolferblute, gerstörter und verarmter Staa ten aus der Geschichte des Menschengeschlechts au ewig verbannen? Vormunder der verwatse ten Lander, Schüßer der untersochten Befanftiger der aus Woth aufgehetter Nationen, tutores generis humani, wird si Welt und Rachwelt nennen; gibt's einen hobert Namen? Einst mußte feiner Kamilienanspruch wegen der Konig mit seinen Bafallen und Lenter allein andziehen und auf'feine Roften den Rrie fulren; fein Reich bekummerte fich nicht um ben felben. Jent, da das Kamilienintereffe der Re genten und ihrer Reiche in einander verschlunger ist, zu wem foll die gesammte europäische Mensch heit ihre Zuflucht nehmen, als zu einem allgemei nen hochsten Gericht Chenburtiger, b. f. bet hochsten Pairs von Europa, als zu einen parteiles entscheidenden, ohne Eigennut vollziehen ben Richterstuhl des Rechts und bei Wahrheit?

#### Kenelons

Bewiffensleitung eines Roniges. \*)

Punft. 14. "Sabt Ihr nicht Bedurfniffe bes Staats genannt, was Gure eignen Unfpruche maren? Sattet 3hr perfonliche Unfpruche auf irgend eine Nachfolge in benachbarten Staaten, fo mußtet Ihr biefen Grieg and Guren eignen Ginfunften und Er= fparniffen oder aus perfoulichem Unleih führen, me= nigftens in diefem Betracht nur die Beibulfe anneb= men, die Guch ans reiner Buneigung Eurer Bolfer verwilligt ward; nicht aber, um Unsprüche geltend su machen, die Gure Unterthanen nicht angeben, fie mit Auflagen befdweren: benn fie werben baburch um Nichts gludlicher, wenn Ihr eine Proving mehr habt. Als Karl VIII. nach Neapel ging, um die Erbfolge bes Saufes Anjon fich anzueignen, unternahm er biefen Krieg auf feine Roften; der Staat glaubte sich zu den Kosten dieser Unternehmung nicht verbunden. Sochstens fountet Ihr in folden Fallen die freiwilligen Geschenke der Nation anneh= men, bie End aus Juneigung und bes engen Ban= bes wegen, das zwischen dem Intereffe der Nation felbst und des Koniges-besteht, der sie als Bater regiert, bargeboten werden. Beit entfernt waret Ihr aber in diefer Sinficht, Gures befondern Intereffe wegen die Bolfer mit Laften zu beschweren."

Dunkt 27. "Konntet Ihr Gure Unterthanen

<sup>\*).</sup> Gin Theil diefer Stellen ift auch in den Symanitats. briefen. Rann man fie ju oft vor bie Mugen ber Befer mrückbringen!

Trebert Merche 1. Phil. 14. Seld. XI.

wider ihren Willen mit Auflagen zu einem Kriege beschweren, der ihnen gang unnug ift? Gefest, der Krieg ginge auch genau den Staat an, fo bleibt noch die Frage: ob er nutilich oder schädlich sen? Indem man namilich die Früchte, die man aus ihm zu zie: ben hofft, wenigstens die Uebel, die man zu befürch: ten båtte, wenn man ibn nicht führte, mit den Infonvenienzen vergleicht, die er offenbar mit sich führet. Diese Berechnung genan angestellt, aibt es fast keinen Krieg, selbst wenn er glücklich geendigt wurde, der dem Staat nicht weit nicht liebels als Gutes brachte. Man giebe nur in Erwagung, wie viele Kamilien er ruinirt, wie viele Menschen er umfommen madit, wie viele Lander er verwustet und entvolkert; ferner, wie fehr er den Staat felbst aus feiner Regel fest, Gefete umfehrt, Ausschweifungen autorisiret, endlich, wie viele Jahre erfor= dert werden, um die Uebel, die ein nur zweisähriger Rrieg einer guten Staatseinrichtung anthut, zu verguten. Jeder vernunftige Mann, der ohne Leiden= schaft handelt, wird er sich in einen Vroces einlasfen, deffen Sache zwar in den Gefeßen den beften Grund fur sich hat, der aber and, wenn er gewon= nen wurde, seiner zahlreichen Kamilie weit mehr Schaden als Mußen brachte? Wo steckt das Gute, das fo vielen unvermeidlichen lebeln des Arlegs (an die Gefahren eines übeln Erfolgs nicht einmal zu denken) das Gegengewicht leiften konnte?"

,, Nur Ein Fall kann stattsinden, wo, ungeachtet aller seiner Uebel, der Arieg nothwendig wird; es ist der Fall, daß man ihn nicht vermeiden könnte, ohne einem ungerechten, schlauen, übermächtigen

Feinde zu vielen Vortheil über sich zu geben. Wollte man sodann aus Schwäche dem Kriege ausweichen, so liese man ihm noch gefährlicher entgegen; man machte einen Frieden, der kein Friede, sondern nur ein betrügerischer Friedensanschein wäre. In solzchem Falle nuß man selbst wider den Willen den Krieg herzhaft führen, aus reinem Verlangen nach einem guten, dauerhaften Frieden. Aber dieser einzige Fall ist seltner, als man sich einbildet; oft glaubt man ihn gegenwärtig, und es war doch nur ein Wahnbild."

"Alle nachbarlichen Nationen sind durch ihr Intereffe fo enge an einander und an's Gange Euro= va's gebunden, daß die fleinsten Kortschritte im Befondern das allgemeine Spftem andern konnen, das ein Gleichgewicht macht und dadurch allein öffentliche Sicherheit machen fann. Nehmt biefem Gewolb einen Stein, fo fallt das gange Bebande, weil alle-Steine fich unter einander festhalten. Die Mensch= lichfeit (l'humanité) felbst legt also nachbarlichen Na= tionen die Vertheidigung gemeinschaftlicher Wohl= fabrt zur gegenseitigen Pflicht auf, wie es unter Mitburgern gegenfeitige Pflichten gibt zur Verthei= digung der Freiheit des Vaterlandes. Ift der Bur= ger seinem Vaterlande viel schuldig, so ist aus noch viel stärkeren Grunden jede Nation es noch viel mehr der Anbe und dem Wohl jener Gefammt= Republik, deren Mitglied sie ift, die das Wohl jedes einzelnen Vaterlandes in sich schließt. Bertheidigungsbundniffe-find also gerechtund nothwendig, wenn es wirklich darauf ankommt, einer zu großen Macht zuvorzukommen, die im

Stonde ware, Alles anzufallen. Diese großere Macht hat fein Recht, den Frieden mit schwächeren Staaten zu brechen; gegentheils haben diefe ein Recht, dem Bruch zuvorzukommen und sich unter einander zur Vertheidigung zu verbunden. Bund= niffe jum Ungriff hangen von Umftanden ab. Sie muffen auf Friedensbruche, auf Buruchaltung eines Landes der Verbundeten oder auf abnliche Gewiß= beiten gegründet sevn, und noch muß man sich bef ihnen auf Bedingungen einschränken, die verhindern, was man fo oft fiebet, daß namlich Gine Nation sich der Nothwendigkeit bedient, eine andre, die nach der Allgemeinherrschaft strebt, herunterzubrin= gen, damit fie ftatt jener fich ber Berrschaft bemächtige. Klugheit sowohl als Ge= rechtigfeit und Treue wollen ce, daß biefe Bund= niffe febr genau abgefaßt feven, entfernt von allen 3weideutigfeiten und auf das nadifte daber ent= fpringende Gute beschränft. Salt man sich nicht in biefen Schranken, so fehrt sich bas Bundnis gegen Euch felbst; ber Feind wird zu fehr geschwächt, Guer Bundesgenoß zu hoch erhoben. 3hr muffet fodann entweder Guer Wort brechen, ober Gurem eignen Schaden zusehn; beides ift gleich widrig."

#### John Bull.

Als Withelm von Dranfen die große Alliang gegen Franfreich foberte, als unter der Regie= rung ber Koniginn Unna ber Krieg um Spanien durch Marlborough und Eugen in den Rieder= landen, Italien und Deutschland so glanzend glucklich geführt war, daß man Frankreich bis an den Rand des Abarundes gebracht fab, und auch da feine friedenbittende Stimme nicht hören wollte, erschallte alles von Lobiandien Martboroughs und Eu-Much die Kindertrompete des deutschen Reiche, deffen Lander durchzogen und verwuftet mur= ben, jauchte fich beifer. Mit Scham liefet man die damaligen Staats-, Ariegs- und Reicherelationen. Bas hatte Deutschland mit Spanien? Spanien mit Deutschland? Warum ward dieß ungluckliche Land zur ewigen Gemeinweide des Krieges? Martho= roughe Ruhm, was fummerte er une, außer daß er und kostete und den ersten Kaiserthron Europa's au einem Bolf-, Geld- und Schiff = bedurftigen Lehnetrager zweier Sandels = und Kramermachte, Eng= lande und Sollande, machte? Indeffen tonte das Feldgeschrei: "fur nichts weniger als fur die Freiheit Europa's, des menschlichen Geistes, des mensch= licen Geschlechts werde der Krieg geführt."

"Im Jahr 1704 beklagte sich der Lord Schaß= meister Godolphin gegen den Lord Halifar \*), daß des Herzogs von Martborough Sieg bei Blenheim

<sup>\*)</sup> Abdifons Leben im brittifden Plutard, beutiche Ueberfegung, B. 5. 6. 204. 205.

nicht fo, wie er es verdiente, in Verfen ware ge: priesen worden; er gab zu verstehen, daß er gert feben wurde, wenn der Lord, als ein befannter Gon: ner der Dichter, einen Mann anzeigen konnte, wel der fabig ware, von einem fo er hab en en Gegen ftande ju fdreiben. Er wolle feine Ehre gun Pfande fegen, daß derjenige, welchen der Lori nennen und der sich an dieses Thema mager wurde, nicht beforgen follte, feine Beit zu verlie ren. Lord Salifar nannte fodann den Serrn 21d difon, bestand aber darauf, daß der Schabmet fter felbst zu ihm schicken sollte, welches er versprach

"Der Lord Schakmeister Godolphin fab das Ge dicht, ehe es geendigt war, da der Autor nicht wei ter als bis zum berühmten Gleichnif von Engel\*) geschrieben hatte, und er war so zufrieden, daß er ihn fogleich zum Beifiger des Appellationege. richts an die Stelle des herrn Lode ernannte, welcher zu einem von den Lordbeisigern bei'm San delsgericht erhoben wurde." So fehr lag dem Schat:

\*) Dieg von ben Britten bewunderte Gleichnif heifit:

renne's Lager der icone Englander bief, und beffer rubige Ratte befannt war, die ibn bier jum Engel Gottes erhob.

So when an angel by divine command With rising tempests shakes a guilty land, Such as of late o'er pale Britannia past, Calm and screne he drives the furious blast, And pleas'd th' Almigthy's orders to perform Rides in the whirlwind and directs the storm. Um Gleichnif felbit lag weniger als an ber Univen bung auf Marlborough, ber in feiner-Augend in Tu

meister (bessen Sohn Marlboroughs Tochter zur Gemahlinn hatte) des Feldherrn Ruhm am Herzen; und bekannt ist's, daß Addison nachher dis zur Würde eines Staatssekretars emporstieg, daß er aber auch an seinem Theil für die Vermehrung der Ariegs=macht, und für die Verlängerung des Arieges zum Vortheil des Feldherrn tapfer beistimmte. \*) Er schrieb seinen berühmten Feldzug, der auch in Versen, ohn' allen dichterischen Plan, nichts weiter als ein Feldzug ist, voll Lobsprüchen auf Marlborough und die Königinn als Schiederichterinn der Welt,

Big with the fate of Europe — \*\*)

The work of ages sunk in one eampaign \*

And lives of millions sacrifie'd in vain. \*\*\*)

Mit der Zeit, die alles wendet und andert, ka=
men die Britten auch auf andere Gedanken; und
wiewohl man diese Gedankenänderung der Königinn
nichtigen Dingen, einem Paar Handschuh, einem
verschütteten Glase Wasser der Lady Sara Marl=
borough beizumessen gewohnt ist, so war es doch
wohl die veränderte Lage der Umstände, die endlich
auch die Britten Vernunft lehren mußte. Ludwig
war gedemüthigt, wie vielleicht nie ein stolzer Ko=
nig gedemüthigt war; Wilhelms Haß gegen ihn
waren Opfer genug gebracht, und Englands Macht,
Kuhm, Glück standen in vollestem Glanze. Dabet

<sup>\*)</sup> The present state of the war and the necessity of an Augmentation considered. Addisons works T. III. p. 239.

<sup>\*\*)</sup> Schwanger mit Europa's Schickfal 11. f.

<sup>\*\*\*)</sup> In einem Feldzug sank bas Werk wie langer Zeiten ! Ihr Leben hatten Millionen Menschen Umsonft geopfert —

aber waren fie mit theuren Roften erworben. Dei Feldberen Ruhm= und Geldsucht erreate eine britte Sucht, den Rrieg fo lange als moglich ju fuhren Indef mar der Raifer Joseph gestorben; der Wer ber um die fvanische Krone, fur den man ftritt, ma Erbe der gesammten ofterreichischen Monarchie wor den; ware es nicht die größeste Thorheit gewesen einen Grieg fortzuschen, der eben ja zur Vertheilung der europäischen Macht geführt ward? Go schlol fich (fonnte es anders fenn?) der Utrechter Frie be, das edelfte Werf der Koniginn und des britti fden Minifteriums, das den Frieden mit feiner Be fahr ichloß und dem blutigen Procef endlich ein Endi machte. Dieser Friede, nicht der Krieg, gab Europe

Rube und Freiheit wieder.

Eben in diefer Krife, die den Frieden mit Muhe vorbereiten mußte, erfchien im Jahr 1715 die Gefdichte John Bulle, ober Proceffe ein bodenlofer Abgrund, wo dann der geführte Krieg und Englands Interesse an ihm an: ders als in Addisons Campaign dargestellt wurden Der vorgenannte Engel Gottes ift hier ein schlauer Abvotat in einem bodenlosen Procef, ber nie gt Ende fommen foll, weil fein Verfechter nie genus hat. Europa's große Freiheitsvertheidigerinnen, England und Holland, erscheinen hier als Johr Bull, ber Tuchhandler, und Alaas Frog, det Leinwandframer; ihr Interesse ist besserer Ginfauf bei Lord Strut (Spanien), und reicherer Absat bei ihm, den beide, Bull und Frog, durch den alten Baboon (Ludwig XIV.) zu verlieren fürchten. Die bofen Sandel Bulls mit feinem Beibe (bem

Parlament), feit er aus dem Raufmann ein Jurift (ein Rriegsbeld) worden, die Rante des Abvotaten, durch den der Proces geführt wird, die endlose Nichtigfeit diefes Processes selbst (des Krieges) wer= den in der vielseitigen Lebendigkeit vorgestellt, die Swifts Geist eigen ift, und die seitdem so viele John Bulls = Karrifaturen belebt hat. Swift ist der Schopfer. Go lange in charafteristischen-Beidnungen John Bull erscheint, regt sich bes wahren Kenners und Darstellers der Dinge, Swifts Afche fin Grabe. Denn Englands Interesse an den Ungelegenheiten des festen Landes ift es gewöhnlich etwas anderes als die zartliche Sorge John Bulls, des Alleinbandlers und Allfabrifanten, um Einkauf, Gewinn und Abfas, fo beilige Ramen dabei auch gemißbraucht werden? Und seitdem er dergleichen blutige Processe nicht einmal selbst führen kann oder mag, und nur solche ausbest und erkauft, die sie führen, wie verächtlicher ist fein Name!

Erscheine hinter jedem Kriege eine Geschichte John Bulls in ihrer Art, mit eben so inniger Wahrheit, mit eben so gründlicher Menschen=, Bolks = und Staatskenntniß gezeichnet! Nach einer Trilogie von Heldentrauerspielen gab das griechische Theater ein Satyrstück, in dem die alte Zeit wiesberkehrte, und der Heros selbst zum Menschen herabsgeseht ward. Bei jedem Triumphzuge der Kömer blieben die Schwachheiten des Helden unvergessen; den Mosterien und Moralitäten der mittleren Zeit wurden sie sogar, Schimpf und Ernst eingeweht. Der Geist der Ausspannung, der die Nationen in dersgleichen heroischem Paroxysmus ergreist, und die

Miedergeschlagenheit, die ihnen aus so trauriget Beiten nachbleibt, icheinen bergleichen Bahrheit gemählde felbst zu fordern, in denen das Ueber triebene hinabgesett, das Traurige von einer froh. lichen Seite gezeigt wird. Große Begebenheiter überhaupt, wenn sie lange dauern oder schnell an einander folgen, stimmen die Gemuther jum Anstau nen, jum Bewundern oder gar jum Erschrecken, jui angstigen Furcht, jum sinnlosen Sinftarren in die Bu: funft; ein 3mang, aus dem sie sich errettet wun: fchen, weil er sich zulett zu nwstischer Schwarmerei bebt oder gefattigt in ftunipfe Langeweile verlieret. Be: mablde der Wahrheit, wo den Begebenheiten ihr falscher Kirnis still weggestrichen, dem Kriegs=, Staats = oder Weisheitshelden fein falfches Saat hinterrucks, vorwarts der Kothurnstiefel leise weg: gezogen wird, fo daß von Kopf zu Juß der Beros, wie er ift, erscheinet; der Fortgang der Zeiten felbst will solche Gemablde. Denn bringt der kommende Tag nicht immer etwas Neues ans Licht, wendet er nicht die Begebenheiten leise und zeigt sie im Er= folg von neuen Seiten? Selten deuft binter einem nur funfiabrigen Kriege die gemeine Meinung bas, was fie bei feinem Ausbruch bachte.

Auch daß jedes Volk sich in Gestalt und Namen kenne, fordert die Sache selbst. Das Volk zu Athen ward auf dem Theater in Reden und in Person gespielt, wie es täglich sich selbst spielte. Das römische Volk sah sich im Amphitheater, im Eircus und sonst leibhaft; seine Herrlichkeit stand in der Göttinn Roma sichtbar da. In Trink- und Schiffliedern ward Old Britannia als die große Veherr-

icherinn ber Meere, in Mariborough'ichen Siegelie= dern als die Aufrechthalterinn Europa's gepriefen; warum follte Old Britannia nicht auch in feinen in= nern und äußern Hausangelegenheiten als Sir John Bull dargestellt werden? Fånde jedes Bolf in Krieg und Frieden, zumal wenn es verkannt, verläugnet und cifatrifirt wird, eine Darftellung, fo daß die, die nicht lesen, die die Stimme des Bolks nicht horen, die seinen Bustand nicht kennen und wohl gar an feinem Dafenn zweifeln, -wenigstens feinen Schatten = Charafter gezeichnet feben und an ihm in Kurcht und Hoffnung, in Leid und Kreude, die Schickfale, die Gesinnungen und Kontorsionen bes gedachten Nemo bemerfen. Bei Scenen bes Jammers verliert fich das Lacherliche und Uebertrie= bene von felbit; bei Deutschlands Charafter = Bolfs= bilde, dem berühmten Riemand, wird im Ganzen gewiß nicht Spott, fondern flagende und beflagende Menschenliebe den fuhnen und garten sowohl, als den fühnen und rauben Griffel führen. Sonft war Deutschland reich an trefflichen Holzschnitten und Charafterbildern; aber Griffel und Rechte find ihm entfunten \*).

3.

### Ludwig der Vierzehnte.

Wir treten naher der Höhle des alten Königs= Lowen, der ein halbes Jahrhundert hindurch Eu=

<sup>\*)</sup> Die Geschichte bes beutschen Mannes, ben fein Riemand als Schatten begleitet, wird an ihrem Orte folgen.

ropa mit seiner Stimme erschreckt, mit seinem gibietenden Antliß in Ehrfurcht gesetzt, einen The desselben mit seinen Wassen zerrissen, und gerade i diesem mit seinem Wassen zerrissen, und gerade i diesem mit seinem anständigen Löwengange ein Schaar anderer Thiere zu possierlichen Nachahmer seiner Größe gemacht hatte, Ludwig dem Vierzehnten. Den sechszigjährigen Monarchen san das neue Jahrhundert etwas mißbeholsen, es ga ihm manches zu thun und zu leiden. Wenn i der Lebens und Regierungsgeschichte eines König die streng milde Nemesis sichtbar geworden, ist in der seinigen; er lebte und regierte lange genug um ihr langsames Nad sich um und umsehren zsehen, und was er mit forglossöniglicher Han reich gesäet hatte, auch sorgenvoll königlich zu ernten

Voltaire in seinem Siècle de Louis XIV. ha thu von seiner glauzenden Seite sinn = und lehrreic gezeigt. Da seitdem mehrere damals ungedruckt Nachrichten aus Ludwigs Regierung erschienen sind die Voltaire genut hat, so siehet man, daß ihm wenige Lieblingsphantasien ausgenommen, in Schil derung dieses Zeitalters die Wahrheit am Herzeitag, wie er sie sah. Sein Buch, das er außerhall Frankreich schrieb, enthält eine Meihe bündiger Urtheile, rein gedacht, tressend gesagt. Da er indessen den großen Plan gewählt hatte, Ludwigs Jahr hundert zu schreiben, konnte es nicht sehlen, das er unter einem zahllosen Angehänge von allen Seiten seinen Ludwig nicht darstellte, sondern begrub Ludwig, (sagt Klopstock,) den uns

Sein Jahrhundert mit aufbewahrt.

Diefen spanischen Mantel beifeite gelegt, gib

uns das Leben Ludwigs eine Tragodie, deren Erneuung weder zu wünschen, noch vielleicht möglich ist; einmal in der Welt indest ist sie wirklich gespielt worden.

Der Prolog mag uns seine vernachlässigte Erziehung und die Scenen der Unruhe, die man gewöhnlich die Fronde neunt, erzählen; als ein Flüchtiger erlebte sie das königliche Kind, der königliche Jüngling. Tiefer als alle Lehren drücken sich erlebte Begegnisse der Kindheit und Jugend ein; dem jungen Könige ward die Lehre, dergleichen Unzuhen, Anmaßungen der Großen, Mazarins Allgewalt, Unternehmungen des Parteigeistes u. f. bloß mit seiner Königsgebärde zu unterdrücken, ins Ohr gesagt. Alle Macht des Staats, ja den Staat selbstin sich zu vereinen, die Königsmaxime ruhete in ihm, ehe er sie sich selbst sagte.

Der erste Aft begann, wie gewöhnlich, mit großen Hoffnungen, Lustbarkeiten und Tänzen. Was unter Richesteu und Mazarin Fröhliches und Schönes aus Spanien und Italien gekommen, in Frankereich neu erwachsen war, diente dem galanten Jüngelinge zu Liebschaften, zu jeder Nahrung seiner Eitelkeit und Ruhmsucht. Es waren Tage des Verznügens, zu denen alles zusammentraf, was sich schwerlich wieder zusammensinden dürste. So bildete sich der Wunsch des jungen Mannes, allenthalzen ausgezeichnetzusenn und sich selbst auszuzeich inen. Mit Anstand that er dieß, obgleich nicht immer mit Tugend, eitel=erhaben oder erhaben=eitel; in Charakter, dem er auf Weg und Stegen, im Rabinet wie im Felde, bei Tasel wie im Schlasse

mach, auf dem Todbette selbst, treu geblieben. Denn wie er gelebt hatte, so starb Ludwig. — Eben aber diese erhabene Eitelkeit, die hohe Simplicität des Anstandes und Scheines verschaffte ihm jenes Heer von bewundernden Nachahmern. Der wahre Ruhm ist schwer zu erreichen, weil er Entsagung, Mühe, Ernst kostet; der Ansche in des Ruhms, die hohe Haltung, der fesselnde Anstand erwirdt sich leichter.

Der zweite Aft folgt aus dem erften. Wie fonnte der galante Seld sich raufchend-glanzender au B= zeichnen, als, da ihm alles zu Gebot stand, durch Kriege? Daber die ungerechten flanderischen und hollandischen Feldzüge, deren Ursachen er ans der Luft griff, und die den Riederlanden sowohl als unserm unschuldig = armen Deutschlande so hart fie= len. Wahre Grundfaße der Villigfeit, des Rechts der Bolfer, der Gerechtigfeit selbst in Saltung der Verträge existirten in Ludwigs Gemuth nicht, oder sie wurden verloscht, sobald seine hohe Eitelfeit im Spiel war. Das Gluck forderte diese zuerst mach= tig. Denn war er nicht jung, reich, verschlagen, fühn, unermüdet, dieser lustprangende Allgebieter? Er selbst fein Kriegsmann, aber die besten Reld= herren, die tapfersten Seere standen ihm zu Gebot; England felbst diente feinem Willen, und das ger= ruttete, vertheilte Deutschland schmiegte sich ober gerieth gar in den Wahnsinn, ihn nachzuahmen. Durch Ariegskunst verschanzte sich sein Reich auf ewige Zeiten; die trefflichen Anstalten, die Colbertim In= nern traf, machten seine Regierung zur glänzendsten in Europa. Bare der Nimwegische Friede fein letter gewesen! ware er auf Colberts Bahn fortge=
schritten! Aber im häßlichen Louvois stand ihm sein boser Genius entgegen; das schiefe Fenster zu Eria=
non entstammte einen neuen Krieg, indem die

Schale schon wankte.

Dritter Aft. Wilhelm von Dranien, das fürchtende Europa stand gegen ihn auf; und wie= wohl feine Beere fast immer fiegten, die Feinde fast allenthalben unterlagen, wo Ludwigs eitle Unwefen= heit bei der Armee ihnen nicht felbst aushalf; Remesis drehte das Rad leife. Frankreich war allge-mach erschöpft, die allgemeine Meinung kehrte sich ihm entgegen; es mußte ju Answick einen hartern Krieden eingeben, als der Weltgebieter wollte. Und ware auch diefer nur fein letter gemefen! Denn Colbert und feine andern facherfahrnen Minister waren dahin und keine neuen vorbereitet: weil Lud= wig feinen Ruhm barein feste, die unerfahrensten zu mahlen und felbst sie zu bilden. Die meisten der alten Feldherren waren nicht mehr; die noch waren, wurden zurückgesett, weil das Zeitalter der Andach= telei des Königes und des Hofes, in dem ihn, traurig genug das nene Jahrhundert fand, andachtige. Feldherren wollte. Ein Mausoleum war der Sof geworden; statt Quinaults Opern fang man Chore ber Athalie und Efther.

Vierter Aft. Unter solchen Umständen reizte Nemesis ihn; man rief seinen Enkel auf den spanischen Chron, und Ludwig konnte sich des Krieges nicht entschlagen. Hier folgten nun Schlag auf Schlag die Unglücksfälle, deren Ursachen offenbar in der schlechten Wahl der Königsbiener und Felds

herren, so wie in andern befannten Verderbnissen lagen. Kein Verständiger wird bei Turin, Höchsstädt u. f. das französische Heer seig und ehrlosschelten; noch war es, was es in den siegreichsten Zügen gewesen war, seinem Könige treu, munter, ruhmbegierig und tapfer. Aber zene durch Gunst erwählten und unterstüßten Generale, (sie sind des Nennens unwerth) sie waren Ungeschickte. \*) Das Böse, das wider ihren Willen die fromme und seine Maintenon in solchen Wahlen über Frankreich gebracht hat, ist kaum zu berechnen. Mit der treuesten Abssecht ward sie die Dienerinn des strengen Schicksals.

Nun folgten alle die Kräufungen, durch welche Ludwigs kleinste Eitelkeit gedemüthigt ward; sie wurden ihm alle wie vorgezählt. Sogar der Penfionar He in sin der verschonte den alten Lowen nicht mit seinem Schlage. — Und alles ertrug Ludwig, so tief er's fühlte, mit seinem Anstande, mit seiner Großmuth. Sich glaubte er in jedem General geschlagen und beklagte die Geschlagenen, statt Fehler ernst zu untersuchen und zu bessern. Sein "Ich, der Staat" half ihm jede Niederträchtigkeit, die man von ihm forderte, verschmähen, jeden schimpslichen Schmerz, den ihm das Schicksal schlug, ausbauern.

merz, den ihm das Schickal schlug, ausdauern. Fünfter Aft. Die herbste Schale batte ex

noch

<sup>\*)</sup> Daß Catinat, Bendome, Orleans, Berwick in die Zahl ber vorgenannten Ungeschickten nicht geshören, weiß jeder. Gegen Bendome hätte schwerlich ein Sieg bei Söchfädt Play gefunden. Die Fehler der andern sind von französischen Feldhercen sellft ins Licht gesett morden.

noch zu leeren; Er, ber fich in feinem Gefchlecht für eine Ewigkeit unfterblich gewähnt und fich daber gegen feine rechtmäßigen Kinder, Entel, Anverwandte bespotische Harten erlandt hatte \*) - er war außer= feben, nicht nur feine liebste Gefellschafterinn und Schwiegertochter, fondern ihr nach, Schlag auf Schlag, Enfel und Urenfel zu verlieren. Gin ein= ziges vierjähriges Kind blieb hinter ihm, dem er auf feinem Sterbebette die bekannten Lehren ertheil= te \*\*). Nach allen diesen Abndungen, deren jede ibn feiner begangenen Ausschweifungen wegen einzeln gieb, fprach Remesis: Genug; und lief ben im= mer anftandvollen Konig anftandig sterben. Zwei Jahre vor feinem Tode war der Utrechter Friede geschlossen, der feinem Enkel den spanischen Thron ficherte, die frangofische Monarchie ungergliedert ließ, und den, zu feiner Frende, ihm das Glud felbst durch einen schnell wiederkehrenden Strahl des Sieges bei Dengin erleichtert batte. Rubig farb er,

<sup>\*)</sup> Sievon fünftig.

<sup>\*\*)</sup> Vous allez être bientôt Roi d'un grand Royaume. Ce que je Vous recommande plus fortement, est de n'oublier jamais les obligations, que Vous avez à Dieu. Souvenes - Vous, que Vous lui devez tout ce que Vous êtes. Tachez de conserver la paix avec Vos voisins. J'ai trop aimé la guerre; ne m'imitez pas en celà, non plus que dans les trop grandes depeuses, que j'ai faites. Preuez conscil en toutes choses, et cherchez à connaître le melleur pour le suivre toujours. Soulages Vos peuples le plutôt que Vous le pourrez, et faites co que j'ai eu le malheur de ne pouvoir faire moi-même.

nur fein Land war traurig verarmt, geistlicher

Streitigkeiten voll und entvolkert.

Coll ein Drincipium der Chre, d. i. der Gitelfeit, die fich felbft jum Goben macht und mit defrotischem Egoismus nach und aus sich selbst alles bildet, foll dieß Principium, wie es Ludwig im Bergen trug und in jedem feiner Borte, in ic= der Sandlung und Gebarde an den Tag legte, Grundfeste der Monarchie fenn, wofur fie auch Monte sauien noch erkennet: o fo fen Ludwia XIV. der lette Monarch Europa's gewesen, wie er fein großester war. Sein ganzes Ebrengefolg, das diefer Citelfeit diente, Magarin voran, fodann Cardinale und Pralaten, Softinge, Minister, Runftler, Dichter, Lobredner, Schmeichter, Gefellschafterinnen, Maitreffen und Andachtige, fein ganzer Sofftaat, fein Jahrhundert ziehe mit ihm in den Schatten bin= unter, um dort fich, jur ewigen Strafe, einen Meonen langen infernalen Sof zu halten, um deswiller wenigstens feine Nationen mehr bluten und leiben durfen. Mur fern fev eine folde Gbren = Dampf= monardie unferm Europa.

## Beilage.

3ft Eitelfeit das erfte Principium einer Staatsverfaffung?

Den bekannten vier Hauptverfassungen, der Despotie, Aristokratie, Monarchie und Republik hat Montesquieu vier eigene Principica du Grundsesten gegeben, der ersten Frucht, der

zweiten Mäßigung, der dritten Ehre, ber vierten allein Tugend. Können sene drei ohne die vierte dauernd bestehen? kanninsonderheit die monarchische Ehre, wie Montesquien sie im Glanz seines Staates beschreibt, ihn tragen und halten? Ehre in einer Monarchie ist nach ihm ein "Auschein der Tugend, ohne daß man diese selbst besissen darf;" was ist sie also als eine Art Sitelkeit? Daß Sitelkeit aber tein Gebäude stüßen könne, sagt das Wort selbst, da Sitelkeit Leere, ein vorübergehendes Nichts heißt.

Bahre Ehre, was ist sie? Ein ruhmliches Bewußtfenn feiner felbft, honnet zu fenn, fich gegen ben Ausspruch der Billigfeit, des Rechts und der Bahrheit nichts zu erlauben, jeder feiner Pflichten Benuge zu thun, vor fich, bem icharfften Richter. Ohne diese innere Chrisch feit (Sonnetetat) findet feine wahre. Ehre und Shrliebe fratt. hängt den Niederträchtigen mit Ordensbändern, gebt thm das lauteste Geflatsch' um thn her und den freundlichsten Blick feines Monarchen zur unab= trennlichen Begleitung: ift es in feiner Bruft übel bestellt, thut er feinen wefentlichen Pflichten gegen die Menschheit und den Staat, mit Beifall feiner Neberzeugung und der Neberzeugung aller Guten, nicht Genüge, fo habt ihr einen lahmen Kruppel mit Chre, d. i. mit dem Benguiß befraugt, daß er fur den schönften Tanger gelte. Bemerkt ihr nicht, daß alle eure Ehrenbezeigungen ihn lächerlich auszeich= nen? Ehre kann nur genießen, wer Bewußtseyn des Berdienftes in fich hat, sonft wird ihm, bei einiger Ehrlichfeit! gegen fich und andere, die außere Ehre unerträglich.

Gehet die Reihe großer Manner auch unter Lud= wig durch; Reldberren, Soldaten, Mathgeber, Rich= ter, Gelehrte, Geiftliche, Runftler, fleißige Burger; nur dadurch wurden sie eines Gefühls der Ehre fahig und werth, daß sie ihren Bernf verstanden und erfüllten, daß sie ihrer Oflicht gegen Ronig und Vaterland Genüge thaten, daß sie in ihrer Kunst und ihrem Leben Etwas waren. Ludwigs Blid fouf fie nicht zu folden, ob es ihnen gleich wohl that, wenn fein Blick, als das Auge des Staats, fie bemerfte, anerfannte, auszeichnete, an= wandte. Wie mandjes edle Beispiel haben wir unter ihm, daß Manner, denen er die wichtigften Stellen felbst antrug, sie standhaft verbaten; ber Ronig, dem es außer feinem perfonlichen Stolz an einem Gefühl der Pflicht und Ehre nicht fehlte, nahm jede diefer Neußerungen edel auf und vergaß sie nicht. Daß er auch mit einigen Niedertrachti= gen als mit Männern von Ehre umging, war eben fein Fehler. Bas zu ihm gehörte, glaubte er, fonne nicht anders als von diesem Gefühl belebt feyn. Sobald man ihn vom Gegentheil überzeugte, wandte er fich vom Chrlosen. Wie manche große Verdienste haben fich unter ibm, unerfaunt ober fpat erkannt, oder gar verleumdet und verfolgt, ihrer Pflicht auf= geopfert! Auch in ihnen brannte das heilige Keuer der Ebre nur auf dem festen stillen Altar der Tugend.

Wo Gegentheils diese Tugend, d. i. innere und außere Thatigkeit mit willigem, frohem Leben in seinem Geschäft-und Werk, nicht da war, wo eitle Anmaßung an ihre Stelle trat, zu thun, was man uicht thun konnte, oder sich dessen zu rühmen, was man nicht gethan hatte: wie bose Folgen ersuhr Ludwig selbst von dieser eitlen Anmaßung! Wie wenig konnte sein Blick, selbst sein tröstendes Wort den innern Vorwurf der gesammten Welt Lüge strasen, oder die bosen Folgen jener Anmaßungen andern! Er ersuhr immer, daß Eitelkeit eitel, d. i. ein leeres Nichts sen; nur nahm er es spät wahr, bis er es zulest bis zur bittersten Kränkung wahrnehmen mußte; denn der großen Wage des richtenden Schicksals über den Werth und Unwerth der Dinge entläuft niemand.

Was also auch im Zeitalter Ludwigs Tugend, d. i. Realität war, was Tuchtigkeit zu seinem, einem wahren und nüßlichen Zweck hatte, ist geblieben; wie viel große und gute Werke! Manches Samenkorn ist seitdem zu einer reichen Aehre gediehen und neu ansgesäct worden. Das Ettle ging bald, oder es gehet vorüber; wo es sich einer Dauer anmaßte, steht es zur Veschämung, ein Zeichen mensch

licher Schwachheit, da; wir eilen vorüber.

Also auch in Monarchien ist Tugend allein der achte Grundstein einer dauernden Verfassung zum Wohl der Menschen; Ehre ist das Wort, das den Werth der Tugend nur ausspricht, das der Taugende aber erst selbst wägen muß, ob es und in welchem Grad es ihm gebühre? Gewöhnlich spricht es der Moenarch zulest und immer nur über Wenige auß; sobald ihn aber das heilige Feuer, seiner Pflicht Genüge zu thun, belebt, so breitet sich dieses im verborgenen Strom, ja in tausend Strömen weiter.

Auch der Arbeiter auf dem Felde kann davon belebtwerden; und wie oft lehrte ein gemeiner Soldat sei-

nen Vorgefetten und Feldberen Chre!

Neberhaupt sind die vier Principien Montes= quieu's jedem Staat unentbehrlich, weil es feine burchaus reine, ungemischte Staatsverfassung gibt. Auch in gemäßigten Monarchien muß Furcht berr= schen, Kurcht nämlich vor'm Geset, Ehrfurcht gegen die Religion; der Bosewicht muß in ihr fogar sit= tern. Auch in gemäßigten Monarchien muß Maßi= gung berrichen, weil unter dem Ginen doch immer. Mehrere, die Besten, die er wählte, regieren, wo. jedem feine Pflicht auch feine Schranken anweiset. Engend endlich, d. i. Tuchtigfeit und guter Wille junt Werk ist der Monardie unentbehrlich; denn ohne sie gibt's weder Ehrgefühl noch Ehre. Diese ist nicht (wie man zu sagen pflegt) ein Schatte der Tugend, sondern ihr hoch fter innerer und au= perer Werth. Eitelfeit aber ift ein Schatte, ber in jeder Regierungsform täuscht und verschwindet.

### 4.

## Maintenon. Fenelon.

Wenn nachst Ludwig eine tugendhaft Ehrsüchztige diesen Fehler edler Seelen strenge gebüst hat, war's Maintenon, eine arme Amerikanerinn, die, im Gefängniß geboren, als eine Verlassene an die französische Küste geworfen, zuerst eines lebendigen Z, des scherzhaften Scarrons Frau, endlich Ludzwigs XIV. Gemahlinn wurde, sie, die vorher seine entschiedene Antipathie war. Ihre ganze Geschichte

ift ein wunderbarer Roman, der traurig endets Merkwurdig ift's, daß die Widerrufung des Edifts von Nantes und die Hugenottenbefehrung mit der Beit ihrer Aufnahme gur nadiften Bertraulichfeit des Königs zusammentrifft; sie felbst war eine Su= genottenbefehrte, die in Gewiffensfesseln des Ratholicismus ftrenge einherging. Satte fie die Be= Eehrung ihrer ehemaligen Glaubensgenoffen befor= bert, webe ihrem Namen! Aber and fcon ihr Glud ftrafte fie; ihre Lebensart mit dem alten Monar= chen madite fie gur Martyrinn und Sflavinn. Que: bem Regfener fonnen kaum angftlichere Genfzer emporfteigen, als im Zwange politischer Verhaltniffe und Uebel, unter dem Druck der Andacht und Lange= weile fo oft ihrer Bruft entfuhren \*). Die Gefell= fchafterinn eines gefättigten, lecren, unlenfbaren Despoten, war sie es bennoch, die ihn einige dreifig Jahre hindurch lenkte. Wie fie dich gethan, darüber moge sie sich vor dem obersten Richterstuhl. rechtfertigen. Die Stimmen des Rlerus, fo-viel . andere Insinuationen bestürmten sie, denen sie mit ihrem hellen Verstande, mit all'ihrer Rechtschaffen= . heit und Gelbstertodtung in manden Fallen doch nicht genug entgegen gn feten wußte. Ihre Briefe find merkwurdige Dofumente, Denkingle bes fein= ften Beiftes und eines trodnen Bergens; ihre Rehfer hat niemand, und zwar ihr felbst; besfer geschil-

<sup>\*)</sup> S. ihre Briefe T. VII - XIV. der Memoires de Maintenon, auch den Esprit de Mad. de Maintenon (Par. 2772), am meisten aber ihr Leben.

dert, als Fenelon\*), den sie verehrte und — mit Schmerz verließ, wenigstens für ihn nicht zu fpre-

den wagte.

Denn in der Vorstellungsart Ludwigs war eben Fenelon sein abgesagter Feind; er, der sein wahrester Freund war. "Votre homme parle bien, Madame, (fagte ber Konig gur Maintenen nach dem ersten Gespräch mit ihm,) mais je Vous avoue, qu'il ne sera jamais le mien;" dief Bort hielt- Ludwig redlich. Wohlanständig verwies er ihn als Erzbischof nach Cambran, ob er ihn gleich ju eben der Beit, wie unentbehrlich er feinen Enfeln und bem Staat fen, verficherte, und'es damals glanbte; denn Ludwig hielt sich zu groß, jemals an lügen. Geit seine Feinde und Meider ihm den Quietismus Schuld gaben, nahm der Konig ftarfe Partei gegen ibn, verbot seinem Enkel, deffen Berg an Kenelon bing, allen Briefwechfel mit ibm: Maintenon mußte feiner nicht mehr gedenken. Und als vollends der vor vielen Jahren zur Unterweisung des Pringen, nicht aber jum Druck geschriebene Te= lemach zu Kenelons Verdruß erschien, galt fein Verfasser dem Könige für den undankbarften der Menschen \*\*). Erst als er nad dem Tobe seines Entels

<sup>\*)</sup> Sur mes defauts. Mem. de Mad. de Maintenon. T. KI. p. 211.

<sup>\*\*),</sup> Je savais bien par le livre des Maximes, que M.
l'Archevêque de Cambray était un mauvais esprit, mais
je ne savais pas, qu'il fut un mauvais coeur. Je viens
de l'apprendre en lisant Telemaque. On ne peut ponsser l'ingrat tude plus loin. Il a entrepris de decrier

beffen Papiere, unter ihnen auch Fenelons Briefe in die Sand befam, lernte er ihn anders kennen,

und verbrannte eigenhandig die Briefe.

Wenn Gin Sterblicher Gaben bes Bergens und des Verstandes in Ginfalt, Wurde und Lieblichfeit in vereinigen und alle unter das ftrenge Gefen ber reinen Singabe feiner felbft zu bringen wußte, war's Fenelon. So erscheint er in seinen Schriften; der war er, nach dem einstimmigen Zeugniß feiner Reinde felbft, im Leben; Docteur, Evêque et Grand Seigneur in ber liebenswurdigften Berleug= nung aller Hoheit seines Standes und Charafters. Lefe man von ihm Ramfan \*), bore man bie und ba \*\*) nur einzelne Worte von ihm und lefe feine Briefe; es fpricht, es schreibt ein Simmele-Genius unter den Menfchen, der von feinem Erdengefchlecht weder Dank noch Rubm begehret. Defto tiefer lebte er im-Bergen feiner Freunde, die ihn, aller Berbote ungeachtet, bis an den Tod liebten, benen auch er nachstarb, weil, wie er sagte, mit ihnen fein Berg von allem Irdischen frei sev.

Aber auch er war durch die Geschichte der Guion und seinen geheimen Neider Bossue tscharf gelänetert; edler kann man sich kaum betragen, als er sich bei jedem Schritte betrug. Die tiesste Demuthigung, die ihm vor den Augen seiner ganzen Kirche geschah, ward ihm indeß zur größesten Ehre, so wie ihm die

eternellement mon regne." 2(18 ob fich bieg nicht felbft laut genug ausfprach.

<sup>\*)</sup> Vie de Fenelon p. Ramsay.

<sup>\*\*)</sup> Mémoires de Mad. de Maintenon, de St. Simon, Vie du Duc de Bourgogne, Eloge de Fenelon p. d'Alembert etc.

Jahre der Demuthigung Ludwigs zum edelsten Slege gereichten, ohne daß er an Sieg and nur dachte. Er gab, was er hatte und vermochte, der franken nothe leidenden Armee, und genoß eben so viel Vereherung von den Feldherren des feindlichen Heeres, als eine gränzenlose Liebe von allen, die ihn umgaben. Nicht seine Kirche, aber die Menschheit hat ihn kannnisstet.

Schade, baß Fenelone Schriften fur fo wenige In-unferer Beit find, da fie alle zu einzelnen, bestimm= ten 3weden gefdrieben, immer nur feinem Umt, feiner Pflicht bienten. Bei feinem Telemad bachte er nicht daran, mit Homer oder Virgil zu wetteifern. Seinem Boglinge, einem fünftigen Konige Frant= reiche, bem die Regierung Ludwigs vor Augen war. follten, statt der Mahrden, die er sonst gehört hatte, und fratt der Begebenheiten, die er täglich fah, in Sitten und Geffunungen andre Mufter, Verfouen des Allterthums follten ihm vortreten, zu feiner Lehre, au feiner Warnung. Anspielungen auf feines Ronige Regierung, fofern fie irgend vermeiblich waren, verschmabte seine reine Geele, wie schon ber Un= frand, der ihn in allem begleitete, und fein gro= Ber Berftand fie verfdmidt haben murbe. Ein gleicher 3wed leitete ihn bei feinen Befprachen, bei feinen wenigen Fabeln; nichte ift fur das Publifnm, alled ift für den ihm Unvertrauten, perfonlich, zeitmäßig. Go seine Gewiffensrathfclage, feine geiftlichen Auffate, feine Briefe; reine Unterhaltungen mit fich oder mit andern, aus Geift und Berg, ju Berg und Geift, ohne Rudficht auf Stol und Madwerf. Gedacht und gesprochen ift

alles, nicht geschrieben. Daher die Einfalt, daher die Lieblichkeit, in der vielleicht Franz von Sales fein Vorbild war; er übertraf ihn weit an politiegschem Verstande, an feiner Herzense und Weltkenntens. Ausberst mißbraucht wird sein Telemach, wenn Knaben an ihm sollen Französisch lernen.

Mehrere haben ben Verdacht geaußert, als ob Fenelon, wenn sein Zögling zum Thron gelangt warre, auf die Staatsverwaltung ein Ange gehabt habe. Ohne ein Ange darauf zu haben, hatte er sich diesfer Last schwerlich entziehen mögen; gewiß aber bankte er der Vorsehung, daß sie ihm und dem Prinzen den schweren Versuch erließ. Statt seiner sollte der ruchloseste der Menschen, Du Vois, Erzbischof in Cambray und Frankreichs erster Minister werden.

"Da sie also Gelegenheits = und einem Theila nach gar Schulauffähe sind, was sollen und Fenesal lond Schriften? Wir sind ihnen entwachsen." Den Iweden und Negeln, nach und zu denen sie verfaht wurden, sind wir nicht entwachsen; zur Vildung des Herzens und Geistes bleiben sie ewige Negeln.

3. B. einem Prinzen, das er den Mährchen der Weiber entnommen war, hatte man Mezerai's Geschichte von Frankreich in die Hand gegeben; was sollte der Knade daraus lernen? Was können wir, was sollen unsere Kinder aus der Geschichte lerzunen? Aus diesem wilden Mährchen seltsamer, unvollzendeter, oft abscheulicher Charaktere, aberwißig handelnder Personen, nie geendeter Vegebenheiten und Mänke. Sinc endlose Schraube, ein böser Wirrwarr ist die Geschichte, wenn Vernunft sie nicht aufklärtz wenn Sittlichkeit sie nicht ordnet. Fenelons Gesch

språche der Todten sollen dieß bei dem Lehrlinge thun; man nehme sie sich also zum Beisviele, wie die Derfonen der Geschichte auch ju und sprechen, wie fie vor und handeln. Aus jeder gelefenen Gefchichte mache jeder fich felbft Gefprache der Todten. Denn find fie nicht todt, die gelebt haben? ift ihre Vergangenheit fur und nicht ein Traum? Dennoch aber sprechen sie zu uns; liebenswurdig oder haftlich handeln sie gegen einander. Beide Adrafteen alfo, Recht und Wahrheit, treten vor dieß unge= heure Bild und beleben die Figuren. Richt Figuren; sie weden die Todten auf ans den Grabern, und meffen an ihrem Stabe Unvernnnft und 3wed, Recht und Unrecht, mit ernftem Blid in den Bufen. Je ernster sie bliden, desto tiefer regt sich das Mit= gefühl der Sittlichkeit im Lefenden; fo wird die Be= schichte für ihn vernünftig und sittlich. - Alle großen und auten Menschen baben die Geschichte so gelesen; mehrere Todtengesprache, gute und schlechte, sind diesen nachgefolgt. Erbarmt euch ber Jugend und gebt ihr feine andere als eine vernünftig organi= firte Geschichte. Genealogien und Chronologien, Rriege-, Staate-, Eroberunge-, Pracht-, Selden- und Narrenscenen find für sie einschläfernd langweilige, den Verstand erdrudende, oder gar verführende, verrudende Mahrden. Bom erften griechifden Beschichtschreiber, Berodot, an, steht die Geschichte unter feinem andern, als unter der Remefis Adraftea Mag und Scepter.

Mit der Fabel des Alterthums ift es nicht anders; denn was soll eine Fabel, die feinen Sinn gibt? Statt also zu fragen: wie Fenelon zu ho= mer stehe? (obwohl auch dieß nicht nublos fenn mag) gewöhne man sich, das gefammte Alterthum als eine lehrreich warnende ober aufmunternde Epopoe zu benfen. Gange Zeitraume bin ift ja die alte und alteste Zeit ohnebieß Dichtung; im politischen Ginn der Griechen und Romer ist sie fur uns oft eine parteiliche, menschenfeindliche Dichtung. Abraftea also ordne sie; ber Sinn bes Wahren und Gnten bringe Licht, Saltung, Zwed und Farbe für unfer Auge in biefe Maffen, in diefe Figuren; b. i. jeder schaffe sich, kurz ober lang, eine vernünftige Epopoe felbst aus biefen Religions = und Staats= einrichtungen voll Weifer und helben, aus ihren Sitten und Gebräuchen. Fenelons Telemach find mehrere Dichtungen folder Urt nachgefolgt \*), wenige in feiner Reinheit gebacht und vollendet. Denn jene Zwittergeschöpfe neuerer Geschichte und Fabel, bei benen man nie weiß, auf welchem Grunde man ftebet, gehoren nicht bieber.

Ueber die geistliche Beredsamkeit hat Fencion einige Gespräche geschrieben, die ein Gegengift gegen den Kanzelwis und die Hofrednereische, die nicht nur damals galten; denn wie lange hat ein Theil der sogenannten heiligen Beredsamkeit, die unter Ludwig XIV. galt, dieß tönende Erz, diese wohlklingende Schelle noch nachgeklingelt? Nur gehört zu Fenelons Art zu predigen auch seine Art zu denken; sein Geist und sein Herz, seine Vilzdung und Uedung; sonst dürsten auch auf diesem Wege nur Schwärmer oder Schwäßer werden.

<sup>\*)</sup> Sethos, die Reisen, die Ruhe bes Cyrus n. f. f.

Beiseinen geistlichen Schriften endlich lasse man alles feiner Kirche Angehörige, Mysische weg, und betrachte feine Unweisungen als eine reine Korm menfolicher Gefinnungen und Gedanken; wie boch werden sie und dann erscheinen! Diegeln für den Berfiand, wie für den Geschmack und bas Leben. Allein burch Singabe unfrer felbit unter das Regelmaß der bichften Gute, Weisheit und Ordnung, werden wir vom Egoismus befreiet, dem bitterften Keinde unserer wahren Thatigfeit und Rube, unfres Genuffes und unferer Pflicht. Kenelons Denfart, die er thatig erwies, ift, gur Philosophie erhoben, mit der Philosophie aller edlen, reinen Gemutber eins und daffelbe. Das ein und alles, aus dem fie entspringt, in welchem fie wirft, in welches fie fich feutet, war mit andern Namen die hochfte 3 dee aller denkenden Beifter. Much Kenelons Grundfage des Ge= fdmade floffen and diefer Quelle, dem entschloffenften fraftigften Unti-Egoismus.

5.

## Akademien unter Ludwig XIV.

Atademie der Wiffenfchaften und der Literatur.

Schon im Jahr 1666 war die Akademie ber Wiffen schaften gestiftet; mit Ansgange bes Jahrhunderts 1699 ward sie erneut und in einem reinern Geschmack zusammeugeordnet. Eins ihrer

Hauptgesehe war, in Erforschung der Natur keine Lehrgebäude oder Eräumereien a priori anzunehmen. Ihr großer Vorgänger. Descartes hatte sie darium schen gemacht; denn dieser große Maun hatte viel geträumt.

Reine Akademie in Europa verband fo viele be= rubmte Ramen unter einander als diefe, vor und feit ihrer Erneuung; fie traf in den gludlichen Beitraum, in dem fie aus allen Landern Etfinder und Korfcher fich aneignen founte. Galilei's Schüler, Biviani, gehorte noch ju ihr, und durfte in Floreng, Ludwig an Chren, fein Sans mit der Inschrift: "Aedes a Deo datae," bezeichnen. In Dentschland Leibnis, Bernoulli, Tichirn= haufen; 'in holland hartfoeker, hungens, Runfd, Borbave; Rewton in England; in Italien Caffini, Biandini, Marfigli, Manfredi u. f.; der Schopfer Ruglande felbit, Peter, ließ fich zu ihrer Innft zahlen. In Frankfeich hat fie verdienstreiche Manner, ben Kangler de l'Hopital, Bauban, Tournefort, de la Sire, Somberg, Malebranche, den Minifter d'argenfon, und mit bem Fortgange bes Jahrhunderts größere und größere Bearbeiter der Wissenschaft als ihre Glieber gefannt, bis vor'm Ausgange bes Satulums, faft ohne Widerrebe und Gifersucht auderer Rationen, die großeften Aftronomen und Rechner, Naturforscher, die alles burch= fpahten, Scheidefünftler, die eine neue Echopfung entdecten, in ihrer Mitte waren. Die Namen Reau= mur, Mairan, Mariotte, le Sauveur, Clais raut, Conbamine, Buffon, batembert, la Grange, la Place, Lavoisier, Fourcrop werden sich aus der Geschichte des mensch= lichen Geistes nie verlieren.

Verdienstreich ift die Sand, die zu einem Gebaude den Grund legt, in welchem fich die fonst ger= streuten und vergessenen Bemühungen der munter= ften Geister sammeln. Ihr fortgehender Fleiß wachst zu einer Pyramide, die oben ein ewiger Kranz franzet; indeg bei andern Nationen einer bier, der andere bort in den Gruften grabt oder in den Fel= fenfluften bauet, ohne vielleicht feine Muhe nur an Tage fordern zu tonnen, geschweige daß sie Pfei= ler oder Saule eines Tempels wurde. Reine Alfabemie hat ihre Beobachtungen fo aneinander= hangend fortseten tonnen, mithin sich fortwah= rend felbit gebeffert, genunt und gelantert als diefe. Much mit verandertem Namen ift und bleibt fie Lud= wigs ewiges Werk, das die wildesten Zeitsturme felbst nicht haben vernichten nibgen. Unzerstörbar bauen sich die Wissenschaften fort, reihen sich an einander und breiten ihre Erfolge fill oder laut über die Welt aus.

Denn nicht das Gefundene allein ist Gewinn, sondern die Geister, die es sinden. Je mehr diese sich mit einander einverstehen, und wenn auch nicht ohne Neid, wetteisernd nach Einer Methode, zu Sienem Zweck, öffentlich unterstüht, mit einander arbeiten; je schlichter sodann ihr Vortrag, je klarer und verbreiteter ihre Sprache ist, je mehr diese sich von jedem Unrath entsernt hält, indem sie nur das Neinste der Wissenschaft rein lehret; um so mehr wird eine solche Akademie eine Stiftung und Ver-

Bersammlung (ecclesia) des Geistes der Bissenschaften selbst, der über alle Völker reischet. Terrasson hat Necht, daß die Akademie der Wissenschaften auch den Geschmack vollkommure gemacht habe, indem sie die wahren Grundsähe der Urtheilökraft im Menschen nicht etwa disputirend sesssischen, Ordnung, Klarheit sind die Eigenschaften eines guten Geschmack, deuen sich das Verschaften eines guten Geschmack, deuen sich das Verschaften uns aufschließt. In jedem Aussa, was er auch betresse, in jeder Geschaftensolge reizet uns nichts so sehr, als Genauss

feit, Ordnung, Rlarbeit.

Bur. Berbreitung, biefes Gefchmade trug ein wohlorganiserter Ropf, Bernhard von Konte= nelle, Gefretar der Alfademie, über ein halbes Jahrhundert ftillwirkend bei; auch im hodiften Alter blieb er ein liebenswürdig frielender Jungling. Seine Schreibart, ibm eigen und unnachabmbar, mochte man die Analyse ber Bernunft, ben Stul bes unendlich Rleinen (des infinementpetits) nennen; fo fein weiß er die Begriffe gu ger= legen, einen nach dem andern fanft und flar herbei= auführen, endlich aus ihnen ein Ganzes zu bilden, das in seiner zarten Zusammenfehung durch den lieb= lichen Schein einer ruhigen. Einfalt oft an's Er= habene grenzet. Nicht feine Lobfdriften allein (éloges des Academiciens)\*), die Geschichte ber Atademie felbst in den Auszugen, die er von ben merkwurdigiten Abhandlungen gab, indem er

<sup>\*).</sup> Oguyres de Fontenella, Tam, V. VI.

sie, auch für die, die dem Calcul nicht nachgehen konnten, in ein heiteres Licht der Vernunft stellte; sie haben die Akademie auch außer ihren Salen in die Denkart der Menschen verbreitet. Seine Nachfolzger konnten keinen andern Weg einschlagen, als den er gebahnt hatte; es war der einzige rechte.

Glaubt ihr, daß, wenn jene Atademie der Wifsenschaften nicht gewesen ware, Frankreich am Ende des Jahrhunderts hatte vollsühren können, was es vollführt hat? Hatten ihm nicht alle Wissenschaften und Kunste der Vernunft und des Maßes der Dinge zu Gebot gestanden, hatte der Geist genauer Zwecke und Mittel, dieser mit einem sesten Maß zu jenen, (der wahre mathematische Geist) nicht eine Reihe thätiger Menschen, die an's Spiel kamen, bescelt; nie hatte, was geschehen ist, ausgesührt werden können. Daß euch dergleichen nie gelinge, durft ihr nur Eins, die genaue und strenge Wissenschaft als eine Ausstlärerinn, stolz verachten. Die Verachtete rächt sich gewaltig.

Meben der Akademie der Wissenschaften blühte mit dem Anfange des Jahrhunderts (1701) auch eine andere Cochter Ludwigs oder vielmehr Colberts, ihre etwas ältere Schwester, die Akademie der Inschriften neu auf. Den Inschriften zwar hat sie wenig gefrommt, wie diese denn auch nur ein vorübergehender untergeordneter Zweck zur Befriedigung des siegenden und bauenden Königs voreinst gewesen waren; dem menschlichen Verstande aber hat das Institut sast wie die Akademie der Wissen2

Schaften Dienste geleiftet. Denn ware auch jene bleierne Grundlichkeit gelehrter Antiquare, jene Allwissenheit der Kritiker in Lesung der Alten vielen französischen Belletriften nicht eben gegeben gewesen: wo ein hel= ler Blid, eine leichte Busammenftellung binreichte, erlauterten fie oft gludlich. Und dann, wer erfühnte fich, eines beliebten Nationalunterschiedes wegen, iedem, der zu diefer Nation gehöret, grundliche Kenntniß der Alten zu versagen? Die großen Na= men Casaubon, Saumaise, du Balois u. f. vor ben Beiten der Afademie, in diesen Beiten eine gute Anzahl anderer wurden ihn der Unwahrheit Freret allein stunde statt vieler Rühmlich ist's, daß man am Ende des Jahrhunderts Schriften, die diefer Korfcher des Alterthums im ersten Viertheil desfelben ichrieb, endlich ber Welt gegeben.

Ueberdem band sich diese Akademie nicht an Griechen und Römer; die Akterthümer des Vaterlandes, Frankreichs Geschichte, die Sprachdenkmale der Prozvenzalen u. f. lagen auch in ihrem Gebiet; Mabillon, Montfaucon, Le Beuf, Eurne de St.
Palaye u. f. stehen hier abermals statt vieler.
Der erste hat in seiner Art auch eine Bissenschaft geschaffen, die Diplomatik, wie Vaillant die Numismatik schuf; es ward nachher leicht, welter zu gehen, nachdem die Grundsteine des Baues, zum Theil nicht ohne konigliche Kosten oder Autorität, gelegt waren. Die besten Keisebeschreibungen des Orients sind wir dem Auswande Ludwigs schuldig; sie werden noch gelesen, und sind in
manchem noch die besten. Auch die Auszuge-oder Hebersehungen, die größtentheils von Mitgliez dern der Alkademie aus morgenländischen Sandschrif= ten der koniglichen Dibliothek gemacht wurden, klar= . ten Europa auf, indem fie es finnreich ergobten. herbelote Bibliothef ift noch jest ein hanptwerk, zu welchem seitdem wenig neues binzugefügt wor= den, und das Beste hat abermals Frankreich hingugefüget. Gallands taufend und Gine Racht hat; mehr als taufend und Ginen Menschen vergnügt, vielleicht auch mehr als hundert und Ein artiges Mährchen oder andere sinnreiche Dichtung an's Licht gefordert. Mit Charding, Courneforts, de la Loubiere's und andern frangofischen Reisebeschreibungen, wie mit den morgenlandischen und Feenmahrchen, ging den Europäern in der alltäglichen eine neue Welt auf\*). Kübne und feine und nübliche Dinge find unter diefer Bauberhalle morgenlandischer Dichtung gesagt worden. In jeder dieser Rudsidten sind wir dem Geschmack Ludwigs an dem, was, man damals belles lettres nannte, reichen Dankschuldig.

Aber auch hier gilt: "nicht nur was ansgerichtet ward, sondern auch wie es ausgerichtet wurde; die Erwedung des Geistes es auszurichten ist der Zwed leben diger Institute." Jene französischen Uebersehungen der Alten, die mangewöhnlich ung etreue Schönen (belles inside-

<sup>\*)</sup> Chardin wird von dem fo gelehrten als befcheide nen Langles r.it Anmerkungen neu, die taufend und eine Racht endlich durch den Fleiß mehrerer bouffandig, nach eens ericheinen. M.

les) nennet; ihren Zweck haben sie bennoch errei= det. Sie gaben der Nation eine Menge Kenntniffe aus den Alten, auf eine Beife, die vom Lefen nicht wegscheuchte, sondern zu ihm lockte. alaubte namlich nicht, langft verftorbener Alten we= igen feine Sprache ummodeln und bei jedem neu über= festen Autor fie nen modeln zu muffen; benn nicht - buchstäbliche leber = Segungen follten diese genom= Imenen Ropien werden, nicht Aupferstiche einmal, Dadzeichnungen aus freier Sand follten fie fenn, wie man glaubte, daß die Sprache fie litt, die Nation fie bedurfe. Dem Wahn, eine lebende Landessprache à la Ronsard Griechisch voer Latein umformen zu 'muffen, hatte man langft entfagt. Der frangolischen Sprache, die, ohne ihren Werth und Charafter ju verlieren, weder gräcistren noch latinifiren fonnte, war ein Sanptgefen nothwen= big: "Reine Ueberfetung verderbe und die Sprache."

Ein gleiches ist's mit der französischen Behandlung alter und neuer Geschichte, wie sie damals
Gestalt nahm. Last Nollin, Erevier, Wertot u. s. nach ihrer Art alte und neue Geschichte
erzählen; wie viele haben daraus und daran gelernt! Könnt ihr, so erzählt sie besser; das Gleichmaß aber, in und zu welchem jene verdienten Männer schrieben, litt seine andere als eine solche Umsassung der Begebenheiten sur ihre Zeit, sür
ihre Leser. Hätten wir Deutsche damals in unserer Sprache nur Amnots und dublancourts,
Gedonns, Nollins und Vertots gehabt, wir
wären weiter. In Ludwigs Zeitalter kounte ein
Franzose zu seiner Bildung sam mitliche Schrift-

steller des Alterthums in seiner Sprache, leidlich verstanden, klar übersett, lesen; können wir's jett, noch ein Jahrhundert später, in der unsern?

Endlich gewährten die Akademien in Frankreich ben Vortheil, daß sie als königliche Institute Mannern von Wissenschaft, oder von Gelehrfamkeit und Geschmack eine Stelle im Staat gaben, unabhängig von lastenden Nemtern. Mit dieser Stelle gaben sie ihnen auch ein Verhältniß zur Gesellschaft, das dieser nicht anders als zuträglich seyn konnte. In den Akademien mischten sich alle Stände, vom Kardinal und Minister bis zum Ordensmann und einsachen Gelehrten. Ludwig begegnete jedem ausgezeichneten Manne mit Achtung. Der Name, Mann von Wissenschaft vor danials ein Ehrenname, statt daß jeht noch bei uns manche Stände kein verächtlicheres Wort keimen, als "Ach! er ist ein Gelehrter!"

# Beilage.

### Duclos.

ueber Manner von Wiffenschaft \*).

"Sonst waren die Gelehrten entfernt von der Welt in ihr Studium versenket; indem sie für ihre Zeitgenossen arbeiteten, dachten sie nur an die Nach-welt. Ihre Sitten, bieder und roh, hatten kein

Ocnsidérations sur les moeurs de ce siècle p. M. Duelos, Par. 1751. Chap. X. sur les Gens de Lettres.

Verhältniß zu den Sitten der Gefellschaft; die Weitmenschen, damals weniger unterrichtet als jest, bewunderten ihre Werke oder vielmehr ihre Namen,glaubten sich aber ihres Umgangs nicht fähig. Mehr aus Hochachtung als aus Abneigung hielt man sich von ihnen entfernt."

Unvermerkt hat der Geschmad an Künsten, Wissenschaften und Kenntnissen so weiten Raum gewonnen, daß, wer ihn nicht aus Neigung hat, ihn wenigstens erkünstelt. Man sucht die auf, die Wissenschaften kultiviren, und um so mehr zieht man sie in die Welt, je mehr Vergnügen man in ihrem Umgande sindet."

"An beiben Seiten hat man hiebei gewonnen. Die Weltmanner haben ihren Geift kultivirt, ihren Geschmack gebildet, sich neue Vergnügen verschafft; die Manner von Wissenschaft haben sich Gunst und Achtung erworben, ihren Geschmack vervollkommt, ihren Geist glanzend, ihre Sitten mild gemacht, und über mehrere Dinge ein Licht bekommen, das ihnen Vücher nie hatten geben mögen."

,, Genau gesprochen geben die Wissenschaften zwar keinen Stand (état), denen aber,- die keinen Stand haben, vertreten sie seine Stelle, und gewähren ihnen eine Auszeichnung, die oft dem Nange vorangeht. Man halt sich eben so wenig erniedrigt, wenn man dem Geist, als wenn man der Schonsheit huldigt, es sep denn, daß man mit ihm in Ansehung des Nanges oder der Wurde mitwerbend streite; alsdann kann der Vorzug an Geist ein Gegenstand der sebhaftesten Eisersucht werden. Sonst aber, ist unser Rang gesichert, so nehmen wir einen

Mann von Gelft nit mehr Gefälligkeit auf, als wie es einem andern, ber an Rang über ihm stånde, kaum thun würden. Denn die Achtung, die man dem Gelft erweiset, zeigt, daß wir selbst Geist haben, oder macht wenigstens glauben, daß wir ihn haben, welches für viele einerlei ist."

"Allenthalben erfest sich die Natur. Große Ca= ' lente fegen nicht linmer einen größeren Geift vor= ans; ein fleiner Springbrunn fann glanzender fple= len, ale jener große Strom, ber ruhig hinfließt, um ein Land ungbar zu wässern. Männern von Talent gebührt ein größerer Ruhm; der ift ihr Lohn; Man= nern von Geist gebührt mehr Dergnügen der Gefell= fchaft, weil fie ber Gefellschaft Vergnigen machen; fie verdienen diesen Dank. Talente theilen fich durch Umgang nicht mit; Personen von Geist aber ent= wideln unfern Geift, breiten ihn ans; ein Theil des Unfern gehört ihnen. Bald wird alfo auch der Um= gang mit ihnen zur Vertraulichkeit, fogar, wenn sich Berg dabei findet, zur Freundschaft, bei der man an Rang und Stand gar nicht mehr bentet. Dein das bleibt gewiß, daß, alles Bestrebens nach Geist ungeachtet, honnete' Manner in der Welt andere angesehen werden, als die, deren Talente nian lobt und beren Person man gern nicht fennet."

"Spiel und Liebe, hat man gesagt, setzen alle Stände gleich; ware das Sprichwort seitdem ansgesprochen, seit es zur Leidenschaft geworden ist, Geist zu haben, so hätte man gesagt: "Geist, Spiel und Liebe." Das Spiel macht Stände gleich, indem es den Köhern herabsent; die Liebe, indem sie den Veseduigern hinaushebt; der Geist — die wahre Gleich=

heit — ift Gleichheit der Seelen. Zu wunschen ware es, daß auch die Tugend gleich machte; leider aber bringen nur Leidenschaften die Menschen dahin, daß sie nur Menschen seyn wollen, vergessend alle ausgern Unterschiede." \*)

"Fast alle Dunintopfe sind Feinde der Mannet von Geist, Standes halver. Ihr haß ist auch nicht mußig; sie verlenmder diese als ehrsüchtige, gefähreliche Leute. Sie glanben, daß man mit Geist nichts anderes thun könne, als was sie damit thun wurden,

wenn fie Beift hatten."

Man wundert sich, daß man sein Herz, nicht aber seinen Geist loben durse, und hat daher schliesten wollen, daß die Menschen den Geist höher schasten als die Tugend. Sollte es nicht eine andre Ursache geben? Man liebt nicht, was man bewunsdern muß; und man bewundert ungern, gleichsam nur überrascht und gezwungen. Wenn jemand sich als einen Mann von Geist ankündigt, je mehr man Ursache hat es zu glauben, desto inehr scheint es und zu sagen: "Ihr betrügt mich nicht mit falschen Tusgenden; enre Fehler verbergt ihr mir nicht." Er

<sup>\*)</sup> Gerade, glaube ich und bin's gewiß, daß Tugend die Menschen auf's innigste gleich mache; denn wir leben weniger im Geist als im Charafter. Gleich brave Charaftere schähen und achten sich als Brüder; se finden sich nicht nur auf Einer Stufe, sondern in Gienem Mittelpunkt, der innern Quelle des Lebens, dem Gem üth, mit einander. Da verschwindet alle Rücksicht auf Unterschiede der Meinungen, des Ranges, Standes, der Ration und Kleidung. Tugend inacht gleich und bereint jum friedlichten Wetteiser.

kundigt sich also als unsern Nichter, als unsern Bemerker und Gegner an; das wollen wir nicht. Ganz
anders isi's mit dem, der uns die Gute seines Herzens versichert. Wir rechnen auf seine Nachsicht,
selbst auf seine gutnuthige Blindheit gegen unsere Fehler, auf seine Dienstgefälligkeit, vielleicht gar
darauf, daß wir auch etwas ungerecht gegen ihn seyn
durfen, ohne daß er's ahnde."

,,Liebe zu den Wissenschaften macht ziemlich gleichgultig gegen Rang und Reichthum; sie tröstet über manche Entbehrung und macht, daß wir diese wohl gar nicht einmal bemerken. Menschen von Geist müssen also, alles gleichgesett, sogar bestere Menschen seyn als andre. Sie genießen eine geheime Zufriedenheit, die sie andern angenehm, wohl aber auch zu Verführern ihrer selbst macht; für ihr Glück zu sorgen, sind sie nicht eben sehr geschickt und anch ziemlich unbesorgt darüber."

,, Wenn Manner von Geist sich einander herabsehen, freuen sich die Dummköpfe. Sie lernen sobann ihren Haß gegen jene unter eine Gebärde der Verachtung zu verbergen, die eigentlich doch nur ihnen gehörte. Einst ließ man Thiere kampfen, Menschen zur Aurzweil; jeht geschieht oft das Gegentheil; Menschen gehen auf einander los, um Thieren ein Schauspiel zu geben. Unwürdige

Rampfe!"

6.

Frangosifche Afademie.

Um bie Einrichtung biefer Atademie unter Dischelieu, um ihre Erneuung mit bem Jahrhunderte

unter Ludwig haben wir uns nicht zu bekümmern, noch wie jedes Mitglied berselben seinen Jeton verdient habe; daß aber ein Parlament über die Reinhelt der Sprache zu ihrer Erhaltung und Fortbildung einer großen Nation nothwendig und heilsam sen, hat bei allen ihren Mängeln und leeren Begrüßungen die französische Akademie erwiesen.

Peliffon und d'Olivet haben ihre Geschichte gefdrieben. Wenn Fenelon bei feiner Aufnahme in diefelbe bas Werk bes erften, als feines Worgan= gers, mit dem gebührenden Lobe burchgehet, fpricht er \*): "Seitdem gelehrte und verständige Manner auf die wahren Regeln ber Sprache guruckgefommen find, mißbraucht man nicht mehr, wie man es fonst that, Geift und Wort; man hat eine Schreibart angenommen, die einfacher, naturlicher, fürzer, ner= viger, bestimmter und genauer ift, als die alte war. Un Worte heftet man sich nicht weiter, als so fern fie Bedanken ausbruden, und man lagt feine gu, als. wahre, feste, den Gegenstand, in welchen man sich einschränkt, umschließende Gedanken. Die einft so prachtvolle Gelehrsamkeit zeigt sich nicht weiter, als so fern man ihrer bedarf; selbst der Wis verbirgt fich, weil die Vollkommenheit der Annst darin besteht, daß man die einfache Natur fo unbefangen nachahme, daß der Wiß selbst Natur werde. Man nennt alfo nicht mehr Geift oder Wis, was nur blendende Phantasie ift; man widmet das Wort nur einem ge-

<sup>\*)</sup> Recueil des harangues prononcées p. Mrs. de l'Academie française, T. II. p. 389.

regelten Genius, der zum innern Gefühl spelcht, der der Natur, ihr, der immer einfachen und aumuthigen, Schritt vor Schritt folgt, der alle Gedanken auf Grundsähe der Vernunft zurückringt und nichts schön sindet als das Wahre. Man hat sich überzengt, daß die blühende Schreibart, so süß und gefällig sie ist, sich nie über das Mittelmäßige erheben könne, daß das wahre Erhabene allen geborgten Zierrath verschmähe und sich nur in der Einfalt sinde." — Wenn dieß das Ziel war, das der französischen Akademie vorstand (den edlern derselben stand es gewiß vor), so segnet man das Justitut, das ihnen das Ziel vorsteate.

Man rudte der Afademie vor, daß bei ihrem Bestreben um Reinheit und Regelmäßigfeit ber Sprache fier diese arm und scheu gemacht habe; hore man unfern Erzbischof auch hierüber \*). "Unferer Sprache fehlen viele Worte und Redarten; felbst bunft es mich, daß man fie feit hundert Jahren gezwun= gen und arm gemacht hat, indem man sie reinigen -wollte. Wahr ist's, sie war noch etwas ungestalt, et= was zu wortreid; indes wunfcht man fich biefe alte Sprache zuruck, wenn man fie in Marot, Amiot, 'im Kardinal d'Offat und in andern, ben luftigften und ernsthaftesten Werfen wiederfindet. Gie hatte, ich weiß nicht was? an Rurze, Naivetat, Kuhnheit, Lebhaftigfeit, Leidenschaft, was wir nicht haben. Man hat feitdem, wenn ich nicht irre, mehr Worte ausgestofen als aufgenommen. 3d wollte

e) Reflexions sur la Rhetorique et sur la Poétique p. Fenelon. III.

Teins verlieren und neue erwerben; ich möchte jeden Ausdruck aufnehmen, der uns fehlt, und der, ohne Gefahr eines Misverständnisses, einen angenehmen Klang hat.

"Pruft man die Bedeutung der Worte näher, so ergibt sich, daß es fast keine reinen Synonyme gibt. Manche von ihnen drücken ohne Husseworte ihren Gegenstand nicht ganz aus; daher die öftern Umschreibungen. Hier müßte man abkürzen, indem man jedem Objekt, jeder Empfindung und Handlung ihren eignen einfachen Ausdruck gäbe. Selbst mehrere Synonyme wünschte ich für ein Objekt; denn alle Zweibeutigkeiten zu vermeiden ist daß keste Mittel, wenn man die Redarten andert. Harmosnie befordert man dadurch, wenn man aus mehreren Synonymen das wählt, was dem Ganzen des Vorstrags am besten zustimmt."

"Die Griechen hatten eine Menge zusammensgesehter Worte; die Lateiner, obwohl weniger frei hierin, ahmten den Griechen ein wenig nach. Dersgleichen Zusammensehungen kürzen ab und helfen zur Pracht der Verse. Die Lateiner bereicherten ihre Sprache mit fremben Wortern, die ihnen fehlzten. Sie hatten z. B. fein Wort für die Philosophie, die in Nom spät aussam. Als sie grieschisch lernten, borgten sie daher Worte, um über Wissenschaften zu raisonniren. Cicero, so besorgt er um die Neinheit der lateinischen Sprache war, bestient sich, wenn er sie nothig hat, griechischer Worte, mit aller Freiheit. Ansangs ließ man das griechische Wort als einen Fremdling ein; man bat um die

Erlanbnif, sich seiner bedienen zu durfen; bald wurde die Erlaubnif Besis und Recht."

"Ich hore, daß die Englander kein Wort für unerlaubt halten, das ihnen bequem ist. Sie nehmen
von ihren Nachbarn Worte, wo sie sie finden. Dergleichen Besignehmungen sind erlaubt. Bloß durch
den Gebrauch wird hier alles gemeinsam. Worte
sind nur Schälle, die man willkürlich zu Zeichen der Gedanken macht. An sich felbst haben diese Schälle
keinen Werth; sie gehören dem, der sie borgt und
dem sie abgeborgt werden. Was liegt daran, ob
ein Wort in unserm Land geboren sey, oder aus der
Fremde zu uns komme? Eine Eisersucht wäre hier
kindisch, wo es auf nichts ankommt, als auf eine
Urt die Lippen zu bewegen und die Luft anzustoßen."

"Auch in Ansehung der Ehre haben wir hier nichts zu fconen. Unsere Sprache ift ein Gemisch von Griechisch, Latein, Deutsch, mit einigen galli= schen Reften. Da wir nur von diesem Unleib, bas unser Stammgut worden ift, leben, wozu diente eine falfche Scham, mehr zu borgen, um uns zu bereichern? Von allen Seiten laßt uns nehmen, was wir brauchen, um unsere Sprache flarer, furzer, präcifer, harmonischer zu machen. Alles Um= berreben schwächt den Ausdruck." - So weife, fo frei urtheilt und rath Fenelon; und hat fich feine Sprache diefer Freiheit nicht bedient? Belche gebildete Sprache Europa's ist um eine Idee, auch nur ben Schein einer Ibee genau auszubruden, freier und reicher an neugeschaffenen Worten? Oft fo gludlich geschaffen, daß vom ersten Augenblick an,

ba man das neue Wort hort, es unvergeßlich wird und so trifft, daß jeder es nachspricht. Mit einem neuen glücklichen Wort erleuchtete sich oft ein ganzer Horizont von Gedanken; es ging mit ihm wie eine neue Welt auf. Unsre deutschen Puristen dachten einst nicht, wie Fenelon dachte. Ihnen war das Wort als Wort etwas; die Wirkung des Worts auf dieser Stelle, im kleinsten Mehr und Minder seines Einsbrucks, blieb von ihnen unbeachtet.

Bohl niemand fonnte über die Schickfale und bas Verdienst mehrerer Afademien um die Sprache bessere Anskunft geben, als Fontenelle, thr Ne= ftor. So fprach er nach einem in ihrer Mitte überleb= ten halben Jahrhundert \*): "Die drei Menschenalter, die Restor gesehen hatte, habe ich beinahe auch in dieser Akademie durchlebt; mehr als zweimal hat sie sich unter meinen Augen erneuet. Wie viel Ta= lente, Genies, Verdienste, alle einzeln in irgend einem punkt der Achtung werth, alle verschieden ge= gen einander, find fich gefolgt! Wie oft hat das Bange feine Geftalt verandert, um in allen Beiten des Zwedes wurdig zu bleiben, dem fich die Gefell= schaft bei ihrer Entstehung weihete! Bald hatte die Poefie, bald bie Beredfamfeit, bald die Wiffenschaft, balb Wit den größern Theil an einem gufammenge= festen Korper, ber immer fich gleich und immer verichieden war. Auf Glauben meiner langen Erfah= tung wage ich's zu fagen, daß er die hohe und edle Bestimmung bie feine Pflicht ift, nie verläugnen perbe. 11-

<sup>\*)</sup> A l'enverture de l'Academie française 1741.

"Lange und fehr nah habe ich eine andere bez rubmte Gefellschaft kennen gelernt, von der ich bier, obwohl ohne Veranlassing, nach Art bes gesprächi=. gen Restors, Erwähnung thue. Alls die Afade= mie ber Wiffenschaften burch ein berühmtes, Mitglied dieser Gesellschaft eine neue Gestalt er=. hielt, belebte sie sich zu dem 3wed, jenen Geschmad an den abstraften und erhabnen Wiffenschaften, mit benen sie sich beschäftigt, so viel möglich zu verbre i= . ten. Conft bedienten sich diese Wissenschaften, wie ehemals in Alegypten, einer gewissen beiligen Sprache, die nur ihre Priefter und einige Ginge= weihte verstanden; ber neue Gefetgeber wollte, daß, fofern es anginge, sie die gemeine Sprache. sprachen. Mich machte er zu ihrem Dolmetscher, well er darauf rechnete, daß sie mir über die Runft der Sprache treffliche Lehren ertheilen wurden."

"Die Kunft der Sprache ift mit der Kunft zu benten genauer verfnupft, als man glaubt. Die frangofifche Afademie scheint fid nur mit Worten gu , beschäftigen; diesen Worten aber entsprechen oft so feine Ideen, daß, diese zu ergreifen, sie gerade fo auszudrücken, wie man sie hat, oder vielmehr wie man fie empfindet, es Mube fostet, weil man fie. (täuschender, aber starker Aehnlichkeiten wegen) mit andern Ideen gern verwechselt. Sprachen find nicht burch Vernünftelet ober burch akademische Ausein= andersetzungen eingeführt worden, sondern burch ein bem Anschein nach blindes Zusammentreffen unend= lich vieler in einander geflochtener Zufälle; und boch berrscht in ihnen eine Art sehr feiner Meta-vbv= sik, die alles leitete. Nicht als wenn jene roben Mello

Menschen, die dieser Metaphyste folgten, sich vorgesest hätten, ihr zu folgen; sie war ihnen ganz unbekannt; nichts aber ward mit Bestand angenommen, was sich nicht den Naturideen des größesten Theils der Denkenden gemäß sand. Darauf hinans gingen auch die Berathschlagungen unser Bersammlung. Mit Mühe brachten sie das zu Stande, was man einst ohne Mühe that, wie ein Erwachsner die Sprache, die ein Kind ohne daran zu denken faßt, nicht ohne Fleiß und angestrengte Ausmerksamkeit lernet."

,,Eine der muhfamsten Sorgen der Akademie ist's, in unster Sprache diese versteckte Meta=physik zu entwickeln, die, um bemerkt zu werden, ein durchdringendes Auge fordert. Der Geist der Ordnung, der Klarheit, der Genauigkeit, den zarte Untersuchungen dieser Art fordern, ist der Schlussell zu den höchsten Wissenschaften, wenn, man ihn nur anf eine ihnen gemäße Weise zu branchen weiß. Mit dieser Husen zemäße Weise zu branchen weiß. Mit dieser Husenschaft in ihren Werken nicht sowohl mittheilen, als nur von weitenn, von einer kast unzugänglichen Höhe, zeigen, bis zu einem gewissen Punkt herabsteigen und sich der Fassungskraft einer größern Auzahl begnemen."—

Trefflicher Zweck, den jeder in feinem Felde befordern sollte. In der gemeinsten Rede sprechen wir alle, ohne daß wir es bemerken, Metaphysik; daß wir die rechte und recht sprechen, daß wir mit klaren Begriffen, in einer natürlichen Ordnung dieß allenthalben ohne Zwang thun, dieß ist die wahre Philosophie, vor der jene dunkle Metaphysik,

die sich selbst kaum verstehet, wie die Nacht vor'm Tage zurückweicht. Uebersette jemand verwirrte Begriffe, bunfle Rnauelverioden in's Frangofische; fic losen sich von selbst oder zeigen den Mangel ihrer Verbindung. Wenn Leibnis bas Deutsche als eine Eprache der Treue und Wahrheit ruhmte, jo ift, nicht ohne Beihulfe der Akademieen, das Frangofische eine Sprache der feinern Rultur worden, ein Wekstein des Urtheils und des sich hell mit= theilenden Verstandes. In allen gebildeten Spra= den Europa's hat das Frangofiiche eine Wirfung gethan, die, oft verfannt, bennoch mabr bleibet. Die langen Verioden ber Italianer, Spanier, Eng= lander, Deutschen hat fie zerleget; den Vortrag, ber fast ohne Zwischenvunkte fortging, hat fie ge= bunden. Mogen die Florentiner mir den Lombar= den Arlege führen, daß diese nicht acht=Boccaccisch, fondern frangofisch-italianisch schreiben, mag Mon= boddo den Englandern, mogen Altdeutsche man= dem unfrer Schriftsteller- ein Gleiches Schuld ge= ben: die Schuld liegt an ber gemeingeword= nen Denfart, die allenthalben das Verwirrte bast und Klarheit liebet. Der Erzbischof von Gne= fen, wenn er sciner Nation artige Gebichte fchrieb, dichtete im Polnischen mit Horazens Geift frangofifch. Auf Worte und Phrasen tommt es biebet nicht an, obwohl auch diese sich unvermerkt einschleiden, fondern auf die Gedankenreihe felbit, und in ihr auf Leichtigfeit, Ordnung, Rlarbeit. Leffing fdrieb fraftig und rein beutich; forgfal: tig vermied er frangofifche Worte und Phrasen: und wie viele feiner Lieder, feiner Epigramme unt

Fabeln, seiner Wendungen im Gespräch und jeder Belehrung sind französisch! Mich dünkt also, wir treten Fenelon bei: "von allen Nationen lasset, "uns brauchen, was Gutes wir von ihnen brauchen "können, wenn wir nichts Besseres haben." Ist dieß leste der Fall, so zeige man es uns durch Lehre, oder kräftiger durch Beispiel.

#### 7.

# Schone Runfte unter Ludwig XIV.

Wie fand das neue Jahrhundert diese Runfte, bie der junge Konig entweder geerbt hatte, oder Die unter ihm durch Colbert aufgeblühet waren? Die meiften hatten den Greis verlaffen; er ftand im Andenken ihrer Vergangenheit allein. - Corneille und Moliere, Quinault und Lullt waren langst, Racine mit dem Jahrhundert gestorben; felbst ber Gefchmad an ihren Werfen hatte sich ge= lautert. Pouffin, le Gueur, le Brun u. f. waren dabin; an ben Werten des letten, fo wie des le Moine, Puget, Girardon hatte man fich fatt geschaut, und es war vorauszusehen, daß die Bader des Apollo einst mit Moos bedeckt ftanden. Trauriges Schickfal ber iconen Runfte, wenn fie am Willen oder an der Luft eines Einzigen haften! In feiner Jugend spielen fie um ihn ber; aus dem Frühlinge begleiten fie ihn etwa bis in den Sommer des Lebens; im Berbft, im Winter, wo find sie? Der Nachfolger führt eine andre Jugend herbef.

Noch miflicher ift ihr Loos, wenn fie gerade am Geschmad, gar an der Citelfeit des Einzigen han= gen, dem sie sich gleichsam einverleiben. Bald wird man dieser Enge satt; die Perfonlichkeit gehet vor= über. Corneille hatte seinen Geschmack, roman= tisch wie er war, selbst gebildet; Nacine, mit weicherem Bergen und feinerem Studium, bildete ibn, zumal in den letten Jahren, dem Hofe, der Maintenon gefällig zu. Und wie beschränft war Moliere selbst auf dem Hoftheater! Er hing am Bort, am bedeutenden Stillschweigen des Roniges; seine luftigeren Stude waren für die Provin= gen. Die garteften Stellen Quin ault's bedanert man oft, daß sie neben dem übermäßigen Lobe ste= hen, das Ludwig indeß selbst mit- und nachsang. Daher die beschränkte Decenz der frangosischen Bubne; daber daß bei den größten Talenten der Meister, bei unzählig Schönem im Einzelnen sie sich fast in feiner Kunstart zur hohen Reinheit des griechischen Genius erheben durfte; denn dieser kennet das Sof-Etiquette nicht. Die wahre Kunst ist nicht eitel. Richt der außern Birfung wegen stehet sie da, viel weuiger zu einer flüchtigen Parasiten = Wirkung. Ihr Geset des Wahren, Onten und Schonen hat fie in sich und muß es für fich ftrenge vollenden. Unger den Seffeln der Versification und Sprache unterscheidet fich der frangosische Ausdruck also am meisten badurch von der Runft der Alten, daß er fast immer zu sehr auf außere angenblickliche Wirkung gestellt ist, selten also der Eitelkeit gang entsaget.

Durchaus aber nicht, daß man hiemit die Vor-

zuge der französischen Rultur verkennen oder verklei= nern wolle. Allerdings war in den schöneren Tagen der Regierung Ludwigs fein und feines Hofes Ge= fcmad in Europa ber anftandigfte. Die italiani= ichen Concetti vereinfachte er zu achtem Wis und Beift; faft ift unter Ludwig nichts Grobes, nichts Barbarifches geschrieben. Und boch schrieb damals fast jeder, der sprechen konnte, insonderheit De= moires und Briefe. Manner und Beiber, Prinzen und Prinzessinnen, Feldherren und Runft= Ier, jeder konnte fprechen und schreiben. Und der edelfte Ton, in dem man schrieb, war wie Lud= wig sprach, anstandig, höflich, maßig, so daß jedesmal die Worte mehr zu bedeuten schienen, als fie bedenteten, indem fie immer das Lindeste im weiteften Umfange fagten. Diefer erhabne Schein war Ludwig's Starte; er ift Charafterfinl der beften Schriftsteller und Schriftstellerinnen seines Beitalters, die man immer noch, wenn auch nur ihres schonen Unftandes wegen, gern liefet. \*)

Deufe man nun, was aus diesem naiven oder erhabnen Schein ward, als ihn fremde Lander bar-barisch nachahmten. Das fünstlich Leere in ihm ward jest grobe Leerheit; jenes überhingehende fauste Berühren der Empfindung, ein mit Fleiß gewählter Halbansdruck der Gesindung, die ganze Zauberkunst des Wises und der Phanta-

<sup>\*)</sup> Bon Ludwig XIV. felbst hat man Mem oires, ihre Summarien sind eigenhändig von ihm geschrieben. Pelisson, der erste Schriftbeller Frankreichs im ebeln Styl, hatte sie redigiret.

sie, die geistreich sich bestrebte, alles wohlanständig, teise und linde zu sagen, was ward sie im Munde ausländischer Laquals und Poissarden, die sie geradehin in eine affektirte Zierlichkeit, in plumpen Scherz oder gar in eine beleidigende Grobheit verstehrten? Der fremde Dialekt lag ihnen indeß so am Herzen, daß sie an ihn ihre Geburt, den Nang ihrer Kaste, als einen wesentlichen Unterschied ihrer und der Eingebornen knüpsten. Klassen der Menschen schieden sich also von einander mit gegenseitiger Verachtung; die deutsche Nachässung ward zum Sprichwort und dem eitelsten Franzosen verächtlich.

Leider beging die andre Klasse auch die Thors heit, daß sie, die französisch nicht sprechen konnte, wenigstend französische Worte und Nedarten in die deutsche Sprache mischte; jammerliche Galantheit!

Kein Mißbranch hebt indeß den Werth der Sache selbst auf. Daß, wie einst den Griechen, die große Mutter Natur der gallischen Nation an ihrer Sprache eine lebendige Quelle gegeben, die sich durch Neden und Schreiben weithin ergossen, das läuguet niemand. Ihre Poesse und Veredsamfeit, was ist sie anders, als anständige Nede? Nie z. B. hat ihre lyrische Poesse sich mit dem klangvollen Pindar, nie haben sich ihre Chöre mit den Chören der athenischen Vihne messen sollen und dürsen: denn das Wesen der Sache, ihre Zwesche, Mittel und Husseinittel waren verschieden. Zwar ist jede Vühne ein Vrettergerüst gewesen und wird es bleiben; keine indes war es, zumal in Trauerspielen, mehr als die französsische; das ans

ståndigste Deflamations = Gerüst ist ihr Theaster. In dieser Deforation aus Uebereinkomm=niß beurtheile man sie nach ihr selbst. Mehr oder weniger ist sodann alles an Ort und Stelle; vor und von ihrer Nation gegeben, erklärten sich in den Beiten ihrer Blüthe Fehler und Mängel so deutlich, daß sie Schönheiten, geschweige ausschließende Forderungen nicht werden konnten. Der Bühne war ihr Maßstab in ihr selbst gegeben. Hat jemand vom Weinstock Granatäpsel, oder von der Tulpe, daß sie eine Nose sev, je begehret?

Und was ware es benn, wenn Chapelain an einem Richelien ober am großen Alcander ein zweiter Homer geworden ware? Haben wir am ersten wahren Homer, dem Griechen, nicht genug? warum sollen sich, wenn sie es auch könnten, die Zeiten wiederholen? Lasset einmal statt der Pieriben am Helikon auch die Nomphen der Seine sich im Tanz zeigen; an Dub und Artigkeiten ließen sie

es nicht fehlen.

Von einer französischen, zumal tragischen Buhne erwarte man also nichts, als was diese geben will und kann, Gespräche und Gebärden, (des gestes) mit Ordnung und Genauigseit vertheilte Aufzüge. So auch bei der Oper. Wer, ehe Gluck der Nation eine andre Musik aufdrang, ihre Oper mit Wohlgefallen zu sehen verlangt, bereite sich auf französische Musik, auf ein anständiges Gebärdenspiel, auf Dekorationen und Tänze. Wer an ihrer kleinsten und größesten Poesie Gesichmack sinden will, öffne sein Ohr für deklamirte Verse, ohne einen andern als den prosak-

schietet ihre Sprache, ihr Zweck, ihre Manier. Dabei aber vergesse man nicht, daß eben diese Nation, auf der Bühne wie in Büchern, trefsliche Sittengemählbe dargestellt, daß sie die Leidenschaften der Menschen, wo nicht immer handelnd gemacht, doch sehr wahr beschrieben; daß sie die seinsten, wie die größesten Gedanken in Poesse und Prose für den menschlichen Berstand treffend accentuirt hat. Die Kabinetösprache des Gemüths (wenn dieser Außtrnet ersaubt ist) konnte eine zu Abstraktionen gebildete Sprache kaum sprechen; desto natürlicher spricht sie die Kanzleissprache des Gempfinden des Gempfindens des Gempfindens des Gempfindens und Steffen natürlicher spricht sie die Kanzleissprache des Gempfindens des Gemp

Befannt ift der eitle Streit, den man, ein halbes Jahrhundert hindurch, in Frankreich, England und Deutschland, vorzüglich aber im erften Lande, über die Vorzüge der Alten und Renern führte. Obgleich von beiden Theilen dabei viel Gn= tes gesagt ward, so kounte der Streit doch nie gu Ende fommen, weil er ohne hellen Grund der Frage angefangen war und fast immer Eitelkeit den Proces führte. Bei fo unbestimmten Namen der Alten und Reuern, ohne Unterscheidung ber Beiten in denen sie lebten, der Sulfemittel die fie hatten, der Werke die sie schufen, der Zwecke git welchen sie folche zu Stande brachten, wie konnte man über die Frage nur ftreiten? Julegt fam es darauf hinaus, daß die Neueren zwar au sich nicht größer senn möchten als die Alten, gewiß aber hober ftanben, weil sie mehrere Zelten und Erfahrungen hinter sich, eine weitere Ansicht der Dinge vor und um sich hatten u. s. Die menschliche Bersnunft und Sttlichkeit, sagte man, habe mit dem Fortgange der Jahrhunderte gereifet. So reise sie denn fort und sae sich immer neu aus, zur glücklichen Ernte! Das überstaudene Stroh aber sehe man nicht als ein Heiligthum an; cs läßt sich wirth-

schaftlich gebrauchen.

Ift dem alfo, ift der hohere Standort, ein wei= terer Horizont, eine aus mehreren Greigniffen ge= wonnene Belehrung, ber Neueren Vorzug, fo folgt jugleich baraus, daß biefer Vorzug keiner Nation ausschließend angehore: benn alle sind wir die fpa= ter Gefommenen, die vom Schickfal oft und viel Belehrten, bie Reueren. Alle follen wir aus bie= fen Erfahrungen gelernt haben; alle unfern hohern Standort mit feiner weitern Auficht zu gemein= famen Zweden gebranchen. In biefer Rudficht was fummert und ein Rangstreit zwifchen Nationen und Beiten? Db der Mann la Chapelle oder Una= freon, Perrault oder Palladio, Phibias ober Girandon bieß, ber schöner sang, edler baute, wurdiger forinte? Saben Bernunft und Sittlichkeit gereift, fo zeige man bie Vernunft eben darin, daß man Bolfer und Zeiten vergist und am Beften bas Befte lernet.

## Beilage.

Gibt es feste Formen des Schönen, die allen Bolfern und Zeiten gemein find? Verfeint sich mit dem Fortgange der Zeiten das Ideal der Schönheit?

Man hat den beliebten französischen Ausdruck:

"Nach ahmung der schönen Natur" als unbestimmt und unzureichend getadelt; der Tadel ist gegründet, wenn der genannte Ausdruck ohne fernere Erklärung das Hauptgesetz aller Künste des Schönen seyn soll. Sonst aber, hätte die Natur uns nicht schöne Formen dargestellt, die wir nachahmen, unter denen wir wählen, die wir vielleicht verbinden können — woher sollten wir sie nehmen? Ohne Natur und ohne uns selbst könnten wir uns weder Natur und Empfindung er finden.

Warum hat die Vildhauerkunst die festesten Regeln? Weil ihr Ideal selbst ein gegebnes Nasturbild ist — die Gestalt des Menschen; unser edeles Gebilde mit Scele begabt, eine in alle Glieder ergossene Menschenseele ist, nach Unterschieden des Alters und Charakters, der bildenden Kunsk ewiges Vorbild. Welche Nation an eine Vildsäule tritt, kennet und fühlt ihren Austruck; also auch über die Regeln der Kunsk, die sie darstellt, mussen alle

Nationen Gins werden.

So bei Darstellungen der Leidenschaft oder des Charafters in leben digen Menschen. Den reinen Ausdruck der höchsten Schauspielkunst mussen, selbst ohne das Verständnis der Sprache, Griechen, Kömer, Franzosen, Italianer, der Wilde

felbst, jeder in felidem Maß, empfinden, um so ge= wisser empfinden, je mehr der Ausdruck von allem

Falschen oder Willfürlichen frei ift.

Berwickelter wird das Problem bei der Mah= lerei, weil bei ihr Regeln sehr verschiedner Art aufammentreffen und fie auf Taufchung berubet. In Ansehung der Farben sowohl als der Zusammen= ordnung ber Figuren, noch mehr in Betreff ber Saltung des ganzen Gemähldes muffen die Urtheile so verschieden seun, als verschieden die Organe, die Gewohnheiten zu sehen und zu bemerken, d. i. ein sichtlich Ganzes zusammenzufassen und zu ordnen, feyn nidgen. Da aber endlich doch Licht und Far= ben sowohl als das menschliche Auge und ber Ver= stand allen Sehenden gemein sind, oder als ihnen gemeinfam vorausgefest werden, fo muffen fich, bet festen Regeln der Runst, d. i. des organi= fchen Verstandes, die verschiedensten Urtheile aulest verständigen und vereinen. Sie vereinen sich um so leichter, je mehr man Vorurtheile ver= meidet und die Kunstaufgabe simplificiret. Ueber eine Zeichnung 3. B. wird man eher einig als über ein Gemablde; über das Bestimmte in der Mablerei leich= ter als über das Unbestimmte, das vielleicht vom ver= fonlichen, flüchtigen Gefchmad abhangt. Le Brun's Gemablde muß Apelles fo aut beurtheilen fonnen, als de Viles über Raphael urtheilet. Wo für alle Zeiten die Form dastehet, da muß sich noth= wendig das Urtheil fortwährend an ihr icharfen, berichtigen, ergangen.

Anders scheint es mit dem zu feyn, was in der Luft verhallet, der Musik und der Sprache.

Wer kann dieß wellenergießende Meer, wo jede Woge mit dem Augenblick verschwindet, unter Einen Blick faffen, in Gine Form befchranten? Daber ur= theilen Nationen, Beiten, Menschen über Musik und Poefie fo verschieden! daher verändern fich diefe fo fehr mit Nationen, Zeiten, Menschen! Go scheint es; die Regeln des Einverständniffes liegen aber dennoch sowohl im Material der Aunst. als im Subjett der diefe Runfte genießenden, im= mer nur menfaltaen Empfindung. Die Berhaltniffe ber harmonie find allen Bolfern diefelben; die Empfänglichkeit unfere Organs kann gradmeife geubt, also auch berechnet und fompensirt werden; mithin ift ein allgemeiner Mafftab, ein Einver= ftandniß möglich. Und wollten auch die Meifter ber Kunft aus verschiedenen Zeiten und Volkern ihre Eigenheit nicht verläugnen; das musikalische Dhr des Berftandes ordnet dennoch fie alle, in= dem es jeden in seiner Eigenheit schäft und aus ihr in's Allgemeine emporhebt. Die Sprach en gehen auf einer Wolfe von Willfürlichfeiten; die Schälle in ihnen sind dem Ungewohnten sogar oft widrig: bei'm völligen Verständniß derfelben öffnet sich in= deß ein Ohr der Seele, das, über alles Will= furliche erhoben, sie wie reine Mufif der Bebanten und Gefinnungen boret. Ruhn alfo treten wir vor jedes Kunstwerf and ber Sprache, vergeffen diese und vernehmen in ihr mit dem Berftande nur das Werf des Verftandes. Unferm Blick verschwinden Bolfer und Beiten.

Naturlich, daß sich mit diefen das Ideal des Schönen immer bober und bober bebet; wie eine

Sonne der Menschheit gehet es auf, die über alle Bolfer und Beiten lenchtet. Je mehr Kunstwerfe aus verschiedenen Bolfern'und Zeiten uns gur Bergleichung dastehen, defto heller feben wir, was jedem mangelt, worin dieß und jenes vorzüglich glanget. Von sichtlichen Kormen steht die Bildhauerei im Vorhofe' des großen Tempels: die Schauspielkunst mit allen ihren Geschwiftern im Adntum deffelben; der Geift des Epos ichwebt über dem ganzen Bau und der lyrifche Chor umfdließt feine beiden Gei= ten. Seut und hierin hat diefes, gestern und darin hat jenes Bolt, jene Sprache trium= phiret. Wer fich an Gine Zeit, gehore fie Frankreich oder Griechenland zu, sklavisch schließt, das Beitmäßige ihrer Formen fur ewig halt und fich aus feiner lebendigen Ratur in jene Scherben= gestalt hineinwähnet, dem bleibt jene unerreichbare lebendige Idee fern und fremde, das Ideal, bas über alle Bolker und Zeiten reichet.

8.

## Frangbfische Flüchtlinge.

Als der Allbeherrscher Frankreichs ohne Veranlastung und in guter Meinung seine reformirten ruhigen Unterthauen erst durch Geschenke zum Katholicismus zu loden, dann durch Ausschlebung ihres Gerichtshoses, durch Ausschließung derselben aus jedem Dienst, endlich durch Dragonaden zu bekehren suche, dachte er gewiß nicht daran, daß er damit für seine ungerechten Kriege und Verwüstungen allen nach barlich en Nationen die reichste Vergütung gewähren follte. Go wollte es indes, in Gestalt feiner Befehrerinn Maintenon \*), Remefis Abraftea, da fie ihm, der von Liebes=, Ariegs= und Dracht=Gitelfei= ten långst und immer verblendet gewesen war, burch eine fromme Eitelkeit den Sinn gang verrudte. Bu Ludwig's Zeiten wurde weder Richelieu (einen Colbert an der Hand), noch der harte Zimenes felbst Magregeln ber Urt genommen, noch weniger sie auf eine Beise ausgeführt haben, die bei verschloffnen Grenzen aus den schönsten Pro= vinzen Frankreichs die edelsten, gewerbsamsten, wohlhabenosten, fittlichsten Geschlechter hocht wohl= meinend zum Lande hinausjagte. Go follte es inbeß fenn! Den vorigen Berblendungen folgte biefe natürlich; er war Europa diese Vergutung fchuldig.

Die Wege der Sterblichen, auch ihre graufamsten Irrwege, laufen immer doch der hohen Macht in die Hand, der sich nichts entwinden kann, die alles zu brauchen weiß und alles zum Bessern lenket. Jener Nosen=, Myrthen= und Lor= beerkranz, der die jugendliche und maintliche Stirn Ludwig's in hundert Künsten des Schönen geschmückt hatte, war welk und dahin; was in diesem Kranze, obwohl ungefällig an Gestalt, zur Frucht für andre

Die Eclaireissemens historiques sur les causes de la revocation de l'édit de Nantes etc. tirés des differentes archives de gouvernement, 1788, sepen dieses außer Zweisel. Maintenon und durch sie der Klerus blenbeten nach und nach den nicht harten, aber auch in der Frömmigkeit eitlen König.

Nationen gereift war, auf hundert Wegen sollte es unter diese gesäet werden, und Ludwig selbst sollte der Saemann seyn. Mehr als seine politischen Unterhandlungen und Kriege, mehr als die schmeischelnden Briese, die man hie und da an auswärtige Gelehrte geschrieben hatte, auch wohl mit Geschensten begleitet, wirkte jene Vertreibung der Hugenotsten zu Errichtung eines französischen Staatsin Europa, anders als Ludwig ihn dachte.

Die Flüchtigen aus Frankreich brachten Ge= werbe, Runfte und Runftfleiß in andre Lander; das Bucherschreiben gehörte mit darunter: benn an Sprechen und Schreiben waren fie gewöhnt. Da es aber in den mittäglichen Provinzen Frant= reichs nicht sowohl auf eigentliche Wiffenschaft, als auf Rednerei und Polemif angesehen ge= wefen war, mas Bunder, daß in allen Landern, wo es frangofische Kolonien gab, Predigten und po-lemische Bucher, insonberheit Zeitschriften, Bibliotheken erschienen? \*) Größtentheils waren fie Rahrungezweige diefer ausgewanderten Ur= theiler. Baple's Nouvelles de la republique des lettres hatten bagu ben Con angegeben, dem dann Chore von Nachfangern folgten. Er mar ber Grunder biefer neuen Republif urtheilender frangofifcher Bibliothefare in

<sup>\*)</sup> Bibliothèque universelle, ancienne et moderne, choisie, Italique, Française, Anglaise, Germanique, raisonnée, eritique, historique, imperiale, volante, amusante, nouvelles, nouvelles literaires, Journal literaire, Correspondances, Ephémérides, Histoires literaires, Magazine, Lettres, Recueils, Vémoires etc. etc.

Holland, Deutschland, England u. f. Die Republik reichte weiter, als Ludwig's Waffen ig reichten.

So ward die Kritik, das Höchste und Schwerste der Wissenschaft, Industrie, ein leichtes französsisches Gewerb, aus Leserei und Korrespondenz erwachsen, meistens in eine stücktige Gesprächigkeit über Bücher und Begebenheiten sich verlierend. Denn daß jeder Artikel dieser Judustrie = Bisbliotheken eine Definitiv=Sentenz, ein Höchstes und Feinstes der Theorie in jeder Kunst und Wissenschaft enthalte: wer wollte dieß von jedem

Bucher = Colporteur erwarten?

Indessen war and diese Handlangerei nicht ohne gute Wirkung. In einer lebendigen Sprache wurden die Schriften mehrerer Lander einander bekannt, da sonst jedes Land oft nur für sich allein gedacht hatte und lateinische Anzeigen nicht von jebermann gelesen wurden, dem doch die ausländische Schrift diente. Ueberdem war der Ton dieser Bibliotheken selten anmaßend; statt eigner Urtheile gab man lieber verständig trene Auszüge aus den erschienenen Schriften; und ist's nicht dieß, was der Lefer vorzüglich wünschet? Endlich standen mehreren dieser Zeitschriften Manner von Werth vor, denen Manner von Werth beistanden. Clerc's Bibliothefen, der Bibliothèque raisonnée u. f. haben Gelehrte von großer Wiffenschaft beige= tragen.

Bis über die Hälfte des Jahrhunderts hinaus hat diese französische Literatur = Nepublik fortge= dauert; zum Theil dauert sie noch. Das Journal des savans, das in Paris unter Ludwig anfing, ging allen an bescheidnem Anstande vor, und die besten derselben folgten ihm in bescheidenem Anstande.

Und da sich diese Zeitschriften, die in verschiedenen Landern erschienen, durch keine Akademie beschränkt, durch keine Hauptstadt gebunden fanden, so war, wenn auch in der Folge die Reinheisder französischen Sprache litt, wenigstens ihre Ansicht der Dinge mannigfaltiger, ihr Horizont unter einem rauheren Himmel freier und weister. Unglicklicher Weise geriethen viele dieser litezarischen Ankömmlinge selbst an einander; eben dieser Theil ihrer Schriftstellerei ist aber auch der verzessenste. Wer lieset jeht Claude's, Baple's, Jazquelot's, le Elerc's u. f. Streitschriften?

Bor allen ist dem letten fast von allen Nationent und Professionen, insonderheit von Theologen und Philologen übel, vom Engländer Bentlen ant gröbsten begegnet; und doch war le Elerc, bek seinen unläugdar=mittelmäßigen Kenntnissen in manschem Felde, in jedem ein sehr nühender Mann. Allenthalben hin warf er helle Blicke, und ließ sich nicht irre machen, wenn man ihn auch als einen Keher und Unwissenden grob schmähte. An seiner Bibliothek war Locke selbst sein Gehülse.

"Frende Feinde," sagt Duclos\*), "würden den Gelehrten wenig schaden, wenn sie nicht unvor-sichtiger Weise ihnen selbst Mittel an die Hand gaben, sie zu verschreien, indem sie nämlich oft ein-

<sup>\*)</sup> Considerations sur les Moeurs p. 249. \* Gerber's Werte 3. Phil. u. Gesch, XI.

ander felbst aufreiben. Bur Ehre der Wissenschaften und jum Wohl derer, die sie anbauen, wunschte ich, daß man sich von einer Wahrheit überzengte und sie zum Grundsat feines Betragens machte; sie ift diese: Selbstentehren fonnen sich die Belehrten burch die Schnidhungen, die fie ihren Mitwerbern fagen oder anthun; fie tonnen diefe auch franken, sich Keinde machen und den Beleidigten zu einer eben so niedrigen Rache aufheten; ben guten Ruf aber, den das Publicum einmal von einem Schrift= steller festgesest hat, diesen vernichten konnen sie nicht. Rur feinen eignen guten Ramen fest man burch Schmabungen hinunter. Eifersucht bezeichnet immer eine niedrigere Stufe, auf der man fich findet, so viel hoher man auch in andern Rucksichten über dem Gegner fen. Eifersucht zeigt, daß man in irgend etwas sich unter ihm fühle."

"Kein Einzelner, so erhaben und berühmt er sen, keine noch so glänzende Gesellschaft kann das Urtheil des Publikums bestimmen; obwohl Kabale freilich einen Mann oder sein Werk für den Augenblick heben oder ihm wehe thun kann. Im vorigen Jahrhundert wäre eine solche Besiknehmung der Stimme des Publikums eher noch angegangen, weil es weniger unterrichtet war oder sich weniger ein Urtheil anmaßte. Heutzutage aber lacht man über dergleichen literarische Fehden und verachtet die, die sich dabei unanständig betragen; seine Meinung aber über den Werth der beschbeten Werke ändert man deshalb nicht."

"Fleißig gearbeitete Werke, verständige, strenge, ober gerechte und honette Urtheile, in denen man

die Schönheiten einer Schrift eben sowohl als ihre Fehler bemerkt, lestere mit neuen Aussichten; dieß ist's, was man von Gelehrten erwartet. Wahr = heit allein sollen ihre Untersuchungen zum Zweck haben; diese hat nie erbittert, nie die Galle erreget. Vielmehr wendet sie zur Kultur der Menscheheit alles hin, statt daß sene Zänkereien die Weisen ärgern, den Gelehrten selbst schaden. Dunimköpse, die Verstand genug haben, um ihre Inseriorität zu fühlen, aber zu stolz sind, sie zu gestehen, sie allein haben Freude daran, wenn die, die sie hochzuschäßen verbunden sind, sich einander selbst entehren."

Der größeste Theil der französischen Beurtheiler betrug sich anständig, auch wenn er selbst geschmäht ward; le Elerc z. B. ließ Männern von den verschiedensten Calenten Gerechtigkeit widerfahren. Die französische Sprache selbst schien lateinische Grobsheiten nicht zu leiden; wäre est nicht zu wünschen, daß alle Landessprachen dieser Latinität entsagten?

Insonderheit um die Kirchengeschichte haben sich mehrere französische Flüchtlinge verdient gemacht, indem sie nach den magdeburgischen Centuriatoren und wenigen andern, größtentheils auch
von ihrer Nation, mit Anstand und Mäßigung einen
freien Blick in dieselbe brachten. Das Schändliche
der Verfolgungen, die Mißdeutungen mancher Reher, die Schwäche der Kirchenväter und Koncilien
becten sie aus; und obwohl keiner von ihnen zum
höheren Ziel der historischen Kritik gelangte, so ward
doch zu ihm durch ihren Fleiß der Weg geöffnet. So
auch im Natur-, Staats- und Völkerrecht,
und in der andern Geschichte. Dort und hier

iwerden die Namen Beaufobre, l'Enfant, Del= loutier, Basnage, Barbeyrac und fo viel andre, stets mit Achtung genannt werden.

Ein Gleiches gilt von ihren Dredigten. Wenn biefe in Ansehung der Sprache und Kunstform an Boffnete, Bourdelone, Flechier, Maffillong u. f. glanzende Deklamationen nicht reich= ten, übertrafen sie folche oft an Vernunft und reine= rer Religionsansicht. Ja mehr als ihre Predigten wirften die Prediger felbit. Oft aus edlen Ka= milien entsproffen, brave Manner, verehrte Bater ihrer Gemeine, einer anständigen Lebensart und Haushaltung gewohnt, juni Umgange mit den Größesten und Rleinsten gebildet, brachten fie ein Muster der Hirtenpflege und Pastoralwurde in man= che Orte, wo ein solches nicht eben landublich war. Kast allenthalben, wo es franzosische Flüchtlinge gab, find die Namen ihrer erften geistlichen Führer verebrte Manien.

Ruat man zu diefem allem die Gewerb = und Runft=Induftrie bingu, die Ludwig durch den Widerruf des Edifts von Nantes in so viele Lander verbreitete, hat er nicht, wonach er strebte, zwar feine allgemeine Monarchie, aber einen Ge= meinstaat in Sprache und Runften gestiftet, der im Gebiet der höchsten Saushaltung beffer ge= dieb, als jene Monarchie mabrend seines furgen Da= fenns je gediehen ware?

## Beilage.

Bodurch verbreitet sich eine Sprache mit bleibender Wirkung?

1. Nicht durch die Gewalt der Waffen. So manche Horden haben sich seit den altesten Zeiten von Assens Gebirgen herabgestürzt; Tatarn und Humen haben Jahrhunderte lang Länder durchzogen; mit den Horden selbst wich auch die Sprache zurück und ging, außer wenigen Resten, in den durchzogenen Ländern unter. Die türkische Sprache, in welcher der Großherr allein Verträge unterzeichnet, so gebildet sie von manchen Seiten scheint, beim despotischen Besich ihrer Reiche hat sie zur Alleinsherrschaft über Jungen und Geister nie gelangen mögen.

Eben also die Sprache der deutschen Bolker, die einst in Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, selbst in Afrika herrschten. Aendern konneten sie die Sprache der Eingebornen; vertilg en aber konnten sie solche nicht. Sie selbst verloren sich in den Geist ihrer überwundenen Völker.

Die Römer, ungeachtet zu Anerkennung der römischen Majestät in allen Provinzen Gesche gegeben waren, und auf diese mit römischem Ernst gehalten ward: den Vortritt der griechischen Sprache vor der ihren konnten sie nicht hindern. In Gerichten durste jene nicht gebraucht werden; Kaiser Claudius nahm einem assatischen Abgesandten das römische Bürgerrecht, weil er kein Latein verstand; Tiberius, als in einem Vesehl das Wort Embiem gebraucht werden mußte, unterließ das

gange Edift lieber. Dieß Alles hinderte nicht, daß fpatere Raifer, Marc-Aurel, Julian, fogar in the schrieben und damit das übelste Beisviel gaben.

2. Wie nun war die griechische Sprache zu diefer lebermacht gelanget? Allerdings trugen Die Siege Alexander's, fo wie die von feinen Nachfol= gern in Affen und Afrika errichteten Reiche zu Ver= breitung ihrer Weltherrschaft bei; sie hatten solche aber nicht gegründet. Lange vor Alexander hatte fich die Sprache durch Rolonien und Sandel, durch Schulen, Schriften und Ruufte ver= breitet; die innere Bildung und Art der= felben, die gesprächige Gewandtheit der Nation felbst hatte sie umbergepflanzet.

Die Juden waren nie ein friegerisches Volf; durch Waffen follte das Christenthum nicht siegen; und bennoch sind die griechische, lateinische, alle neueren europäischen Sprachen voll judisch-christ= licher Worte und Redarten. Wodurch? durch Lehre, durch leberredung. Weiter und tiefer als das Gebiet der Romer reichte die Herrschaft des romifchen Papites, feiner Kirche, feiner Orben, feiner Schulen, feiner Universitaten. Der frrengfte Deutsche, wenn er Rirde, Bischof, Priester, Rangel, Bibel, Altar, Meffe, Evan= gelium, Epiftel u. f. nennt, fpricht chriftia= nifirte griechische ober lateinische Ramen.

Und wie viele dergleichen fremde Worte von Ropfzum Fuß, von Mauer und Fenster bis zu Valast, Kanglei, Kamin u. f. nennet er täglich! Europa's Sprachen find ein bunter Teppich,

dem Begriffe und Worte beinah vom ganzen Erd= runde aufgenaht oder eingewebt sind, aus Oft= und Westindien sogar, aus Afrika und der versunkenen Vorwelt.

- 3. Was fich fremden Sprachen gleichsam natur= lich und am festesten anfagt, find Sachen, Gebraude, Berrichtungen, Runfte. Wenn diese Eine Nation nicht gehabt oder gesehen hatte und jest durch Worte bezeichnet von einer andern Nation überkam; mit Sachen bekam fie Ramen, mit Gebräuchen und Verrichtungen Redarten, mit Runften und Gewerben eine neue Runft fprache. Wollt ihr bem Beift ber Bolfer gebieten, fo erfindet Kunste, Gewerbe. So lange diefe, werden auch eure Begriffe, so oder anders geformt, dauren. Was die Mauren in Spanien nachließen, waren Worte von Dingen, die, ihnen eigenthum= lld, auch nach ihrer Vertreibung im Geift und in der Verfaffung der fie Austreibenden zurüchlieben. Was aus ihrer Sprache Deutsche den südlichen Sprachen Europa's, Jahrhunderte hinab, unmerklich einverleibten, waren Jagd =, Kriegs=, Gee=, Bergwerks=, Sandthierungs=, Kunft=, Trinkworte: benn jede Nation mablet fich felbst unaufhörlich.
- 4. Auch dann mahlet sie sich, wenn sie Eigenschaften der Dinge mit Geist bezeichnet. Wie heißt nun das Land, das Spanien, Italien und Deutschland nachbarlich, von frühen Zeisen an in der Lage war, fremde Künste zu nühen, und ihre Berkstätte, in Manchem ihr Mittelpunkt zu werden?

Die heißt die Nation, die, eigne oder fremde Ideen durch Sprache und Vertrieb zu verbreiten fich von jeher angelegen senn ließ? Schon die Scholaftit, die in Franfreich vor Jahrhunderten die Nationen um fich versammlet, und der naben Berwandtichaft me= gen zwischen der lateinischen und der franzosischen Sprache, diefe in taufend Abstraftionen an Be= nennungen geistlicher Eigenschaften gebil= Det hatte, fie ward bald eine feinere Scholaftif der Bolfer, die der muntere und unternehmende Geift diefer Nation, der von jeher, bei den Um= walzungen Europa's, ben Mitterzügen nach Drient, den Tehden mit dem Papft u. f. bas Wort geführt harte, andern Nationen früher oder später gemein machen mußte. Die banfigen Buge Frankreiche in die benachbarten Lander, die Buge ber Benachbar= ten nach Frankreich trugen allerdings dazu bei, wie in fruberen Beiten die Eroberung Englands durch Die Normanner, spaterbin die mancherlei Verbin= dungen zwischem Frankreich, England und Holland auch ihre Eprachen und Rebarten gemischt hatten; Geift aber oder Mode, Gebrauch und Beich mad gaben doch allenthalben ben Unsichlag. Wo in einer Sprache erwas genauer ausgedrückt ift. ober wo man im Moment glaubt, daß es nicht gludlicher ausgedruckt werden konne, naturlich braucht man da oder modelt ihn nach, ben Ausdruck. In Wiffenschaften wie in Runften sprechen viele frangofifch, fpanisch, italianisch, griedisch, latein, ohne daß fie es wiffen, denn nicht der Schall, fon= bern ber Beift, die Geele ber Borte ift Sprache. Burde Luther, wurde Sugo von Ernmberg

unsere Schriften allenthalben verstehen, wenn sie wiederkamen und biese lafen?

- 5. Da sich also der Geist aller Nationen allen Nationen, die mit einander sprechen und handeln, unhintertreiblich mittheilet: am nußbarsten und bleibendsten theilet sich die mit, die viel und genand den ket, die sich leicht, augenehm und so genaut außdrückt, daß über die sen Ausdruck nichts zu gehen scheinet. Jeder, dem er zukommt, wird ihr sodann mit einer Art betroffener Freude, mit jenem stillen oder lauten evonza (Gesunden!) ausnehmen, das ihm unvergestich bleibet.
- 6. Wette i fer zwischen den Sprachen ist unvermeiblich und löblich, so lange Geister mit Geistern, Nationen mit Nationen umgehen: denn jede
  Sprache ist eine Tochter des Geistes und der Gesprächigkeit, d. i. des Umgangs. Plerrt aber eine
  Nation der andern sinnlos nach, denkt sie nicht die
  Gedanken in eigner Weise, so bekennet sie sich als
  ihre unterthänig Gefangene, die nicht anders als
  nach und ans ihrem Munde zu sprechen weiß. Daß
  die Feinheiten der französischen Sprache in die unsere so schwer zu übertragen sind, zeigt schon die
  Entfernung des Charakters beider Nationen von einander; die eigenten Eigenheiten, oft schone Nichtigkeiten dieser haben, mussen sie dann aber auch überseht werden?
- 7. Der stlavischen Nachahmungssucht im Gebrauch fremder Sprachen arbeitet man nicht badurch am träftigsten entgegen, daß man einzelne Worte verbannet, sondern daß man den Geift seiner,

Ration in fich fraftig macht, ju fprechen und zu benfen, fie alfo gu fich felbit er hebet. Denn zu jeder Rede gehoren Swel, ber Redende und ber, ju dem ich rede. Berbindet diefer mit meinem Wort nicht ganz und im genauesten Umriß meinen Begriff, warum sollte ich, um ein schlaffes Mikverständnis zu vermeiben, nicht lieber das fremde Wort nusen, mit dem er meinen Gedanken benket? Zwinge ich ihn aber in meiner Sprache mit mir zu denken, so daß ihm diese nicht nur verständ= lich, sondern auch lieb wird; gern wird er der frem= ben entbehren. Manche Nation erschlaffte, wenn nicht zuweilen ein fremdes Gedankenmaß an sie ge= legt, ein freindes Gedankenziel ihr vorgesteckt wurde; ftrebe fie jest nach ihm in ihrer eignen Denfart.

8. Der Reiche borgt nicht, sondern leihet; ber Arme borgt gerne von ihm. Bare Lavoifter's Spftem ber Chemie bei und entstanden, so hatten wir ihm Namen gegeben, jest muffen wir fremde Worte nachsprechen ober nachmodeln. Go ift's bef jeder Bezeichnung neuer Berbendungen der Begriffe und Gedanten. Laffet und viel und genau denken, leicht und genau sprechen, fo pflanzt fich unfer Geift mit oder ohne unfre Sprache weiter: benn nur Ein Menschengeist ift's, ber in allen

Sprachen spricht und benfet.

#### Bayle.

Unter allen aus Frankreich Entwichenen bat un= freitig Bayle nicht nur fich ben berühmteften Da=

men erworben, sondern auch Wirkungen auf's Jahr= bundert erreget, an welche er felbst schwerlich dachte. Sohn eines reformirten Predigers, war er fruhe zur Katholischen Kirche getreten und wieder zurückgetre= ten; von Jugend an und in feinem Profefforstande hatte er sich an's Difputiren gewohnt; er ward alfo ein Dialettifer, dem das Fur und Biber allent= halben in's Auge fiel; jede Sache fah er als eine Streitfrage an, von zweien Seiten. Und bis zur letten Stunde ermubete feine arbeitfame Feber nicht, biefe gur und Wider in's Licht gu fegen; fo ftritt Baple bis an den Tag feines Todes. Seine Mitausgewanderten fochten ihn felbst an; unter ih= nen batte er die bitterften Keinde; aber auch fein berühmtes Worterbuch nahrt fich von Streit und wird badurch munter.

Denn wie Bayle Alles betrachtete, fam ihm manches fehr Luftige vor. Albernheiten des menfch= lichen Geiftes erschienen in Menge; und da fein Bor= trag für die Kaffungefraft jedes gleichfam berechnet war, da fein Worterbuch eine Welt von Lebens= beschreibungen berühmter Personen, in diefen uner= wartete Schape nublicher Wahrheiten, Data fonder= barer Schicfale, mitunter auch Poffierlichfeiten und (die Lockspeife gewisser Stande und Lebensalter,) 30= ten, in sich hielt, konnte es ihm an Lefern fehlen? Reiner diefer Lefer durfte das Buch burchlefen; er folug feinen Artifel, einen berühmten ober beruch= tigten Namen auf, über den er zu conversiren ge= dachte, las ihn, ehe er in die Gefellschaft ging, und hatte Stoff genug, baraus ober barüber zu converfiren. So fam Baplen's Worterbuch in den unge=

henren Umlauf, den es zum Theil noch nicht ber-

In wunschen ware es, daß man es unfrer Zeit gemäß einrichtete; nicht etwa nur berichtigend die historischen Fehler und Anführungen, die Baple nicht immer aus der Quelle schöpste; weggethan sollten werden die Streitigkeiten, die die Zeit selbst begraben oder geschlichtet hat, so daß das Nühliche, das Gedankenweckende, Baple's Geist, in ihm allein dastünde \*). Er hat die alten Krämpse manches Gehirns gehoben und das angehende Jahrhundert ge-

waltig gelichtet.

Auch in den meisten seiner andern Schriften that Baple dieß; daß viele nicht mehr gelesen werden, kommt daher, daß wir über viele der albernen Vorzurtheile selbst weg sind, gegen die er kampste. Soz. B. seine Gedanken über die Kometen, über die Borte: "Nöthige sie hereinzufommen" u. f.; sie haben sich entbehrlich gemacht, weil sie ihren Zweck erreichten. Und noch ist in thenen eine Menge von Wahrheiten, Geschichten, Anekboten, die sonderbare Falten des menschlichen Geistes und Herzens zeigen, sehr lesbar. Zweckhafte Auszüge aus ihnen für unfre Zeit brächten uns vielleicht eine Philosophie des gesunden Verstandes wieder.

<sup>\*)</sup> Im Jahr 1779 ift Banle's Wörterbuch im Aussuge neugeordnet und übersett, nach Wiffens schaften abgetheilt, Erster Theil, für Theologen, erschienen; ich weiß nicht, ob es vollendet worden. Die Abtheilung an sich ist verständig.

Jeder siehet, daß der problematische, oft paradore Geift Banle's nur ein Uebergang fen, vielleicht auch nur senn wollte. Wo das Beste neben bem Schleditern, bas Scharffinnigfte neben dem Seichten fteht, muß der Lefer unterscheiben tonnen, oder er genießt mit Gutem Schlechtes. Wenn alfo Bayle gewiß auch Schaben gestiftet, wenn er, zumal unter den Großen, eine Gleich= gultigkeit gegen das Wahre und Kalsche, jene Salbubilosophie, die an festen Grundfagen verzweifelt, weil sie solche nicht gesucht hat, endlich gar jene taumelnde 3 weifelfücht genahrt hat, die bei wirkenden Versonen sehr schädlich werden kann, fo liegt die Schuld immer doch nur halb an ihm. Schon Pilatus frug: "Was ift Wahrheit?" indes er sich wegwandte ohne die Antwort zu erwarten; und Wilatus lebte lange vor Baple.

Die harten Vorwürfe, die Bayle'n gemacht wurden und die er größtentheils nicht verdiente: "er sen sittenverderber, ein Atheist, ein Spotzter alles Guten und Edeln," sogar daß eine Seste, die an allem zweifelt, nach ihm benannt ward \*); was sehret uns dieß? "Treibe niemand mit der Bahrheit Scherz und wolle mit ihr auf halzbem Wege spielen! Sie will ganz gesucht, innig

<sup>\*)</sup> Von Crousa; großem Folianten gegen Laule haben wir Deutsche einen Auszug, von hauer aus Formen's Frangösischem überseht und mit seiner Vorrede begleitet. Prüfung der Sefte, die an allem zweifelt. Göttingen, 1751. Leider aber ist hauer's Vorrede zu kräftig.

geliebt fenn, oder fie racht fich." Das Unrecht, bas Bayle andern that, ward ihm mit gehäuftem

Unrecht vergolten.

Bayle's achtungsvollester Gegner war Leibenis, dessen Theodicee er aber nicht erlebte; schwerlich wurde auch sie ihn überzeugt haben. Noch jest, wer Bayle liest, hat er auch Lust, die Theodicee zu lesen?

Ungerecht aber ware es, wenn man diesen scharfssinnigen Denker blos als Zweister, oder als streitenden Dialektiker betrachtete; selne Fehler selbst weisen auf eine höhere Stufe des menschlichen Geistes. Einen neuen, einen Anti-Baple rufen sie gleichsam mit Macht hervor. Schenke ihn uns das neue Jahrhundert, wie jener als ein streitender Riefe im vergangenen hervortrat und dasselbe beis

nahe gang durchherrschte.

1. In der Geschichte menschlicher Bemühungen und Gedanken, was soll ein Wörterbuch, das an einige Namen nach Buchstaben des Alphabets geknüpft ist? Nach Zeiten und Völkern ordnen sich Wissenschaften und Sprachen, Erfindungen und Charaktere. Nicht anders als in dieser fortgehenden Haltung von Licht und Dunkelkann die Geschichte des menschlichen Verstandes, seiner Verdienste, Wirkungen und Hindernisse, seiner Verdienste, Wirkungen und Hindernisse, nicht minder jedes Einzelnen an seiner Stelle geschäft werden. Das Buch der Zeiten ist nicht nach Buchstaben des Alphabets oder nach Fehlern Moreri's geordnet. In Banle blättern wir wie in zerstrenten Sibyllenblättern.

- 2. Mit jedem Dentenden über jedel feiner Mei= nungen ftretten ift weder der Weg gur Erfor= schung biefer Meinung, noch ju Besignehmung ben= fender Charaftere. In biefe fich zu verfegen, als ob iede Meinung uns selbst gehörte, dieß ist die unerläßliche Pflicht eines Geschichtschreibers, jumal ber Geschichte der Menschheit; die Fähigkeit sowohl als der Trieb und Wille dagn find fein Genius, ohne welchen er nichts vermag. Wie sich ber Dich= ter jeder Gattung, in welcher Charaftere fpre= chen und handeln, von Mefop an bis zu Sophofles und Somer in jeden biefer Charaftere fest, ihn fprechen und handeln läßt, fich aber vergift und verlängnet: so und noch angelegentlicher der Geschichtschreiber der Menschheit: benn er ift Richter. Er barf feiner Meinung Unrecht thun; nicht ent= zweien muß er die Streitenden wollen, fondern vereinen. Die gab's eine redliche Meinung, bie gang falfch, vielleicht felten eine, die gang mahr war; im Ginne berer, die sie hatten, war jede wahr; sie druckten sich nur unrecht aus oder waren getäufchet. Diese Tanschungen aufzulofen, nicht gu vermehren, ift 3wcd ber mahren Weltweisheit: Seften zu vereinigen, in allen bas Wahre zu fin= ben, das sie gedacht haben mochten, wenn sie es gleich nicht fagten, dahin ging Leibnit große Ab= ficht. Die tunftigen Jahrhunderte muffen diefe Absicht fördern: denn alle menschlichen Meinungen belebt Ein Geift ber Menfchheit.
- 5. Vollends die Vernunft mit sich selbst in Widerspruch setzen, ist ein kindisches Werk, so kunstlich man es treibe. Ihr Amt ist ja eben,

rein zu vernehmen, alles zu vernehmen und nur dann zu richten. Das non liquet (es ist nicht flar) ist even sowohl ihr Ausspruch, als das entscheidende Ja und Mein. Wer aber immer "Es ift nicht flar" aussprechen wollte, ware fein Richter, wie eine Vernunft, die nimmer vernommen haben will, keine Bernunft ift. 3wischen ihr und bem Glau= ben einen ewigen Streit gu errichten, ift eben fo jugendlich gedacht; endlose Disputationen ber Art find nur Sachwalterfunfte, nicht Anssprüche bes Nichters. Indem ich meinem Geficht traue, muß ich eben sowohl Vernunft gebrauchen, als wenn ich meinem Dhr glaube; in beiben weifet mich bie Vernunft auf Vernehmung des sämmtlich Bernehmbaren. Rur weil bet bem, was bas Dhr mir bringt, die harmonie des Ganzen fcme= rer zu finden, das Unsichtbare und Vergangene schwerer in die Gegenwart zu segen ift, so wird, wie bei allen Gerichtsfällen diefer Art, das Urtheil gu finden schwerer. Welche Schwierigfeit aber nie bie Wage des Nechts und der Wahrheit andert: diese banget über Jupiters Saupt; wenn seine Rechte sie führt, ist auch er ber Gerechtigkeit Diener. Sehr naturlich alfo, daß alle diefe Disputen zwischen Ver= nunft und Vernunft, zwischen Vernunft und Glanben, die zu Anfange des Jahrhunderts viele Bande füllten, jest abgethan find. Kein menschlicher Glaube Schließt die Vernunft aus; aber die Vernunft, die, als Richterinn, ohne vernommene Sache nichts ift, horcht dem Glanben .-

Bel seiner Streitsucht von außen war Bayle in sich ein menschenfreundlicher, ruhiger Charafter; bas

bas größefte Geschent, bas bie Natur benen, bie fie zu-Opfern der Wahrheit bestimmt hat, gewähren fonnte. Begremlichkeiten des Lebens genoß er wenig, und er vergaß fie. Rur über Rleinigfeiten tonnen sich Menschen ereifern und außer Athem laufen; bie großen Angelegenheiten ber Menschheit, felbst wenn sie Streit und Berfolgung erregen, ge= bieten und gemahren Rube der Seele. Bu Duldung verschiedener Religionsmeinungen hat Banle durch feine Schriften viel beigetragen; burch fie offnete er namlich bas große Vanorama der Welt, eine Wiese, auf welcher vielerlet Blumen bluben. - Auf ihr ward das fleine Krautchen, Bante, außer den großen Sturmen des Schickfals, von vielen, befondere nachbarlichen Disteln gereizt; er mußte also für bie Duldung und Wartung vieler Arauter auf Einer Wiese reben und schreiben. Ift feine Blume Amerika's, die nach thm Bailiana ge= nannt werde?

## Beilage.

Heber Zweifelsucht und Disputirrante.

Der Zustand des Zweifels spricht sich in seinem Namen aus; ein zwic fach er Fall liegt vor, der so und anders seyn kann; zwischen beiden steht der wählende Geist mitten inne und ist gleichsam getheilet. Entschließt er sich, so gibt er Beifall; der Zweifel ist verschwunden.

Im Erkennen und Handeln tritt dieser Zustand täglich, ja augenblicklich ein, ohne daß wir ihn be-

merfen.

Offenbar ist er aber nur ein vorübergehens der Zustand. Die Waage schwankt, damit sie in Nuhe sicher zeuge. Gehend heben wir den Fuß, damit auch der andre sich hebe; nur so kommen wir weiter. Mit ausgehobnem Vein wie der Aranich zweifelnd an Einer Stelle zu stehen, oder zu drohen, daß wir das andre wohl auch niederseßen möchten, wenn wir nur dürften, ist ein peinlicher Zustand.

Und auf Einem Fußstehen wir doch. Auch ber entschlossenke Zweister besitzt sein Ich, aus und mit welchem er entschlossen zweiselt, wenn er es auch seiner Meinung nach nur träumend besäße. Sein Traum hat Wirklichkeit in sich; sonst könnte er nicht zweiseln.

Die alfo, was feiner Natur nach vorüber= gehend ift, jum Zweit ber Menfcheit, ju ih= rer legten Permaneng machen, taufchen fich und andre. Die hohe Gemutheruhe, die sie dem Bustande des Zweifelus aneignen, ift Gleich= gultigfeit, Untheilnehmung an einem und bem andern, die nur bei hochst gleichgultigen Dingen Seligkeit sevn kann. Sobald ich Theil nehmen muß und nicht weiß, woran ich Theil nehmen foll, wird zweifeln ein qualender Bu= ftand. Buerft gerret er bin und ber; er ger= reift die Geele, bis er fich in jene ohnmachtig= verzweifelnde Schwindsucht, einen Mißglauben an aller Wahrheit, oder in einen tollen Entschluß endet. Ungeduldig fahren die langen, bangen Zweiffer am Ende blind zu und werfen fich bent

Ersten dem Besten, d. i. dem Schlechtesten in die Arme. Das angstige Bieh rennt in's Feuer; der Schwindler stürzt in den Abgrund hinunter. Der übertreibende Pyrrhonismus hat sich meistens mit dem albernsten Dogmatismus gepaart oder in ihn verloren.

Eben die Unbehaglichkeit, die die Natur an den wankenden Zweifelzustand geknüpft hat, soll und antreiden, ihn zu enden. Wer mag sich ewig rütteln, schaukeln, zwicken oder gar prellen lassen, hieher und dorthin, auf und nieder? Oder wer wollte immerhin ein Kind bleiben, das unter dem Wiegenliedchen "Lullabei hin! Lullabei her!" die Lenglein schließet, dis es einschläft?

Außer wenigen achtruhigen Menschen, die Weise nicht Zweiser genannt werden sollten, waren die permanenten Endzweisler, wenn sie diese Profession nicht Disputirens halber, oder aus stolzer Kecheit trieben, zarte, schwächliche, kranke Leute. Sie ließen die Wahrheit nicht an sich kommen; auch in die Ferne riesen sie wohl, wie jener Zärtling dem, der ihn sonst gestigelt hatte und jest in der Ferne Bewegungen machte: "weh! du kiselst nich!" Oder bei ängstlichem Gemüth, über welche Kleinigkeiten des Zweiselns haben sich Menschen nicht lang und immer oder in wiederkehrenden paroxysmen mehr als zu Tode geängstet! Lese man Abam Bern dis eigene Lebensbeschreibung \*), Haller's Kagebuch,

<sup>\*)</sup> Leipzig 1738.

und so viele Tag = und Stundenbucher ge= prufter Kinder Gottes, die Satan bald bier, bald dort zupfte. Denke man an die Zweifel= ober Angst = Buftande feines felbst = eigenen Lebens. Oft lag und ein Strobhalm im Wege, über ben wir nicht hinaus fonnten: ein Bachlein dunkte uns der Ganges. Oder unfer Ruden mar von Glas, daß wir und nirgend anlehnen konnten. Plotliche Nothumstande allein sind vermögend, den kranken Beichling aus seinem unfeligen Miftranen zu weden; nur durch Thun fann der Mensch von der unglücklichen Richtsthuerei, die man Bernunfteln, Grubeln, Zweifeln nennt, befreiet werden. Im Geschäft selbst find ewige Zweifler die beschwerlichsten Geschöpfe; in der Unterweisung gum Beschäft sollte man sie ebenfalls meiben. Gine leere Wiege zu wiegen, halt ber Landmann fur ungluckbringend; gewiß ist es Unglud, seinen eignen und fremde leere Kopfe ewig zu wiegen. Nur vorneh= men, reichen, mußigen Menschengestalten ift's er= -laubt, von dem, was wahr und auch nicht wahr fenn mochte, zwiefach zu träumen, nachdem sie sich auf die eine oder die andre Seite legen. Rur Buridan's Efel ift's erlanbt, zwifchen zwei gleich rei= den und blühenden Wiesen als ein philosophischer Bweifler fur Sunger gu fterben.

Gehe man die Lebensgeschichte der berühmtesten Zweister durch; wenn es nicht scherzhafte Gleichgülztige wie Montagne, oder muntre Disputanten wie Bayle waren, so ist bei ihnen ein überzärtliches Gefühl für Ehre, Nuhm, Auszeichnung, Pünktlichsfeit, oder ein hnvochondrisches Mistrauen auf sich

und andre, zulest auf den Menschenverstand selbst Symptom ihrer Krankheit. Weil sie so oft betrogen wurden, und ofter noch sich felbst tauschten, traueten fie gulett niemand. Bei andern hingegenwar Zweifelei ber unfeltne Bufall, ben man "Ber= rudung des Verstandes in Einem Punct" gu nennen pfleget. Den großesten Mannern, auch Schriftstellern, ift diefer befannte Bufall begegnet; oft war diefer Punct der Verrudung fogar die Seele ihrer Werte, ihr Stachel zu ben großesten Thaten. Undre hatte eine übelverdauete Belefenheit um ihr Urtheil gebracht; über den vielen Meinungen vieler Ropfe, die sie lafen, hatten sie den thrigen verlo= ren. In allen biefen Fallen ift ber Stepticismus nicht als eine Helbentugend auszurufen, sondern als eine menfchliche Schwachheit zu bedauern. Wer preiset den Kranken gludlich, der sich vor dem gefun= ben Menschenverstande scheuen zu muffen glaubet?

Descartes empfahl das Zweifeln als die erste Stufe und Probe eines philosophischen Geistes; was hieß ihm Zweifel? Entsagung ungeprüfter Autorität, sorgfältiges Forschen, eigne eruste Ueberlegung. Nichts weiter: denn er selbst behauptete viel. Alles Ueber = und Zerlegen hat endlich Darlegung, dargestellte Wahrheit zum Zweck, so sern sie sich dem menschlichen Geist, begabt mit menschlichen Organen, darstellt. Der Natur eine Täuscherei mit unsern Sinnen und unsern Verstande Schuld geben zu nollen, ist selbst eine müßige Täuschung, die alles zulest zum eselhaften Spiel macht. Statt deine Sinne in ein Spielgesecht gegen einander, die Vernunft in einen Kampf mit ihr selbst zu ver-

flechten, lerne Vernunft und Sinne gebrauchen, b. i. diese durch jene mit einander zu verständigen, menschlich zu ordnen. Außer = und übermenschliche Wahrheit finden zu wollen,

To Ry at Infinite, and reach it - \*)

ist eine Efstase, die, wie jede Neberspannung, Schwäche nachläßt; eine Schwäche, die man denn (die Philosophen geben anch ihren Krankheiten gewöhnlich Shrennamen) philosophische Kälte, Apathie des Weisen u. f. zu nennen pflegt, gebanet auf die Vernunftverzweiflung.

Eine bose Brut hat der Zweifel erzeuget, die Disputirrante. Wo fie Redefunfte, wie gu Athen, oder Spiele des Wißes find, wie in der ge= sellschaftlichen Unterredung, mogen sie gelten; da zeigen fie fich wenigstens in finnreich = luftigen Geftal= ten. In ernften Dingen aber, jumal in Religions= streitigkeiten find sie unformliche, obwohl vielgelen= kige, schlaue Zwerggeschöpfe, dem Reffel der Se= fate entronnen, oft mit Babnen und Klauen gewaffnet. Ihre grausamen Scherze batte Baple in Kranfreich erlebet; er sab sie um sich; und er verzieh sich selbst manche Fechterstreiche im Felde ber Wahrheit. Die Fechtfunst mag ein gutes, man= dem ein nothiges Studium fevn; nur werde niemand aus Profession und lebenslänglich ein Fechter. Ranke gehoren nicht in's Gebiet der Wahrheit; wer sich an fie gewöhnt, verliert zulest jeden reinen Begriff des Berftandes.

<sup>\*)</sup> Jum Unenblichen aufzufliegen und es ju ertappen.

Komme jedem Viertheil-Jahrhundert ein kleiner Bayle zu Hulfe, der das Fuhrwerk des menschlichen Wissens entstäube, oder, wo sich der Unrath
festgesetht hat, entklumpe; nur mögen diese kleinen Bayle's sich nicht Herrschaften im Kuhrwerk selbst dunken. Des großen Bayle Schriften
wollen wir, wie Ulysses einst die Welt, durchwandern. Dieser lernte victer Menschen Sinn und
Gebräuche kennen, wußte eine Calppso und Sirce, Alcinous Hof und den götzlichen Schweinhirt zu
schäßen und zu gebrauchen; immer aber war sein
Blick auf Ithaka gerichtet. Dieß war eine kleine
felsige Insel, aber sein Vaterland, sein Eigenthum, wo Vater und Sohn und Gemahl seiner
harrten. Unser Ithaka sep ein kleines Ländchen
fester, errungner Wahrheit.

# Entschlüsse.

Wohlan! mein Geist! Jest, da du munter bist, Bestimme, was dir werth und nugsich ist; Laß Blode sich im Alter erst befragen. Rehrt doch der Tod auch bei der Jugend ein; Ein Tag kann dir so werth als Jahre seyn; Was ist ein Jahr bei mißgebrauchten Tagen?

Entflieh' dem Streit, der sich am Glauben nahrt, Der für's Geseh sich dem Geseh emport, Sich viel vermißt, um gar nichts auszuüben. Bertraue sest, daß ein wahrhafter Mann, Den Ordnung führt, nur selten irren kann; Wer Frieden liebt, wird nie verkehrt getrieben. Dem Schonen, das die ganze Welt dir zeigt, Geh' fpahend nach, bis es dein Trieb erreicht. Bornehmer Geiz! So muß man Schähe häufen! Schwingt sich zu Gott dein tiefes Lob empor, Dann stelle dir erst alles Schöne vor; Nie kannst du Gott dir allzuschön begreifen.

Verlasse nie die Kette ber Natur; An jedem Ring strebt jede Kreatur Zum Allbestand mit andern um die Wette. Doch schlummre nie bei einzeln Ringen ein; Dein Ruhplaß soll nur bei dem letten Jeyn, Den Gott selbst hält, der Herr der ganzen Kette.

Die größte Pein fließt ans uns selber her. Zufrieden seyn ist lange nicht so schwer, So schwer es ist — zufrieden werden wollen. Kein träger Bunsch macht blöde Krämer reich; Des Menschen Kraft ist seinem Willen gleich, Im Fall er sucht, was Menschen suchen sollen.

Muth wohnt nicht nur, da wo man blutig kriegt; Wir kämpfen all'; wer nie verzagt erliegt, Kann leicht so viel und mehr als Casar seisten. Da wahre Tren die Lugend gan; verehrt, Und Tapferkeit zur Lugend mitgehört, So siehe sest: denn Hoffnung stärkt den Oreisten.

3ween meide so, wie man der Pest entweicht, Erst einen held, der vor dem Tod erbleicht, Als Freigeist prasit, und Lastern selavisch fröhnet; Dann den Zelot, der jauchzend Reser macht, Die Tugend rühmt, und bei sich selbst verlacht. Der nie dem Recht, als am Gerechten höhnet.

Gelehrtheit ift ftets icon, nicht immer gut: Gut ift fie, wenn fie Gutem Vorschub thut; Ihr hochfter Ruhm häugt am gemeinen Nuben. Mas bloß ergest, laß fur die Schwachen ftehn. Ift an fich felbft gleich jede Wahrheit ichon; Gin Tanger nur mag fich beständig pugen.

Gebräuchen, die des haufens Sitelkeit Sich nöthig macht, entziehe Kraft und Zeit; Wen könnte doch sein roher Tadel schänden? Sein stärkftes Lob ist wiel zu mangelhaft; Des Menschen Zeit und seine Lebeuskraft Sind zu gering, um sie noch zu verschwenden.

Dir sethst geneigt, sey dem Gewissen treu, Den Obern hold, doch ohne Schmeichelei, Und tobest du, so sey's nie unbedächtlich; Sey hold der Kunst, noch mehr des Weisen Freund, Dem Laster grann, soust keines Menschen Feind, Nur sey dir der, der Wahrheit drückt, verächtlich.

Berachte setbst bes Frevtere Raunen nicht; Doch wo bein berg für beine Thaten spricht, Da werde nie dem Neide niederträchtig.
Die Menscheit ist noch nicht so gut bestellt, Daß ächt Berdienst auch allgemein gefällt; Was Jeder rühmt, ist allemal verdächtig.

Wer meist gesund, bei Armuth nicht im Bann, Sidr selbst besist und Narren dulben kann, If so beglückt, als Menschen werden können. Wer Weisheit rühmt und gleichwohl mehr begehrt, Ist ihr noch fremd und ihrer auch nicht werth. Wer wird bei Brot den Thieren Spreu missonnen?

Das Schick fal theilt die Gaben weistich aus: Dem Fleiße gibt es Brot und Deck' und haus, Den Armen Kraft, den Schwachen Ehrenpläte. Gin bankbar herz ist nur des Weisen Theil; Stand, Wollust, Gold sind oft für Thorheit feil; D theurer Lohn für gar ju schlechte Schähe!

Stellt bich das Glück auf einen Marmorgrund, Wird Qual und Noth dir nur an andern kund, So schau geneigt, nicht stolz, auf sie herunter. Kehrt sich das Glück, so ist ein einsach Tuch, Dem der sich lebt, für andre gut genug; Ihn macht sein Geist, ein Kleid die Thoren munter.

Bezwinge die zu ftarke-Leiden fchaft, Und lege bann die da gesparte Kraft Dem Opfer zu, das du gebückt entzündest, Wenn du den Geist, der alle Welten füllt, Sid immer neu gestaltet und enthüllt, Im Menschen ihn, in ihm am schönsten findest.

Gib jeden Tag ber Welt den Abschied hin, So wird der Rest dir immer zum Gewinn Und keine Zeit sich ungebraucht verlieren. Auf's Leben sey, nicht auf den Tod bedacht; Der Rath gewußt, als er dich hergebracht, hat Rath genug, dich weiterhin zu führen.

Witthof. \*)
(Bon Herder hie und da verbessert und abgekürzt.)

#### 10.

#### Frangosischer Rlerus.

Klerus heißt ein durch Loos oder Erbschaft gewonnener Antheil; die Geistlichkeit nannte sich so, weil sie und ihr Besithum unter Menschen das Antheil Gottes, die ihm geweihete Portion wa-

<sup>\*)</sup> Nach ber erfien Ausgabe feiner Gebichte, Dortmund. 1755. In ber lepten (Afademische Geschichte Lb. 2. S. 112.) ift das Stück fehr, boch nicht zu seinem Vortheil verandert.

ren. Sie sahen sich daher in dieser Erbnahme wohl vor, nach dem Psalmausspruch: "das Loos ist mir gefallen in's Liebliche; mir ist ein schönes Erbtheil worden."

Der frangofifche Klerns genoß feines Guten mit Unfeben; diefes hatte ihn ichon in roben Beiten ausgezeichnet. Mehrere Geiftliche haben am Steuer= ruber des frangofifchen Staats nicht nur das Reid, fondern, foviel an ihnen lag, Europa umgewälzet. Muf Ruf und Untrieb frangofifcher Geiftlichen brachen Die Krenzzüge nach Orient auf; fpater, auch auf Concilien hielt die gallicanische Kirche immer auf fich; ihre theologischen Kacultaten, ihre Priefter des Dratoriums infonderheit von der Congregation des 5. Maurus, auch ihre Bischofe und Aebte leifteten mancherlei. Die Sirtenbriefe der erften haben et= was fehr Gefälliges an sich; überhaupt hatte die Rirdensprache Frankreichs sich einen eigenen Ton der Spiritualität gegeben, der mit den Jahrhunder= ten feiner und feiner warb. Sogar ber Roman war nicht unter der bischöflichen Burde; Camus, Bi= ichof ju Bellav, ein ftrenger und wohlthatiger Mann, hat deren zwei und funfzig geschrieben.

Ms Ludwig regierte, hob er die hohe Geistlichteit zu sein em Anstande empor, dasse ihm dann
als diffentliche Stimme in manchem sogar vorging. In Unterweisung des Dauphins wurden ausgezeichnete Manner gewählt, Bossuet, Huet u. f.; zu
Erziehung des Herzogs von Bourgogne Fenelon, Fleury. Beichtwater des Königs bis zu seiner Todesstunde im achtzigsten Jahr war la Chaise, ein Mann von Billigseit und Weltseuntnis. Zu

ben obern geistlichen Stellen wurden Manner von Geburt, oder von Talent und Sitten durch ibn be= fordert. Die Bischofe kannte der Konig oder lernte fie fennen, und begegnete ihnen nach ihrem Stande. Wo und wann haben sich so gebildete Manner im Rlerus zusammengefunden, als unter ihm? Außer den genannten find Sarlan, Flechier, Maffil= lon, der Cardinal von Roaffles und so viele andere, weltbefannte Ramen.

Wie indeffen der Unstand nirgend alles ift, fo ift er's am wenigften dem Stande, der ichon fei= nem Namen nach Geift und Wahrheit fenn foll. Wer mag es sich laugnen, daß hinter diefer geift= lichen Beredsamfeit, Weltflugheit und Pralaten= wurde sich auch hohle Leere verstedte? Boffuet's Weltgeschichte z. B. ist bei schonen Tiraden ein de= clamatorisches Luftgebäude, auf das unhaltbare Prin= civium eines erwählten Bolfs Gottes gebaut. Gi= nem jungen Regenten verrudt diese Unsicht alle Be= gebenheiten der Bolfer und Menschen, so daß er zulest dieß Volk Gottes, worauf die Vorsehung ih= ren Plan der Weltregierung gestellt haben foll, im wirkenden Kinger des Alerus findet. Boffuet's berühmter Katechisin, der selbst Turenne hinter= ging, ist ein glanzendes Blendwerk; wie denn auch seine Geschichte der Veranderungen des Lehrbegriffs der Protestanten nicht be= weiset, was sie beweisen wollte. Ift Kreiheit der Schriftauslegung nach wachsender Erkenntniß Drin= etplum des Protestantismus, so mag sich der Lehr= begriff, ein Saufe zusammengetragener Meinungen, andern; die Religion aus dem Munde und Leben

Shristi andert sich nie. Und wie vornehm betrug sich dieser sogenannt=apostolische Kirchenvater, als Protestanten die Schwachheit hatten über eine Vereinigung mit der römischen Kirche zu unterhandeln! Wie unapostolisch gegen Fenelon, obgleich in das Gewand eines Eiserers für die Nelnheit der Kirche gekleidet! Gegen Ludwig endlich wie sein, in dem was er tadelte und nachließ! Dem Freunde der Maintenon rechnete man es hoch an, das Aergerus der Monte span, deren man satt war, von Hose entsernt zu haben. Geistlichen Verdiensten dieser Art, mit noch so viel schlauer Kunst betrieben, ist nichts als ein eloge funebre in Bossuch von ein

Flechier's Art zu wunschen.

Bare der frangofischen hoben Geiftlichkeit außer schonen Reden und Hoffunften die Sach = und Sprach= fenntniß eigen gewesen, die in den Streitigkeiten über den Janfenismus, Quietismus u. f. erfordert ward; hatten wohl gur Berruttung Frankreichs diefe Bantereien über ein Jahrhundert ge= bauert? hatte der Doctor der Gorbonne, Arnaud, feine hundert und vier Bucher gefchrieben? Bei apo= stolischer Reinheit in ihren Versammlungen wurde sie weder kabalirt noch sich zwischen Rom und ben Hof zeitmäßig getheilt haben; keine Constitutio Unigenitus ware erfolgt, die das Reich fo lange verwirrte. ,,Wenn man mich betrog, (fagte ber fterbende Konig ju zweien Cardinalen, Rohan und Biffy,) wenn man mich betrog, so hat man viel zu verantworten." \*) Er war betrogen und fühlte es fterbend.

<sup>\*)</sup> Si l'on m'a trompé, on est bien coupable.

Greift man binter den Anstand der damaligen gallicanischen Kirche noch ernster und bemerkt die Aristofratte der Hofgeistlichkeit, die ihre geringeren Bruder um fo mehr von fich entfernte, je mehr sie bei Sofe galt und vermochte, so daß unter den Papieren Bossuets nach seinem Tode auch eine Angahl fertiger Lettres de Cachet gefunden wurden : bemerkt man, daß dieser Anstand nothwendig auch einen koftbaren Aufwand mit fich führte, der meh= rere Pfründen zu suchen zwang und demnach oft auch diefen zur Last fiel; fügt man binzu, daß bek den immer hoher steigenden Dons gratuits, die Ludwig zu seinen Kriegen und Keften begehrte, die Schulden der Geistlichkeit immer zunahmen, bag, als man einmal auf dem Schuldenwege war, man sich nur durch größere Belastung ober Aussaugung ber Kirchenguter, burch offen gelaffene Stellen, ver= faumte Vflege der Armen u. f. zu retten wußte; er= wagt man dieß und noch so manches Andere, welch ein Schlund thut fich auf binter dem schonen Anstande des Klerus! ein Abgrund, den artige Reben nicht füllen konnten. \*)

Wenn nun die Geistlichkeit, der auf eine oder die andre Weise eine Nesorm unentbehrlich ward, dadurch ihrer Sache als der Sache Gottes zu helfen suchte, daß sie die Aushedung des Edists von Nantes nicht nur lautdankend billigte, sondern

<sup>\*)</sup> S. Mémoires aneedotes de la Cour et du Clorgé de France p. Denie, ci-devant Secretaire de l'Ereque de Meaux. Londr. 1712. Gine Schrift, die, obgleich nicht ohne Uebertreibung, den Abgrund, dem man entgegen ging, schildert.

auf feinen Wegen langft und langfam betrieben hatte; welchen unernieflichen, unverwindbaren Schaden that sie sich hiedurch! Als die Kirchen der Re= formirten geschleift, ale thre hirten und heerden, diefe in vielen Caufenden, aus dem Lande gedrängt wurden, fo daß in wenigen Jahren teine refor= mirte Kirche, die einst in allen Provinzen so blubend gewesen war, vom Staat anerkannt ward, wie viel hatte der katholische Klerus an dieser bluhenden Kirche verloren! Ihre Lehrer, mahre Geel= forger, die den fatholifchen an Gelehrfamfeit fo= wohl ale an Amtefleiß vorgingen, hatten biefe we= nigstens in Athem erhalten. Ihre Schulen und Universitaten zu Geban, Gaumur u. f. hatten ausgezeichnete Manner gehabt; ihre Synoden, gu Charenton z. B. waren von Effer sowohl als von linder Borficht befeelt, weil fie eine eingeschränkte Rirche waren; in dem allem waren fie der herrichen= ben Rirche sittliches Vorbild. Rehmt diesem Gewölbe fein Gegengewicht; es tragt fic, nicht mehr; ed finft und finft, bis ber Sturg folget. \*)

Der Sturz ist erfolgt am Ende des Jahrhunderts: denn das ganze Säculum hindurch fant die französische Klerisei tiefer und tiefer. Sie hatte kein Gegengewicht, keine Vor- und Miteiserer, die ihr das wahre Ziel der Geistlichkeit, die Seelenpflege der Nation, mit protestantischem Blick und Muth vor die Stirn rückte. Die reformirte Geistlichkeit, mit dem sogenannten dritten Stande oder vielmehr mit beiden Eins, konnte sich nie als den

<sup>\*)</sup> Rom als Karthago fiel.

ersten Stand des Reichs gebarden; vielmehr seit fie vom zweiten Stande, der nach Ehren und Sof= amtern ftrebte, immer mehr verlaffen ward und feine Beinrich's, feine Coligny's fich ju ihr bekannten, schlang sie sich an den dritten Stand fe= fter. Dagegen schlummerte unter und auf seinen Bischofshuten der hohe franzosische Klerus unter schwachen Regierungen ein Jahrhundert hin forglos, mehrte Deceng, Lafter und Schulden, bis die gemeinfame Meinung, die er so lange graufam albern unterdruden wollen, Laut gegen ihn ansbrach. Bum Widerstande fand sie ihn (ungeachtet es da und dort wadre Geistliche gab) unfahig, von Ruhe er= schlafft, in Unstand und Heppigkeit versunken. Weber schreiben noch sprechen konnten sie mehr, wie es jest erfordert ward; ein Maury war ihr Redner. So zogen sie dann auch die guten Landgeiftlichen mit in's Verderben.

Jeder privilegirte Stand, der über das Gefetz erhaben zu sewn glandt, verbannet sich eben dadurch als gesetzlos (hors du Loi); selbst die Majestät zers bricht ihren Thron, wenn sie ihn auf Willfür grüns det. Unr Birklichkeit (Nealität), Wesen, Gesetz, nicht schoner Anstand, hält die Stände und bindet Menschen an einander.

Als die Hugenotten bekehrt werden follten, schrieb der wackte Herzog von Noailles: "Consexenzen zwischen katholischen Priestern und protestanztischen Geistlichen fänden nicht statt, weil man keine katholischen Lehrer fände, die gelehrt gnug wären, die Sache Gottes zu führen. Der Eiser der Bekehrer, der in der Provinz weder durch Wissenschaft

noch durch die Sitten des Klerus unterftust wurde, gliche weniger einem wahren Gifer, als dem Geift bes Saffes und der Rache. Die Bifchofe und Prie= fter verfäumten gang die Mittel der Befehrung, in= dem die Lafter des Klerus die größesten Berweife verdienten, und eine Kathedralfirche mit Collegia= Ien, Prieftern, Communitaten den Katholifen monatitch faum Eine Predigt gabe, indef die Calviniften täglich eine Predigt und nicht mehr als zwei oder drei Beiftliche hatten." - Er fügt bingu, daß "obgleich die frangosische Rirche gelehrte Theologen, große Bifchofe, beruhmte Prediger, lumières und respectable Sitten hatte, in der Proving deffen ungeachtet blefelben Urfachen, die dem Fortgange der neuen Setten einft gunftig gewesen, fortwahr= ten;" worüber sich Kenelon in feinem Missions= bericht noch flarer und flarber ausdrückt. \*)

So wenig ist Schimmer am Hofe wahre Erleuchtung eines Standes in allen seinen Gliedern. Ketnen größern Nachthelf aber kann sich der schimmernde Stand geben, als wenn er seinen Gegner, ein Muster zu thätiger Nacheiferung, hin wegräumet. Er hat sich damit des lesten Mittels der

Beffernng felbit beraubet. \*\*)

<sup>\*)</sup> Eclaireissemens historiques sur les causes de la revocation de l'Edit de Nantes. Vol. I. p. 130 --- 136.

<sup>\*\*)</sup> Das Büchelchen: la politique du clergé do France on entretiens curieux sur les moyens, dont on se sert au-jourd'hui pour detruire la religion Protestante, ist vers fländig geschrieben, hat aber jenen Punkt, wie verderbe lich die Politik des Klerus ihm selbst gewesen, nicht berühret.

# Beilage.

#### Wozu ist der Klerns?

Im Christenthum gibt's keinen Klerus; die Menschheit ist der erwählte Theil Gottes, kein ausschließender Stand. Vertilgt sollte der Name wie der Unbegriff werden: denn beide sind Reste der Barbarei, den nüßlichsten Ständen verächtlich.

Ginen Lehrstand gibt's; diefer foll lehren,

nicht glangen.

St. Pierre schrieb einen Vorschlag zu Verbesserung des Klerus in Frankreich, der natürlich nicht befolgt ward. Wäre er's, so hätte niemand auch nur den Gedanken sassen können, einen so eingerichteten Lehrstand zu vertilgen.

Das Wefen der Neligion fest St. Pierre in wohlthätige Gute. "Anrzwei Pflichten schreibt sie vor, 1) gerecht zu senn, d. i. niemanden Unzecht zu thun, ohne das Unrecht zu vergüten; 2) wohlzuthun: denn der Wohlthätigen sey das Pazradies."

Einer Unterweisung hiezu, meint er, håtten bie Menschen Zeitlebens nothig; die Jugend, um die Beweggründe beider Pstichten zu lernen; der reisere Meusch, um im Einzelnen ausmerksam gemacht zu werden auf die Arten von Unrecht, die man täglich sich anthut, und auf die Uebel, die daber folgen, damit man bestimmt diese vermeiden, jene vergüten lerne. Auch zu allen den Dienstsertigseiten willig gemacht zu werden, die Menschen einsander erweisen und sich dadurch ein Paradies in dieser und jener Welt bereiten, bedürse man des

Lehrstandes. Denn nach seinem Alter musse jeder diesen Unterricht empfangen und in seiner Ausübung fortleben. So allein lebe man glücklich.

Hiezu mußten, meint St. Pierre, die Seminarien eingerichtet werden, damit in ihnen die kunftigen Lehrer selbst das Wesentliche der Meligion lernen, gerecht und gütig zu seyn. Auch die Lehrart nußten sie lernen, den Menschen gegen jede Ungerechtigkeit Abschen, zu jeder wohlthätigen Liebe Neigung und Lust einzuslößem. Jenen Abschen erwecke die Geschichte, indem sie die strasenden Folgen der Ungerechtigkeit darstellt; Neigung zur Wohlthätigkeit erwecke sie gleichfalls, indem sie die Folgen derselben, Nuhe, Frende, Vergnügen in dieser und jener Welt zeiget.

Seminarien, in benen man Ceremonten für das Wesentliche der Religion ansieht, für sie eine fanatische Hochachtung einslößet und einsangt, sew der Religion de ssen gerade zuwider, der Gutthätigkeit gegen andre zum Wesen der Religion machte, in dem Maß wie wir von ihnen Gutes wünschten, Christus. Ohne Vescheinigung eines erwiesenen guten Charafters sollte niemand in diese Semi-

narien aufgenommen werben.

In diesem Zweck organissit er Geistliche als Lehrer der Erwachsenen, Schullehrer als Erzieher der Jugend, und weiset beiden ihre Psichten und Besohnungen an. Er organisit ihre Wahlen und Besorderungen, ihre Sprengel und Einfünste, ihre Versammlungen, Verathschlagungen, ihre Aussicht und Oberaussicht. Den Augen des Publikums musse die ganze Anstalt vorliegen, weil sie Angelegenheit des Publifums sep. Nach dem damaligen Zustande der Seminarien erwartete er so etwas nur nach Jahrhunderten; aber anch die Zeit ist gerecht und gütig. Sie hat seinen

Mlau gefordert.

"Der Lehrstand für das Land, meint St. Pierre, müßte auch Unterricht in den gemeinsten Hilfsmitteln gegen Krankheiten des Landvolks erhalten; so mache er sich nicht nur beliebter und geachteter bei den ihm Anvertrauten, sondern würde ihnen selbst auch wohlthätig. Glauben, daß wenn ein Geistlicher dem Kranken eine geprüfte, heilfame Arznei-gibt, er aus seiner Pflicht schreite, sen ein Aberglaube, eben so lächerlich als verdammungswürdig."

"Auch einige Kenntniffe des Nechts muffe der Landgeistliche haben, um Streitigkeiten in Gute beis julegen: denn es sen die Psicht je des Nechtschaffenen, unter seinen Mitbrüdern die Uebel zu mindern, Wohlgefälligseit und Freude an einander zu mehs

ren." --

Dieß waren St. Pierre's Gedanken, die selbst der ruchlose Cardinal Dubois, Traume eines ho=netten Mannes" nannte. St. Pierre war überzeugt, daß seine Traume dereinst zur Wirk-lichkeit gelangen müßten. Auf den Fortgang der allgemeinen Bernunft (de la raison universelle) rechnete er als auf ein Naturgeseh, das, über jede einzelne Willfür erhoben, im Stillen fort-wirke.

Ift bem nicht alfo? Kann Gin Bofes existiren, beffen Folgen sich nicht fruber ober spater zeigen

mußten? Ein Gutes, das nicht feine Folgen auch offenbarte? Ein welfes Blatt und ein welfer Stand

entfallen bem Zweige.

Auch in dieser Rucksicht wird klar, daß kein Meligionscultus ein Monopolium senn durfe, ohne daß er sich selbst schade. Dine Nach- und Miteiserversanert jede Lehranskalt auf ihren Hefen. Verfolgt sie gar, so ist's in der Natur geschrieben, daß sie dereinst auch verfolgt werde.

Ein Gleiches ist's mit Gefellschaften und Orden. Die Gesellschaft z. B., die unter Ludwig alles leitete und verwirrte, die ihn in den lehten Jahren auf zehn geheimen Wegen lenkte, und ihm sein Ende so leicht machte, da er mit Reliquien und Scapulier, gleichsam in ihren Armen starb, sie

hat ihre Vergeltung gefunden.

Tangt der Alerus zu nichts, als daß er Missethatern des Staats und der Menschheit, nachdem
er ihre Ausschweifungen zu selnem Vortheit geschont und geleitet hat, durch Sacramente die Worte
in den Mund legt \*): "Je suis en paix: je me suis
bien consessé! Je me trouve le plus heureux
du monde, j'espère, que Dieu m'accordera
mon salut. Qu'il est aisé de mourir!" so sep
er von der Erde verbannt, d'er Klerus!

<sup>\*)</sup> Worte Ludwigs XIV.

### Erlanterungen mit und ohne Anekdoten.

Einen Schaß von Erläuterungen zu ben vorstehenden Artikeln enthalten eine Neihe Mémoires, die der Revolution Frankreichs ihre Bekanntmachung zu danken haben. \*) In merkwürdigen Anckdoten tritt hier die hundert Jahr begraben gewesene Wahrheit an's Licht offen; wie leise sprach von ihr, auch wo er ein Mehreres wußte, Voltaire.

Es ift nichts verborgen, das nicht an den Tag fomme; auch was zu unfrer Seit geschah, wird aus

ben bunkelften Kammern an's Licht treten.

Mit Wundern, Staunen, oft mit herzbeklemmenden Empfindungen, dann auch zuweilen mit Freude und Trost lieset man diese Denkwurdigkeiten. Mit Staunen, wenn man erfährt, von wem die Welt regiert ward und regiert werde, an wie kleinen Umständen die größesten Begebenheiten und Erfolge hangen. Mit Schmerz, wenn man siehet,

<sup>\*)</sup> Mémoir. de St. Simon Londr. 1788. 3 Banbe. Mémoires 4 Bande Supplemente. Mémoires secrets sur les règnes de Louis XIV. et Louis XV. par Duclos. Paris 1791. 2 Tomes. Mémoires de Marechal de Richelieu. Paris 1793. 9 Tomes.

wie das Schickfal ganzer Wölker an die Thorheit, den Neid, den Unverstand, oft an den Wahnsinn selbst, Eines oder Weniger geknüpft ist, durch welche Tausende und Millionen, so lange sie da sind, leiden. Wohln könnte dieser Schmerz sühren, wenn uns nicht hie und da auch bessere, d. i. verständige, gute Menschen begegneten, die, so viel

an ihnen ift, den lebeln der Beit fteuern?

Am reichsten indes tröstet die in der Geschichte hell hervorleuchtende Wahrheit, daß in der Hand der Vorsehung alles zum Bessern wirke, daß tlebel vorhergehen mussen, damit die träge Menscheit zu Verbännung der liebel gereizt werde, daß endelich der größeste Theil von dem, was wir Glück und Unglück nennen, an uns selbst, am Willen und der Einrichtung menschlicher Gesellschaften und Autoritäten sowohl als an unserer Denkart und Thätigkeit, diese aber an unserer Erziehung und Uebung liegen. Je deutlicher uns dieser Gedanke wird, desto heller wird uns (wie dort durch Einen Lichtstrahl aus dem Chaos Schöpfung ward) das Chaos der Geschichte.

Ein gnter Anfang ist's also schon, wenn Mangel aufgebeckt oder nur wahrgenommen werden. Oft theilt sich auch schweigend die Wahrnehmung mit, und da die Zeiten auf einander bauen, da eine Nation der andern oft von den Lippen das Wort nimmt, o so ist allenthalben auf unserer Erde der Menschengeist auch in seiner Mittheilung nur

einer, das Menschenherz nur eines.

Bloge Anekdoten aus dem Buch der Bergangenheit zu geben, d. i. Blumen aus dem Fullhorn der Zeit zu schütten vhne Zweck und Anwendung, ist eine kindische Ergezung. Und mit welchem Herzen sollen wir Anekdoten der Tollheit, des Wahnsten, ungerechter Leiden und Qualen, vergeblicher Hoffnungen, falscher Bestrebungen u. f. erzählen, wenn wir von ihnen keinen Gebrauch zu machen wissen? Zum Spott zu ernst, zum Lachen zu traurig, zur Gemüthöfreude zu abgeschmackt, zu alltäglich, werde unr die Anekdote erzählt, die zur Ausklärung oder Ausheiterung, zum Nuhen oder zur Erläuterung dienet. Her also nur wenige zur Erläuterung Einiges in den vorstehenden Artikeln; wem sie bekannt sind, möge sie überschlagen.

## Das Fenfter gn Trianon. \*)

"Der Krieg von 1688 entsprang sonderbar. Nach Solbert's Tode hatte Louvois die Aussicht über die Gebäude. Klein-Trianon, das für die Montespan gebaut war, machte dem Könige Langeweile; er wollte überall Paläste. Das Bauen amu sirte ihn sehr; er hatte auch ein sehr richtiges Auge für Proportion, Symmetrie, und dergleischen, bei einem nicht eben so richtigen Geschmack."

"Kanm war der neue Bau von Trianon über der Erde, als der König einen Fehler an einer Fensteröffnung im untersten Stockwerf gewahr ward; sie war schief. Louvois, der von Natur brutat und dazu noch verwöhnt war, sich von niemanden

<sup>\*)</sup> Mémoir. de St. Simon T. I. p. 22.

wibersprechen zu laffen, firitt lang und heftig, daß das Fensier gerad fen; der König kehrte ihm den Rücken und spazierte weiter."

"Tages darauf begegnete er dem le Notre, (der durch die Gartenkunst berühmt ist, die er in Frankreich einsuhrte) einem guten Architekten. Er fragte ihn, ob er zu Trianon gewesen sen? Nein! sagte dieser. Der König gab ihm Austrag, dahin zu gehen und das Fenster zu besehen. Ein Tag, zwei Tage; dieselbe Frage, dieselbe Antwort. Der König sah wohl, daß le Notre sich nicht zwischen ihn und den Minister steden wollte, da einer von beiden Unrecht haben musse. Unwillig sagte er: morgen solle er in Trianon seyn; er und Lone vols würden auch da seyn."

"Sie famen. Louvois disputirte; le Motre schwieg. Der König befahl ihm zu messen. Louvois in Furie murrete laut: das Fenster sen gerade
und gleich den andern. Der König fragte te Notre,
was er gefunden habe? Dieser stammelte, wolkte
nicht mit der Sprache heraus; der König in Jorn
befahl, er sollte rein herausreden, was er gesunden. Der König habe Necht, sagte le Notre und
zeigte den Fehler."

"Nun wandte der König sich gegen Louvois und verwies ihm seinen Starrsun. Ohne seine Bemerkung wurde man schief gebaut haben; das Gebaude wurde man haben niederreißen mussen. Er wusch ihm den Kopf recht."

"Louvold; außer sich, daß hofleute, Werkleute und Bedleute Zeugen des Austritts gewesen, kommit

in Furie nach Saufe, wo er feine Getrenen findet.

Sie find erfcprocen, ihn fo gu feben."

"Es ist vorbei," spricht er, "ich bin verloren. So hat er mir über ein Fenster begegnet. Ich fann mir nicht anders helfen, als durch einen Krieg, ber ihn vom Bauen abbringt und mich nothwendig macht. Er foll ihn haben."

"Louvois hielt Wort. Ginige Monate nachher entbrannte wider Willen des Königs und der andern Machte ein allgemeiner Krieg, der Frankreich im Innern ruinirte, außerhalb, ungeachtet des Gluds feiner Waffen, nicht erweiterte, vielmehr ihm ehrenrührige Auftritte juzog. Das machte ein schiefes Kenster!"

Die vorigen Kriege hatten Louvois und le Tellier, fein Bater, aus Giferfucht gegen Col= bert, diefen jum Guten thatigen, vernunftigen Mi= nifter, entzundet. Durch Rriege machten fie fich nicht nur felbst nothwendig, fondern legten jenem auch die traurige Pflicht auf, das Wolf mit Auflagen zu beschweren. Dadurch machten sie ihn verhaft und wandten ihn ab, die gewöhnlichen Ginkunfte des Staats ruhig zum Besten zu verwenden.

# Die Feuerzange.

"Louvois, nicht zufrieden mit jener traurigen Verwüstung der Pfalz, die er anbefohlen hatte, wollte auch Trier abbrennen. Er schlug es dem Konige als ein nothwendiges Kriegsmittel vor; noth= wendiger noch, als was zu Worms und Speier gesichehen sen: benn wenn die Feinde Trier zu ihrem Waffenplaß machten, so sen die Position noch gesfährlicher. Die Unterredung ward warn, der Kös

nig aber nicht überzeugt."

"Louvois, der immer auf seinem Kopf bestand und nie gern zurücknahm, was er vorgeschlagen hatte, kam einige Tage nachher, wie gewöhnlich, mit dem Könige im Zimmer der Maintenon zu arbeiten. Nach geschlossener Arbeit sagte er dem Könige: "er habe wohl gefühlt, daß Sewissenssstrupel allein ihn abgehalten hätten, in die Abbrennung Trier's zu willigen. Er glaube ihm einen wesentlichen Dienst zu leisten, wenn er diesen Strupel auf sich nahme, und habe also, ohne ihm davon etwas zu sagen, einen Kourier abgefertigt, Trier abzubrensnen, sobald der Kourier ankäme."

"Der König, ganz wider seine Gewohnheit, sprang auf im Zorn, ergriff die Kaminzange und ging damit auf Louvois los. "Ah, Sire, qu'allez Vous kaire?" rief Maintenon aus und warfsich zwischen beide. Louvois gewann die Thur, der König rief ihm nach, mit zornfunkelnden Augen: "Sogleich fertigt einen Kourier ab mit Gegenordre; ist Ein Haus abgebrannt, so steht Ihr mir dafür

mit Eurem Ropf."

"Louvois, mehr todt als lebendig, durfte, als er nach Hause kam, keinen Kourier abfertigen; nur dem Kourier, der abgehen sollte, sobald er den Konig gestimmt hatte, das Felleisen abnehmen lassen und den Befehl zurücknehmen: denn ihn ohne Wissen des Königs abgehen zu lassen, hatte Louvois

sich doch nicht getrauet. Bei Ludwig indeß galt er immer für abgegangen und daß nur auf seinen Betrieb die Gegenordre erfolgt sen."

Hätte Ludwig doch auch die Feuerzange ergriffen, als Louvois ihm die Verheerung der Pfalz rieth, oder wenn er irgend ein Kriegsfeuer anbrannte.

## Louvois Ungnade.

"Im Winter von 1690 bis 1691 follte Mons eingenommen werden; Louvois schlug dem Könige eine Reise dahin vor, doch ohne Damen. Louvois

ging mit ihm."

"Der Konig, der fich piquirte, den Kriegedienst besser als jemand zu verstehen, spazierte um sein Lager und fand eine Schildwache übel gestellt; er stellte sie anders. Nachmittags machte er benfel= ben Spaziergang und fand ungludlicher Weise bie Schildwache wieder, wie sie vorhin gestellt gewesen "Wer hat sie so gestellt?" fragte er ben Sauptmann. "Mr. de Louvois;" fagte ber Ra= pitan; "eben ging er ber Wache vorbet." "Sag= tet Ihr thin nicht, daß ich sie so gestellt hatte?" "Ja wohl, Stre!" Der Konig wandte fich zu fei= nem Gefolge: "Ift das nicht Louvois Metter? Er halt sid fur einen großen Kriegemann; er weiß alles!" Damit stellte er Sauptmann und Wache wie des Morgens. Noch nach Louvois Tode vergaß ihm Ludwig nicht die Geschichte.

"Seitdem vermehrte sich des Königs Entfernung von Louvois; und er, dieser von sich so sehr einge= nommene Minister, der sich für ganz unentbelyrlich hielt, sing an zu fürchten. Einmal als er die Mareschalle von Rockefort spazieren suhr, hörte man ihn im tiesen Selbstgefühl zu sich reden: "Sollte er wohl? Sollte man ihn wohl dazu vermögen? Aber nein! das wagt er nicht! u. s." — Mutter und Tochter stießen einander an; indeß gingen die Pferde sort, und die Mareschalle mußte ihm in die Zügel greisen, sonst hätte er sie alle ertränket.

#### Loubois Tob.

"Um vier Uhr nach Mittag hörte ich bei der Madame de Chateauneuf, daß Louvois sich bei der Madame de Maintenon etwas übel befunden, daß ihn der König fortgehen geheißen, daß er zu Fuße nach Hause gegangen ser, wo sich das Uebel vermehrt habe. Man habe Mittel an ihn gewandt, die er aber von sich gegeben; er sen gestorben. Und so schnell gestorben, daß sein Sohn Barbessenz, den er zu sehen verlangt habe, indeß er aus seinem Zimmer geeilt sey, ihn nicht mehr habe sprechen können.

"Man kann sich die Ueberraschung des Hofes denken. Ich, damals kaum 15 Jahre alt, wollte die Fassung des Königs bei einem Vorfall solcher Urt sehen, eilte nach Hofe und folgte ihm auf seizem Spaziergange bemerkend. Er schien mir ganz n seiner gewohnten Majestät; nur hatte er, ich veiß nicht was Leichtes und Freies, \*) das nich

<sup>\*)</sup> Je ne sais quoi de leste et de deliberé.

um fo mehr überraschte, weil ich damals und lange nachher die Dinge noch nicht wußte, die ich eben gemeldet habe. 3ch bemerfte, daß, fatt daß er sonft seine Fontainen besuchte und die Spaziergange im Garten wechfelte, er jest lange ber Baluftrade der Drangerie auf= und niederging, wo er die Ausficht auf die Surintendance hatte, wo eben Louvois gestorben war. Wenn er gegen bas Schloß fant, fah er immer dahinaus. Der Name Louvois wurde nicht ausgesprochen, noch sein Tod erwähnt, bis ein Officier des Konigs von England aus St. Ger= main ankam, der ihn noch auf dieser Terrasse fand und ihm im Namen feines herrn über diefen Ver= lust kondolirte. "Meine Empfehlung," sagte der König mit einem mehr als ungezwungenen Ton und Unstande, "meine Empfehlung und Dantsagung an ben König und an die Königinn von England, mit dem Vermelden, daß meine und seine Geschäfte darum nicht weniger gut gehen werden." Der Df= ficier verbengte sich und ging; das Erstaunen auf feinem Geficht und feiner Gebarde gemablet. Man fah sich einander fragend an und schwieg."

,,Barbesieux hatte die Anwartschaft auf das Staatsfekretariat seit 1685, da er kaum 18 Jahre alt gewesen; als sein Vater Louvois starb, war er 24 Jahre alt; unter seinem Vater hatte er die Stelle seit Courtenvaux Abgang sechs Jahre als ap-

prentif commis verwaltet."

-,, Louvois Tod fam einem großen Ausbruch (eclat) zuvor: denn den Tag darauf sollte er vershaftet und in die Bastille gebracht werden. Was wären die Folgen davon gewesen? Eben sie hat sein

juvorkommender Tod in's Dunkel gehült; aber genommen war der Entschluß, wie der König es nachher dem Chamillard selbst sagte. Daher, glaube
ich, die zufriedene Miene des Königs bei seinem Tode, der sich damit der Aussührung seines gefaßten Entschlusses und seiner Folgen überhoben
fühlte." \*) So endete Louvois.

#### Maintenon.

"Ihr seyd natürlich," sagt Fenelon zu ihr; "Ihr handelt gut, auch ohne daran zu denken, gegen die, sür die Ihr Geschmack und Achtung habt; aber zu kalt, wenn dieser Geschmack sehlet. Seyd Ihr trocken, so geht Eure Trockenheit weit. Was Euch beleidigt, beleidigt Euch sehr. Ihr habt viel Ehreliebe, Liebe zur sogenannt guten wohlverstandenen Ehre, die aber um so viel schlimmer ist, weil man sie für gut hält; eine dumme Eitelseit würde man eher an sich heilen. Ihr seyd von Natur zutrauend, vielleicht ein wenig zu sehr gegen Menschen, deren Alugheit Ihr nicht genugsam geprüst habt; sobald Ihr aber mißtrauisch werdet, kommt mir's vor, daß Ener Herz sich zu sehr zuschließt."\*\*) So sondirt der Arzt weiter.

<sup>\*)</sup> Daß Louvois durch ein Glas Waffer in feinem haufe, ebe er zum Könige ging, vergiftet worden, ift gewiß; wer die Veraustaltung getroffen habe, ihn wegguräumen, ebe es zur Ausbebung fäme, ist im Dunfel geblieben, gesett daß es auch durch seinen hausargt geschehen wäre.

<sup>\*\*)</sup> Mem. de Maintenon T. XI. p. 211.

Dem Regefeuer ihrer Kirche ift diese Kaltverstan= bige, tugendhaft Rechtglanbige wohl entgangen; da fie es lange Jahre bei Sofe ausgestanden hatte und auch nach Ludwig's Tode bei ihren fohlgeschlagenen Hoffnungen bis an ihren Tod buldend ausstand. "Ach", schrieb sie an eine junge Freundin, "warum fann ich Euch nicht meine Erfahrung geben? Euch ben leberdruß feben laffen, der die Großen ver= gehrt, die Muhe, die sie haben, ihre Tage auszu= fullen! Sehet Ihr nicht, daß tch in einem fast un= denkbaren Glud für Traurigkeit sterbe? Ich war jung und artig: ich kostete bas Vergnügen und ward allenthalben geliebt; in reiferem Allter brachte ich Jahre in geistigem Umgang bin; ich fam in Bunft, und - ich versichere Euch, mein Rind, alle Stande lassen zurück — eine schreckliche Leere." Um ihren Bruder schreibt fie: "Montag reifen wir mach Kontainebleau; da bringe ich die Tage damit zu, daß ich weine, ersticke, mich zwinge und - mich als die unglucklichste Person in der Welt fühle." Kaft sollte man die wunderbare Krau für eine wiedergekommene Fee halten, der das Schickfal versprach, die eine Salfte ihres Lebens in genugfamer Armuth weiß, die zweite Salfte in abgele= gener Soheit schwarz zu erscheinen.

Die Schwachheiten des großen Königs in Anefsdeten zur Schan zu führen, wäre eben so altvätezrisch als kindisch; lese man sie in ihrer Ursprache. Wenn St. Simon sich Mühe gibt, die Gelassenheit des Königs auf seinem Sterbebette ans seinem Blut oder dem Scapulier der Jesuiten herzuleiten, warum schließt er, der Hosmann, dabei ein Oritz

tes, die Seele des Königs aus, namlich seine von Jugend auf. gemachte Königsseele? Vivre et mourir en Roi, ist ein königliches Glaubensbekenntniß, zu Deutsch: "als Herr gelebt, als Herr gesstorben." Wenn einst im Schattenreiche Ludwig mit seinem Gesolge uns vorbeizieht; wir kennen ihn. Er geht aus der Maintenon Zimmer in die Tribune, höret uns hössich an und spricht: "Jeverrai." Das Schattenreich hat ihn nicht verändert.



# II.

Großbritannien.

Unter

Wilhelm und Anna.

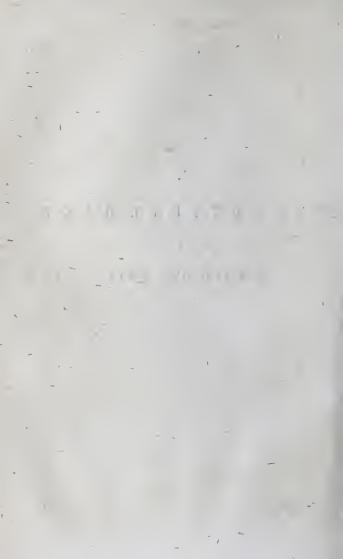

# Wilhelm von Dranien. Englische Rirche.

Ordnung der Dinge ift's, daß thorichte Ueber= treibungen ber Menschen gerade das Gegentheil deffen, was sie wollen, befordern. Te verächtlicher Ludwig den Hollandern begegnete, desto naber dran= geten sich biefe an ihren Statthalter, Wilhelm von Dranien; sie thaten für ihn mehr, als sie für einen König würden gethan haben. Mehrere beutsche Kurften thaten ein Gleiches; das Schredbild von einer Universal=Monarchie Lud= wigs in Europa, so nichtig es war, machte jenen falten Kriegsmann, den perfonlichen Feind des Universal-Monarchen, gleichsam jum Schwer- und Hebepunkt der Sicherheit eines ganzen Welttheils. Vollends die Nege, in welche Ludwig das unglud= liche Stuart'sche Sans schlang, der papistische Elfer, mit dem er Karl II., noch mehr den-leß= ten König dieses Stammes, bis zum Unsinn reizte, in England die romifche Meligion einzuführen; fiehalfen Wilhelm, ehe Frankreich es fogar wußte, auf den englischen Thron. Kast ohne Schwertschlag gewann er drei Kronen, und England durch ihn fast mehr, als ihm bie Magna Charta felbst gegeben

hatte, eine Bestandheit der Verfassung, die es nur unter diesem kalten Ausländer gewin= nen konnte.

Ein einziges Ereigniß in seiner Art mar die Ueberfahrt Wilhelms nach England. Die hollan= dische Flotte verschonte der Sturm und traf die eng= lifche; ruhig stieg Wilhelm an's Land und zog lang= fam, fort und fort, nach London, indes fich die Großen, der großeste Theil des toniglichen Seers, die Universitäten und Städte zu ihm fanden. Die die leidenden Gehorfam gepredigt hatte, die Gelftlichkeit, war, wie billig, die lette; ein Theil berselben, die Non-Jurors, blieben aus mehr als papistischem Starrsinn bis an ihr Lebensende feine geschwornen Keinde. Und doch ihretwegen, ju Ret= tung der protestantischen Religion und der englischen Freiheit, war Wilhelm bin= übergerufen, binübergefegelt. Ralt erklarte er, daß, wenn er diesen 3weck erreicht habe, er auch zurück= fegeln konne; ihm liege nichts an einer Krone. Tros alles Andringens der Nufenden hatte er fei= nen Entschluß zu kommen nicht übereilt; er hatte den Punft der Reife erwartet.

So war denn auch, als er auf dem Thron faß, eine seiner ersten Angelegenheiten, die englische Kirche nicht etwa nur vom ausländischen Papismus, sondern auch von der innern Spaltung zu befreien, die seit mehr als einem Jahrhundert die sogenannt hohe Kirche, von ihren Brüdern, den Andersegesinnten (Dissenters, Presbyterianern und andern) schied. Wenigstens gegenseitige Duldung zwischen allen Parteien, nach so langen Verfolgun-

gen, gefenmäßig zu grunden, war fein ernftes Be-ftreben; und hatte er hierin Unrecht? Lebten fie nicht alle auf Einer Infel? Sie alle Englander, alle Protestanten. 3hm, einem falten Sollander, der an die ruhige Unficht der verschiedensten Geften in Solland gewöhnt war, famen bie Religionsfampfe und Arampfe in England wie ein hisiges Fieber vor, deffen man sich entübrigen fonnte. Und ob er .. gleich die hohe Kirche, die ihm nie traute, außerst schonte; ihren Papismus hatte er, wo nicht ab= gestellt, fo doch gern gemildert. Die Colerang= acte ging burch, bie armen Socinianer ausgenom= men; die Comprehensionsacte, nach welcher alle tolerirten Religioneverwandten, wenn fie den Gid gegen das Papstthum fur Aufrechthaltung der Ge= febe Englands abgelegt hatten, in Gine Rirchen= und Staategemeinschaft aufgenommen wurden, ging nicht durch. Eben fo wenig erreichten feine ferne= ren Bemühungen in Niedersetzung geistlicher Kon= gregationen ju Ginigung ber Kirchen ih= ren 3wed. Die Congregationen schliefen; der Konig ward des Widerspruchs überdruffig, übergab das ganze geiftliche Feld eine Reihe von Jahren hin der mit ihm gefronten Koniginn Maria, feiner Gemah= linn, und ging feiner Kunft, bem Kriege, nach. Die letten Jahre, ja fast feit seines Aufenthalts in England war er frank, einfam, verdrießlich. In Holland war er Konig gewesen; Konig in England war er Statthalter, dem man auch billige Dinge, fogar Gefälligfeiten versagte. Gine Ber= ratherei nach ber andern gegen ihn fam an den Tag; er, der nichts für fich begehrte, blieb dem einge=

bornen Stolz der Britten ein Frembling. Seine Gemahlinn starb (1695); er einige Jahre ihr nach (1702), und die Tories schrieen: "Der Hollander, der Hund, der Hogen Mogen ist hin! Jest

ist der Kirche geholfen."

Hatte Wilhelm für eine billigere Denkart in Religionssachen auf englische Squareheads wenig wirken konnen, so that doch das schon, daß er den aufgeklarten, gelehrten, billigen Tillotfon, fei= nen Raplan, zum ersten Erzbischofe und Pair des Reichs machte, etwas. Die Stimme ber San= croft's erscholl ein wenig, und fast wider Willen ward auch in der hohen Kirche die innere Ehr= lichfeit etwas lauter. Grundfaße, wie Cran= mer, Chillingworth u. a. langst vorher ge= habt hatten, durften von Bifchofen felbft, Stil= lingfleet, Hoadly u. a., wenn gleich mit fast allgemeinem Widerspruch ihres Standes, endlich wieder behanptet werden; dagegen jene papistischen Anmagungen "vom gottlichen Recht der Bi= schöfe, auf den Zehnten fogar, von den ihrer Per= fon anklebenden, durch Weihung von der Apo= ftel Zeiten auf sie herabgeerbten Geiftesgaben (yapiouavi), die fie in Taufe, Firmelung, Gunde= vergeben, Exfonmunication u. f. andern mittheil= ten oder entnahmen, Anmagungen, über welche, ein Jahrhundert bin, mit Eifer gehalten war; wi= der Willen ihrer Bekenner scheuchte sie der Geift des gekommenen Jahrhunderts allmalig in's Reich der Schatten und Traume.

Als Schattengestalten indeß stehn (wer wollte es laugnen?) die alten Phantome in der englischen

Rirche noch da, in unabanderliche, oft unerflarbare Worte festgestellt, in Rirchengeschmuck und Rirchen= gebrauche gehallet, und was das Befte ift, mit Gin= fünften begabet. Als im Jahre 1699 der Bischof Burnet seine Erklarung der '39 Artifel der eng= lischen Kirche herausgab, wurde sie im Jahr 1701 von der Convocation aus drei Urfachen verdammet, weil sie 1) ,eine Verschiedenheit der Meinungen erlaube, zu deren Verhütung doch die Artifel aufgefest waren;" (als ob der Zweck des Auffegens einiger und diefer Artifel, in folden Worten ver= fasset, eine Verschiedenheit der Meinungen je ver= hutet hatte; oder verhuten konnte!) 2) "Weil sie viele Stellen enthalte, die dem wahren Sinn der Artifel und andern angenommenen Lehren der Kirche zuwider waren." (Einer der angesehensten Bifchofe, gewiß ein Mann von gefundem Urtheil und richtigem Verstande, hatte sie also in einent falfden Sinn angenommen und unterschrieben; wie vielen andern mochte diek begegnet fenn und be= gegnen! Bedurften sie also keiner Erklärung? Vor welchem Gericht läßt man eine Zusage auf uner= flårte oder unerflårbare, oder gar in einem falschen Sinn angenommene Artifel zu?) 3) "Weil sich einige Dinge barunter befanden, die für die Kirche von gefährlichen Folgen, auch der Ehre der Re= formation nachtheilig waren." (Ein Bischof er= flarte die Artifel so, und blieb in feinem Amt! Diese gefährlichen, ehrenrührigen Erflärungen wur= ben weder angezeigt noch geahndet.) Go fprach man im Jahr 1701; und im Jahr 1773 fam man noch nicht weiter. Schone Reden im Parlament

für und wider die Unterschreibung der 39 Artifel wurden gehalten; \*) dennoch blieben die heiligen Artifel, unerklärt oder unerklärdar wie sie dastehn, auf ihrer Stelle. Man hatte unterschrieben, man unterschreibt und wird unterschreiben, so lange die englische Kirche, bet mitgetheilten Gaben des

Geistes seit der Apostel Zeiten, währet.
"No Bishop, no King," \*\*) sagte der kleingeistige Jakob I. (der lieber Bischof als König hatte
seun mögen) sehr falsch. "No King, no Bishop",
könnte man sicherer sagen, wenn sich nicht auch unster Königen ein sehr verändertes Bischofthum denken ließe. Nicht etwa nur gehen die Wünsche der Dissenters, einer so zahlreichen Summe schähbarer Menschen, dahin; nicht etwa die Wänsche allein der pfründelosen armbienenden Geistlichkeit, sondern die Lage der Sache sordert, die Stimme des Jahrhunderts ruft, man unterdrücke sie, so lange man mag

Beinahe je de Geschichte der Reformation in dem und je nem Lande hat Gränel und Merger= pisse (die sie dem Geist der Zeit und den Sitten der Länder nach sast haben mußten); feine aber ist so ganz ein Fleck in der neuern Christenthumsgesschichte als die englische. Manche ihrer Beschreibungen mußten vergessen werden, die Bur= net sie (daher auch sein Werk so viel Aufnahme fand) in einem nur erträglich en Licht darstellte.

und fann.

<sup>\*)</sup> Ueberseht im brittischen Theol Magagin, B. 4. Die badurch veranlagten Schriften, the Confessional etc. find befannt.

<sup>\*\*)</sup> Nicht Bischof, nicht König mehr.

Baben bes Beiftes, beren fich, burch Erabi= tion der Beihe herabgefommen, die englische Kirche ruhmet, dazu Liebesgaben (yagequara) waren es ohne Zweifel, von welchen angetrieben Seine rich VIII., Beschützer bes fatholischen Glaubens, der gegen Luther fo heftig fdrieb und fich der Sache des Papfts fo ernft annahm, auf einmal fich felbst zum Papft und Saupt der Kirche in England machte; "Kraft welches er alle geistlichen Sachen horen und entscheiden, Irrthumer, Rege= reien und Migbrauche abschaffen, überhaupt aber alle folde Dinge, ju beren Ausführung ein firchli= ches Unfeben erfordert wurde, ausführen woll= te. " Das Parlament bestätigte diese Vorzuge und Enupfte fie an die Krone von England. Der Eid der Oberherrschaft (Supremacy), in welchem man bekennen mußte, "daß der Konig unmittelbar unter dem allmächtigen Gott das hochste haupt der englischen Kirche fen" \*) ward eingeführt, und mit der Schlufformel "Co wahr mir Gott und alle Beiligen helfen!" besiegelt. Elifabeth wurde statt bes oberften Saupte der oberft'e Gouverneur ber Kirche \*\*); schworen mußte jedermann, "alle "Jurisdiction, Freiheiten und Vorzuge, fie mochten ,fenn, welche fie wollten, die dem Konige einge= "raumt oder mit der Reichsfrone verbunden wor= "den, aus allen Rraften zu beschüßen und zu ver-"theidigen." Der weibliche Gonverneur wußte fich

<sup>\*)</sup> Immediatly under Almighty God to be the chief and supreme Head of the Church of England.

<sup>\*\*)</sup> Supreme Governour of the Church of England.

mit der Gewalt, den S. Geift bischöflich ein= und ausgnfleiden, \*) nicht wenig. Unter Jafob I. gedieh der englischen Kirche, was ihr nach eingezog= nen und verschenften Gutern übrig geblieben mar, ziemlich; der König selbst war ein Pontifer, ein großer Schriftgelehrter. Defto heftiger wurden die Kriege mit den Under saefinnten, die Streitigkeiten über das gottliche Recht der Bischofe, die Gnadengaben der Ginweihung u. f., bis die fürchterlichen Unruben fich erhoben, unter denen Karl I. fein Leben verlor, Jafob II. endlich, bei einer Lakaienseele \*\*) auch in Lakaientracht bas Reich verließ. Auf dem Thron indes hatte dieser papiftische, so wie fein Bruder, der libertinische Ropf der englischen Kirche fich große Dinge ange= mast; fie batten die Statthaltericaft über die angli= fanischen und schottischen Gaben des Geiftes ichred= lich verwaltet. Die man es fur eine besondre Schi= dung gehalten, daß Josephus, der Jude, die Geschichte feines Bolfs ju feiner Beit ergablt . hat: fo ift's ein befonderes Beichent, daß Bur= net, der Bijchof, uns die lange Beschichte feines Lebens in Schottland, England, Solland u. f. breit und vielfeitig, mit der Glaubwurdigfeit einer guten ehrlichen Frau erzählet. \*\*\*) "Der Bischof verord=

<sup>\*)</sup> To infrock and to unfrock - Borte ber Gliiabeth felbft.

<sup>\*\*)</sup> Zu herabsetend für den in frommer Bertlendung so fandhaften, bag brei Kronen ihm für feinen Glauben nichts maren.

<sup>\*\*\*)</sup> Burnet's history of his own time. 1724. 1734. Ueberfest Samb. 1724. 1735. Burnet's Gefchichte, die er felbit erlebt hat. 2 Bande 4.

nete in feinem letten Willen, daß diefe Gefcichte nicht eher als feche Jahr nach feinem Tode, und amar getren gedruckt murde, ohne das Geringfte bingugufugen, gu unterbruden und gu verandern:" Die Urschrift murbe offentlich bargelegt und gezeiget. Man erstaunt, wenn man die Grauel und Bübereien ber royal, noble and spiritual knaves liefet. Wie viele eble Menschen litten unter ihnen, und ertrugen das Jody geduldig! Gine Rirche, burch folde Mittel, auf folden Grund erbauet, fann schwerlich anders als durch gleiche Mittel, auf ih= rem unfichern Grunde erhalten werden, bis fie ihr Ende findet. Go treffliche Manner diese Rirche an Gelehrsamkelt, an Gottesfurcht, Burde und Liebeswerfen-bann und jest gehabt, fo viel Gutes sie hie und da der Menschheit thut und gethan hat, fogar daß sie dieß Gute durch Missionen an die En= ben der Welt verbreiten wollen; ein Seinrich= Elifabethifder Papismus, zuerft nach Will= fur eingerichtet, fodann allmalig an die Gefete des Relchs geflickt, nicht geordnet, sollte er der Wahrheit, aus der er nicht entsprungen ift, follte er der Nation gleichdauren?

### Beilage.

Was ift Kirche? und haupt der Kirche?

1) Ift Kirche (ecclesia), was sie nach dem apoftolischen Glaubensbekenntniß sepn will, Gine, allgemeine Versammlung, in der eine Gemeinschaft zwischen Heiligen obwaltet, so kann weder im Watican noch in St. James ihr Haupt wohnen, ba keiner von beiden diese allgemeine unsichtbare Versammlung keinet, diese auch keinen von beiden zu ihrem Haupte gewählt hat. Sich selbst dazu creiren ist eben, wie wenn ein Jemand die Uranuswelt (Georgium sidus) unter die Titel seiner Besithtuner zählte. Beschüßen nuß der Glaube sich selbst durch Ueberzeugung; ein Glaube, der vom Watican oder von St. James aus beschüßt werden nuß, ist nicht der apostolische Glaube.

2. Aber Glieder der allgemeinen Kirche famm= len sich hier und dort; mithin wird hier und dort eine forinthische, eine romische Kirche. Jebe unterscheibet fich in Sprache und Formeln, in Lehrart und Gebrauchen; unterscheibe sich jebe! Predigte nicht Paulus zu Athen anders als zu Jeru= falem? Sind feine Briefe nach Rleinaffen von de= nen nach Griechenland und Rom nicht verschieden? Jede Nation hat ihre eigne Kirchensprache und muß sie haben; eine fremde, ihr aufgezwungene, ist ihr unverständlich und unanwendbar. Bu Rom begreift man die Anordnungen der romischen Kirche ort= und zeitmäßig leicht, da man folche in Stod= holm und Veding schwerlich begreifet. Und so diene dann ihrem Gott die anglifanische und die gallifanische, die spanische und germanische Kirche, jede in ihren Worten und Zeichen. Er verfteht alle Sprachen; bes alten Monchslatein und beffen, was aus ihm geformt ift, bedarf er nicht; fo wie Ra= tionen, die keine Monche sind, es auch nicht bedurfen.

3. .. Wenn nun aber Vresbyterfaner, fo= gar Quader, Wiedertäufer u. f. fich in ber heiligen Kirche St. Albans fammlen?", Defto beffer! Versteben sie ble Sprache St. Albans und find Gins mit ihr, fo werden fle nach St. Al= bans, wo nicht, nach threr Weise bein Geren dienen. Eine befehlende, ober wie man fie la= sternd nennt, eine herrschende Kirche ift ein vorfdre fen der Con in einem fchabhaften Orgel= wert, ber immer vor = und mitheulet. Die Dominante in der Mufit ift badurch Dominante, daß sie andre Tone halt und traget. Eine dominante Religion ift die erleuchtetste, die wohlthatigfte, die allen bient, die alle fleben; jedes Pfaffenthum, das druckt und wegftoft, ift Defpotismus. Verfolgt es fogar, fo ift ber an= maßende Knecht - bas schlechtefte, was man werben fann - im Ramen Gottes Unflager, Beuge, Richter, Buttel und henker.

4. "Wenn aber meine Mitbruder nicht auf die rechte Art dem Herrn dienen?" So laß sie ihm links dienen. Will er anders bedient seyn—ber gutige Herr wird es sie wissen lassen; du, zeige ihnen, wie du ihm rechts dienest. Vielleicht nehmen sie deine Weise an; wo nicht, so laß ihnen die ihre. Sie sollen und wollen in ihrer Weise

dem Herrn dienen.

5. "Wenn sie sich aber sogar im Lehrbegriff irrten?" So erklare ihnen diesen und sie werden beine bessern Begriffe annehmen; wo nicht, laß ihnen die ihren. Von seinen Worten und Begriffen ist doch wohl jeder Mensch so gut ein Herr, als von seinen Augen und Ohren. Diese verstummeln, die Zunge ihm ausschneiden kannst du, nicht aber dem Ohr gebieten, daß es nach deiner Weise höre, der Zunge gebieten, daß sie ohn' Ueberzeugung auf deine Weise aus dem Herzen rede. Ohn' Herz und Ueberzeugung aber was sind gestyrochene Worte?

6. ,Bediente aber der Staat fich ftatt unfrer ber fremden Glaubensgenoffen?" Bu Geschäften des Staats? Das überlaß ihm auf feine Gefahr; in wahren, vielseitig nublichen Ginsichten ift der Staat ber Kirche, der Lalenstand dem Klerus leider porangeeilet. Er wird sich z. B. einer Sefte nicht bedienen, die sich den Betrug, die Heuchelel oder andre Niederträchtigkeiten als Religion erlaubet. Er wird sich einer Sefte nicht bedienen, die ihr Haupt in Laffa hat, und von dort aus ihre leber= zeugung holet. Und gewiß wird er eine Gefte nur wie im Hospital unter gehöriger Krankenaufsicht dul= ben, die sich fur die allein wahre und felig= machende-halt, die ein Monopolium der Weihe hat, einen Freibrief der Vergebung ber Sunde u. f. Menne fich diese die englische oder die romifche Rirche, fie ift Papis mus. Begen alle Monopolisten sind wir auf der hut. Da ihre hand gegen jedermann ist, so halt und halte fich auch jede Sand gegen fie machfam.

7. "Wenn aber eine Kirche erbaut ware, die auch die Pforten der Hölle nicht überwältigen sollen; und wir diese Kirche wären?" — Allein und außschließend? Verhüte der Himmel! Wir die einzigen Nechtschaffenen auf der Erde. "Und unser Klerud

Alerns diese Kirche vor stellte?" Er repräsentirte sie? Nechtschaffenheit und Wahrheit wurden repräsentirt? und durch den Klerus? "Wenn er es ware, der und Laven und sich selbst unverrückt durch Anslegung der Hände die Geistesgaben mitsteilt?" — "Davon," sagte der ehrliche Vischof Hoadlen, "davon habe ich bei meiner Ordination nichts gespürt, habe sie auch während meines Amtsteinem wissentlich mitgetheilet."

Wenn Ein Wort unter den Menschen haß, Berfolgung, Verwirrung und Stillstand der Gedanken,
albernen Stolz, Leichtsinn und freche Stupidität hervorgebracht hat, ist es das mißtonende Wort
church, Kirche. Gabe es einen unförmlichern
Gedanken, als den sichtbaren Kopf einer unfichtbaren Geistes = und herzensgesell-

schaft?"

8. "Aber nicht der unsichtbaren, der sicht baren Kirche soll er der Kopf senn!" Worin? In Seremonien? Im Knieen vor'm Altar bei'm Lords supper? \*) Unwürdige Streitigkeiten und Trennungen, da viel Nichtknieende über des Hereten Abend mahl ungleich wahrer und edler dachen als die knieende Heerde. Wie tief stand eine Kirche, die über dergleichen Dinge stritt und vervolgte!

<sup>\*)</sup> Abendmahl bes herrn, Ueber dief Knieen find in England die bitterften Streitigkeilen geführt worden. Setter's Werte j. Phil, u. Gefch. XI. 10

9. "Aber im Lehrbegriff." Sat irgend eine protestantische Kirche weniger einen Lehrbe= griff, als die der 39 Artifel? Da behauvtet die= fer gelehrte Bischof den unbedingten, jener noch gelehrtere Bischöfliche den bedingten Rath= schluß Gottes; diefer die lebengebende Rraft ber saframentlichen Elemente, wenn jener laug= net, daß eine gewiffe Gnade und Kraft irgend damit verbunden fen. Diefer Athanasische Bischof macht aus der Dreieinigfeit drei Gotter; jenem find's drei Beziehungen, drei Berhaltniffe, drei Namen. Jenem ift die Zurechnung der Gunde Aldam's, die Genügthuung, die Gnadenmittel u. f. das, dem andern dies, wenn nur Worte, Ge= brauche, Bekenntniffe, Ginkunfte, vorzüglich aber die Miracles and Prophecies, die Demoniaks und spiritual Gifts bleiben. \*) Da ist ein gelehrter Bischoflicher, der behauptet, daß die Seele mit dem Korver sterbe, aber auch mit ihm aufgeweckt werde; ein andrer, daß vermoge der berab= genflanzten Gaben des Geistes die Kirchen= gebranche felbst die Macht der Immortalifation haben, ohne welche firchliche Gaben und Gebräuche die Menschenseelen sterblich bleiben mußten u. f. f. Wie kann überhaupt eine Kirche sich eines festgesets= ten Lebrbegriffs ruhmen, die auf 39 Artikel un= erflart und ohne Nachtheil der anglikanischen Kirche und Neformation unerflärlich gebaut ist? Hat irgend

<sup>\*)</sup> Wunder, Prophezenungen, Befeffene und Baben bes Geifes.

ein Staat auf der Erde mit Belubden faufmanni=

scher gespielet?

10. Denn wer foll diese Artifel mit Autorität erklaren? Das Haupt der Kirche? Db es wohl durch Seinrich VIII. sich die Macht gegeben, "alle geiftlichen Sachen zu horen und gn ent= scheiden, Irrthumer und Regereien abzuschaf= fen," so hat es sich doch nachher gnadig der Macht "ju predigen und die Saframente zu verwalten" begeben. Mithin wird es die Entscheidung dar= über, was zu predigen fen und was die Safra= mente fenn mogen, niedergefesten Kongregationen derer, die mit der Weibe Gaben des Gei= ftes empfingen, überlaffen; und was biefe Kongregationen-wirken, davon ist das verflossene Jahrhundert Zenge. Selbst das bewundernde Dentsch= land liefet kaum mehr die langweiligen brittischen Streitschriften, die, fast immer ohne Kenntnif des Erkenntnifgrundes, über Dinge und Undinge folder Art geschrieben wurden: Ein sonderbarer Stillstand menschlicher Gebanken!

11. Kein Stillstand. Jedes Kind ist fortge-schritten und ruft: "Papis mus! Papis mus!" Und der Verständige sagt: "Werdet Männer der Nation, ihr Wischöfe; jest send ihr Männer des Herfommens, eines altpapistischen Hoselehet sich Visch auf King und erown und ehurch beziehet sich Visch of (Ausseher), sondern auf Gemeine. Auch als Glieder des Staats macht ench die Wahl eines Haupts ohne Glieder, d. i. eines Königes ohne Nation in beiden Häusern nicht ehrwürdig, sondern verdächtig. Nur durch die Wahl

bes Hauptes mit seinen Gliedern werdet ihr in euren Stimmen frei; das Butrauen der Nation, die auf Vorschlage des haupts euch mablte, ist euer: fo send ihr Nationalbisch ofe, daihr sonst nur Kings Bishops-mit fortgepflangten Beiftes= gaben waret. Streitigfeiten über Rechte der Rirche und eure Gnadengaben werden damit von selbstweg= fallen, und zu den 39 Artifeln wird sich ohne fer= nere Diefussionen der vierzigfte von felbst fugen, daß man die 39 nicht mittelft angeweiheter Ga= ben, sondern mittelst des Verstandes verstan= dig, d. f. nach geprüftem Einverständniß mit dem Wort Gottes und innerer Ueberzeugung annehme, sonst aber sie verwerfe. Sofort send ihr mit den Glaubensbrudern eurer Nation einig; auch fie, wenn sie vom Saupt und von den Gliedern der Ra= tion gewählt sind, konnen vorstellen, was ihr vorstellt, Glieder der Nation, nicht Davst= thum einer Rirde.

Ein ehrlicher Mann, Dechant zu York, als ihm Heinrich VIII. ein Bischofthum aufzwingen wollte,

schrieb angstvoll also:

"Dem gestrengen herrn Bellaffis.

"Ebler Herr Vellasses. Ich bitte euch um Christi willen, wendet allen möglichen Fleiß und Muhe an, mir das Vischofthum vom Halfe zu schaffen. Ich will niemals mit dieser Wurde etwas zu thun haben, wenn ich es vermeiden kann. Setz zu meinem unterschriebenen Namen, was ihr wollt, nur nicht Vischof. Euer

geringer Diener Niklas Wotton."

Go dachten mehrere ehrliche Manner, die ben Papismus der hohen Kirde, die fanonische Berfasfung threr Gerichtshofe, und die gemeine Dent= art des bischöflichen Standes faunten. Wate, nachmaliger Erzbischof zu Canterburn, magte zu schreiben, "daß heutiges Tages nur bas noch bie Bifchofe vor dem Untergange bewahre, daß fie får fich feine Macht hatten ber Rirche ju schaben, und daß der König, der sie wohl kenne, viel zu gnädig sev, ihnen je diese Macht zu erlauben." Micht von der Gnade des Königs follte diese Un= fchadlichfeit abhangen, fo wie eine gnadige Unfchad= lichkeit der Bischöfe auch nicht weit reichet. Dem Lehrstande jeder Nation ist's unanständig, als ein Hintergebaube des Sofe's junachft ber Garberobe betrachtet zu werden, und fich da auch wirklich, obgleich vor der Sand noch, ziemlich wohl zu befinden. Bas Wilhelm nicht thun konnte, wird die Bett thun: sie, die große Statthalterinn aller Stande, fie lofet und bindet.

#### 12

# John Lode. Die Freidenker.

Locke's berühntestes Buch ist sein Bersuch vom menschlichen Berstande, der nicht nur in mehrere Sprachen übersett, sondern anch beinahe Grundlage der Philosophie worden ist, die, das Jahrhundert hinab, England, Schottland, Frankreich selbst forttifeb. Insonderheit hat seine Lehre von der Verbindung (Affociation) der Ideen und das dritte Quch seines Werks vom Gebrauch und Mißbrauch der Worte viele und seine Bemerkungen im gesammten Reich der Wissenschaften veransaßt. In beiden Stücken traf man auf die Quelle mancher Irrthümer, und so ward der Arzt Locke wirklich auch ein Arzt des menschlichen Verstandes.

Denn hangen nicht unfre abstraktesten Gedanken an Worten? Sind diese schlecht erfunden, bezeichenen sie halb oder gar nicht, was man durch sie bezeichnen wollte; oder verstehet man sie unrecht und glaubt an Worten Sach en zu haben, da sie doch nur Zeich en der Sachen oder unserer Gedanken von ihnen sind; in welcher Dede irret der Verstand umher! Bald ein Verführter, bald ein Verführer.

Und was die Verbindung unserer Vegriffe betrifft, wie sonderbar verbinden manche Menschen! Affociationen, die man kaum in Träumen erwartet.

Dem Scholasticismus der Schule von Jugend an feind, wollte Locke sein Buch auch nicht einmal in eine Schulform der Logik und Metaphysik gebracht wissen: denn eben diese hielt er für "kein geringes Hinderniß der Wissenschaft selbst;" das Disputiren darüber erklärte er für "den übelsten Weg zur Erkenntniß;"\*) ungefähr wie Heinrich Wotton auf seinem Leichensteine das DisputireJucen die Krähe der Kirche nannte. \*\*)

<sup>\*)</sup> Brief an Wilhelm Molineux.

<sup>\*\*)</sup> Der berühmte Ritter und Gesandte unter Elisabeth und Jakob I., der als Probst des Eton Rollegiums farb. Seine Grabschrift ist:

Die Luden, die Lode's treffliches Buch enthalt, fanden nach feinem Tode den gutmithigften Ergan= ger, Leibnig. Gin unverdorbener junger Mann, ber Locke's Buch vom menschlichen Ver= ftande guerft, fodann Leibnig nene Berfude über den menfalichen Berftand, \*) die jenes Schritt vor Schritt berichtigen, und al= lenthalben weitere Aussicht geben, -mit Nachdenken lieset, dann ihnen Shaftesburn's Werke bin= authut, hat aus dem Anfange des vorigen Jahr= hunderts drei Manner gehöret, die, auch wo sie von einander abgehn, ihm leitende Genien der Wiffenschaft senn konnen, zum reellen, nicht an fophistischem Traumerkenntniß. Mit diesen dref Mannern, follte man glauben, batte die Beit tranfcendentaler Nachtwandlerei icon damale aufgebort. Und ift sie noch nicht vorüber?

Im Hause des Grafen Shaftesbury, \*\*) in welchem Loce als Freund lebte, war ihm eine na=

Hic jacet hujus sententiae primus auctor
Disputandi pruritus ecclesiarum scabies.
Nomen alias quaere.

<sup>\*)</sup> Nouveaux éssais sur l'entendement humain in den Oeuvres philosophiques de Leibnitz, publiés p. Raspe 1755.

<sup>\*\*)</sup> Des Ministers, nicht des Philosophen, welche beide oft mit einander verwechselt werden, da sie doch die verschiedensten Charaktere, die es geben kann, waren. Der Minister war Großvater des Philosophen. Jener ift aus der Geschichte Englands fattsam bekannt; man hat von ihm eine eigene Lebensbeschreibung. Die wes

here Ansicht der Behandlung politischer Dinge fast unwermeidlich geworden; auch hievon hat sein Land, ja die Menschheit selbst, viel Gutes geerntet. Im Jahr 1668 hatte sein Graf die Provinz Caro-lina in Amerika zum Geschenk erhalten; den Aufetrag zu ihrer Konstitution bekam von ihm Locke. Dieser konssistierte den 95. und 97. Artikel also:

"Daß jeder Einwohner Carolina's einen Gott "und eine öffentliche Verehrung deffelben anerten= "nen muffe, übrigens aber nach der Lage der Sache und der Proving weder Juden noch Seiden, noch "andre, die von der Reinheit der driftlichen Reli= "gion abweichen, aus der Proving entfernt, viel-"mehr in ihr Gelegenheit finden follten, mit der "Wahrheit und Billigkeit, mit ber Friedfertigkeit "und unbeleidigenden Gemutheart des Chriften= "thums befannt, burd gute Begegnung und "Ueberzeugung, burch Sanftmuth und Gefälligfeit "gewonnen zu werden. Sonach follten jede fieben "und mehrere Personen, die in einer Religion über= "einkommen, eine Kirche oder Gemeine ausmachen, "der sie einen von den übrigen unterschiedenen "Namen geben konnten."

Der hohen Geistlichkeit Englands suhren biese Artisel gegen die Stirn: der Primat der englischen Kirche ward seierlich zwischen beide Artisel geschoben, welchen Zusaß Locke natürlich nicht für den seinen erkannte. Auch blieb ihm fortan bis an seinen

nigen Begegniffe feines Enfels, bes Philosophen, find Ch. 10 G. 372. der brittifchen Biographie (Deu.fcher Ueberfebung) gu finden.

Tod der Name Latitudinarier; \*) weder seine Briefe über die Toleranz, noch seine Bernunftmäßigkeit des Christenthums, noch
seine Paraphrasen über die Schrift haben
ihn mit den high churchmen ganz versöhnen
mögen.

Un seinen Ropf wollte man sogar unter der pavisischen Regierung Jatobs II.; von Holland wurde

feine Auslieferung dringend begehrt.

Ob und wiefern Locke an Monntouths verfehlter Unternehmung Theil genommen habe, tummert uns, da jene Staatsverwirrung sich langst
entwickelt hat, wenig; seine Grundsähe über die Regierung (on government) hat die Zeit gebilligt. Benn noch zu unster Zeit Tuckers gegen ihr schreiben, so ist sohne Gefahr. \*\*) Locke hielt sich für keinen Staatsverbrecher. Begnadigung wollte er selbst aus seines Universitätssreundes, Wilhelm Penn's, Hand nicht annehmen, weil er sich keiner Schuld bewußt sen; er kehrte nach England zurück, als mit Wilhelm Recht und Sicherhelt dahin zurückehrten.

<sup>\*)</sup> Breitmeffer, ein finnreid erfundener Rame, umt

<sup>\*\*)</sup> When the benevolence of this writer is exalted intoeharity, when the spirit of his religion corrects the
rancour of his philosophy, he will learn a little
more reverence for the system to which he belongs, and acknowledge in the most intutor'd tribes
some glimmerings of humanity and some decisive indications of a moral nature. Dune
bar gegen Lucter.

Locke's Konstitution für Carolina, welche große Bestätigung hat sie ein Jahrhundert später durch die Konstitution von Amerika erhalten! Seine Grundsähe, über Staatsversassung, Religionsfreih eit u. f. sind Principien des gesunden Mensschenverstandes worden. Grundsähe, für die Alsgernoon Sidnen sein Leben hingeben mußte, behauptete Locke frei und durfte sie behaupten; die türkischen Sklavenprincipien Filmer's, Hobe bes u. a. brachte sein freidenkender Gest in die ihenen gebührende Verachtung. Lasset uns die Wahreheit nicht verlassen, ihr Freunde der Wahrheit. Unter dichen Vornrtheilen des Herkommens, der Dummheit, des Eigennuhes, des Stolzes schreitet die Zeit zwar langsam vorwärts, aber sie schreitet.

Dem fleinen Freistaat Holland gebuhrt hier Preis und Achtung. Er, der sich der ärgsten, der svanischen Religionsverfolgung mit einer beisviello= fen Muhe und Unftrengung entzogen, und beinabe ein Jahrhundert hindurch fur feine Freiheit ge= kampft hatte! sogleich und fortan nahm er diese auch fur die europäische Menschheit, die zu ihm flüchtete, in Schut; unschuldig Verfolgte beschütte er mit Großmuth. Fur diefe Freiheit ließen gegen die Rabale des Dranischen Moriz die Olde Barnevelt ihr Leben; fur sie duldete Hugo Grotius Ge= fangnif und Verbannung, er, ein Genins freimuthig ruhiger Aufklarung, voll Geistes der Alten. Eben diefe erkampfte Freiheit, die in der Grund= verfassung Hollands lag, gab Descartes Raum zu denken, Spinoga eine Freistätte zu schreiben; fie nahm den gequalten Orobio, die Kluchtlinge

Frankreichs nahm sie auf und gewährte den Verbann= ten Englands Buflucht. In ihr bereitete Karl der Zweite die Wiedererlangung feiner Krone, Wil= belm von Oranien die Rettung Englands ans ben Banden der Tyrannei, aus den Ranken des Pauft= thums. Nach Grundfagen biefer Freiheit zwang Wilhelm den aufgeklarten, fanften Tillotfon gur Uebernahme bes Kirchenprimats feines neuerworbenen gabrenden Reiches; in ihr dachte William Temple, ein heller Ropf, der fich außer= halb England Freiheit zu denken erworben hatte, und fur feine letten Jahre das Privatleben eines Weisen wählte. In ihr Sommers und alle, die für Wilhelm wirkten. In Hollands Freiheit schrie= ben Baple, le Clerc, Barbeyrac; in ihr haben Algernoon Sidney, Locke, Shaf= tesbury ihre Ideen ausgebildet und fehrten da= mit, diefer zur Ruhe, jener zum Tode nach ihrer fturmigen Halbinsel zurud. In Holland ward offentlich, was nirgend fonst ben Zugang zum Licht erhalten konnte. — Werde wieder, was du warest, Freistätte der Bolker, und wenn einst (lang sev die Ratastrophe entfernt!) das Weltmeer über dich aus= bricht, so lasse sich auf der traurigen Meereshohe. bort und hier des alten Sollands Beift boren:

> Unter ben Wellen liegen hier begraben, Die einst, als in Gefahr Des Menschengeistes Freiheit war, Die Freiheit ihm gerettet haben.

Kein schärferes Urtheil ist über Lode gesprochen, als von Shaftesbury selbst, seinem Freunde

und Schüler. Bei Gelegenheit der herausgekom= menen Schrift Tindal's schreibt er an seinen stu= direnden Freund: ')

"Ueberhaupt ift so viel gewiß, daß die, die man heut zu Tage Freidenker nennt, Hobbes Grundfaße angenommen haben. Selbst Locke, fo fehr ich ihn wegen feiner andern Schriften, als über die Regierung, die Policei, den Sandel, die Mungen, über die Erziehung, die Co= leranziu. f. verehre, und so sehr ich, da ich ihn gefannt, für feine Aufrichtigfeit als eines bochft= eifrigen Christglaubigen stehen kann, geht auf die= fem Wege; die Tindals und alle andern foge= nannt freien Schriftsteller folgenihm. Lode war's, der den ersten Streich that: denn Gobbes Charafter und feine fflavischen Grundfate von der Megierungsform nahmen seiner Philosophie alles Gift. Locke war's, ber alle erften Grund= fage niederriß, alle Ordnung und Tugenb aus der Welt verbannte und felbst die Ideen von ihnen, die doch mit der Idee von Gott Eine find, unnaturlich machte, indent er ben Grund berfelben in unfern Seelen aufhob. \*\*) Ungeboren ift ein Wort, mit welchem er jammerlich fpielet; das rechte Wort, ob es gleich weniger gebraucht wird, ist connatural, mitnaturlich; denn was

<sup>\*)</sup> Lettres to a Student. Ueberfest im brittifchen theologischen Magagin. B. 3. Ct. 3.

<sup>\*\*)</sup> Befanntermaßen laugnete Locfe die angebornen Ideen ber Cartestaner.

hat die Geburt, oder der Ausgang des Fötus aus Mutterleibe hier zu thun? Die Frage ist nicht von der Zeit, da die Ideen hineinkommen, oder von dem Augenblick, da ein Körper aus dem andern kam, sondern ob die Natur der Menschen so beschaffen sey, daß, wenn sie erwachsen sind, zu dieser oder jener Zeit, früher oder später, (am Wann ist nichts gelegen) die Idee und das Gesühl von Ordnung, Negierung und Gott nicht unsehlbar, unversmeiblich, nothwendig in ihnen entstehen werde?

"Da kommt der leichtglanbige Lode mit feinem Indier, mit feinen Geschichten von wilden Natio= nen, die, wie Reisebeschreiber (wahrlich gelehrte Schriftsteller! und wahrhafte Leute! und große Phi= losophen!) ihn versichert, feine folche Idee haben, und bedenft nicht, daß dieß nur eine Rega= tive nach einem Soren fagen und fo beschaffen ift, . baß ber Glanbe bes Indiers, der es laugnen foll, eben sowohl in Zweifel gezogen werden fann, als die Glaubwürdigfeit oder das Urtheil der Erzähler; von welchen man nicht annehmen kann, daß sie mit ben Beheimniffen folder Wilden genug befannt ge= wesen, beren Sprache sie nur fehr unvollfommen verstanden, und denen wir fromme Christen durch unfre wenige Barmberzigkeit Urfache genug gegeben haben, viele Gebeinniffe und zu verbergen. Unsehung der Arzneimittel und Kräuter ist dieses bekannt. Allein Locke, der mehr Glauben hatte ind belefener in den neuen Wundergeschichten als in der alten Philosophie war, ließ einen Beweisgrund ur die Gottheit fahren, den Cicero felbft, ob r gleich ein offener Steptifer war, nicht verstoßen

wollte, den sogar der vornehmste der atheistischen Philosophen vormals zugestand und nur durch ein primus in orbe Deos secit timor erklärte."

"Solchergestalt hat die Tugend nach Locke feinen andern Makstab, Geset oder Richtschnur als die Mode, oder die Gewohnheit: Sittlichfeit, Gerechtigkeit, Billigkeit hangen nur von Gefeßen, oder vom Wollen ab. Rady seinem Sinn ist Gott freilich ein vollkommen freihandelndes Wefen, frei namilich zu wollen, was auch noch so bose ist: denn wenn er es will, so wird es gut. Tugend fann Lafter, Lafter kann Tugend fenn, wenn es ihm gefällt. Auf solche Weise sind weder Recht noch Unrecht, weder Tugend noch Laster an sich felbst etwas; es ist auch feine Spur, fein Begriff von ihnen in die menschliche Seele geprägt. Die Erfahrung und unfer Katechismus lehren uns alles! Vermuthlich muß es and so etwas senn, was die Bogel thre Rester banen und, wenn sie flugg sind, fliegen lehrt. The Theofles lacht hierüber und frägt mit aller Bescheidenheit einen Lockianer, ob der Beariff von einer Frauensverson nicht ebenfalls durch den Katechismus gelehrt und dem Mann vorgesagt worden? - Dieß ist eine armselige Phi= losophie n. f."

Hatte Shaftesbury unfred Leibniş Schrift über Locke lefen können, so würde er, was er ihm vorrückt, zwar auch bemerkt, aber glimpflicher zurechtgerückt gefunden haben. Doch wenn jede Begeisterung für Wahrheit und Tugend zu verzeihen ist; für die ersten Grundsäße des Rechts und

der Wahrheit ware nicht auch ein vielleicht übertrie=

bener Eifer verzeihbar? \*)

Der Vornurf indes ist offenbar zu hart, daß Locke zwar nicht felbst Freidenker gewesen, Freidenfer aber doch zu seinem Gefolg gehabt habe; ein unsgerechter Vorwurf. Unfalls genug, wenn mein Kahn leicht und brüchig ist; was kann ich dafür, wenn andre sich hinter mir einsehen und in's hohe Meer rudern?

Freidenker sollen wir alle senn, d. i. wir sollen dem Mecht und der Wahrheit frei nachstreben, ihnen nacheisern, frei von allen Fesseln des Ansehens und Vorurtheils, mit ungetheilter Seele. Wenn aber ein wilder Geist sich einen Freidenker nennt, und einen andern bescheid nen Mann zum Deckmantel seiner Frechheit misbraucht, wenn dann ein Dritter, ein ohnmächtiger Sklave des Vorurtheils, jenem diesen Ehrennamen als Ekelnamen nachwirft, sind sie in gleichem Falle? Der Name

<sup>\*</sup> Daß Shaftesbury übrigens Locke's Buch vom menschlichen Verstande nach Verdienst zu schäpen wußte, zeigt eine audre Stelle dieser Briefe. // Niemand," sagt er, // hat mehr beigetragen, die Philosophie aus der Varbarei zu reißen, sie der Welt und Personen, die sich ihrer sonst schämen würden, nüßlich zu machen, als Locke. Niemand hat eine bestere Methode zu denzfen gezeiget. Vor allen Dingen wundre ich mich, wenn ich höre, daß ihn einige englische Geistliche deswegen getadelt, weil er der Vernunft zu viel ein gerräumet und sie sogar bei der Religion für nothwendig ausgegeben." — Allerdings war dieses der Jall. Die hohe Kirche stieß sich baran, daß daß Christenthum vernunftmäßig (reasonable) sehn sollte.

Freidenfer, wie verschied'nen Mannern ift er gegeben, die fast nichts mit einander gemein haben! Ein trefflicher Serbert von Cherbury und Sobbs, ein Collins, und Blount, Bool= ston und Chubb, Bolingbrocke und Sume neben einander gestellt, geben einen Index expurgatorius, der von dem geringen Verstande feiner Sammler zeuget. Shaftesburn felbit, der den guten Locke jum Vorganger der Tindals machen wollte, hat dem schwarzen Kirchenverzeichniß ber Freidenker nicht entgeben mögen. \*) Unmittelbar hinter Blount stehet er in ihm, ob er gleich Briefe an einen jungen Theologen ge= fdrieben, ihm das Studium feiner Wiffenschaft vorgezeichnet, ja sogar Predigten \*\*) mit einer Vorrede begleitet hatte. Locke hat niemand in dieß Register zu fegen gewaget.

Es war eine Zeit in England, (hoffentlich ist sie nicht mehr) da man, um Vischof oder Dechant zu werden, gegen die Freidenker oft so grob schrieb, daß dem Lesenden schaudert. — Vücher der Art legt man jeht mit verachtendem Unwillen aus der Hand. Selbst wenn Ventlen oder Swift gegen Collins mit aller Uebermacht des Verstandes und der Gelehrsamkeit wegwerfend oder hämisch schreiben, haßt man an jenem die Grobheit, an diesem das Nümeren

\*) S. Leland's Abrig bervornehmften beifiichen Schrift ten, hannover 1755. Die beutschen Rirchengeschichte ler find ihm gefolget, und führen ein noch bunteres Gemisch an.

<sup>\*\*)</sup> D. Bhicot's Predigten.

pfen (sneer). So (fühlt ein jeder) muffen Reli= gion und Wahrheit nicht vertheidigt werden. Und wenn die gemachten Einwurfe gar nicht einmal Meligion, Gottfeligfeit und Wahrheit, fondern Rir= denverfaffung, Unfeben und Gintommen ber Geiftlichkeit, Auslegungen eines alten Buche, Umftande einer langstverlebten Geschichte betrafen! Sieruber grob fenn, verleumben, verfolgen, ift eben fo abgeschmackt als verächtlich.

Rein Mann von Ehre, von Berftand und edle= rem Gefühl fpreche alfo ben Ramen Freibenter in dem bedeutungslofen oder verleumdenden Dobel= finn aus, in welchem er oft ben wurdigften Menfchen Verdruß und Unheil zuzog; vielmehr gebe man ihm seine edle Bedeutung wieder. Ein freier Geift ift ber großeste Vorzug bes Menfchen; freies Denken, worüber es fep, fann und foll uns weder Lordschaft noch Priesterthum rauben. Dieß find nicht Grundfaße der Bhigs etwa allein, fondern Forderungen der Menschheit.

Gur Unton Collins, ben Freibenfer, fo schwach seine Schriften seyn mogen, spricht Lode's Testament also: "Die Kenntniß, die ich von Ihrer vollkommenen Engend habe, leiftet mir die Gewähr für das Pfand, das ich Ihnen anvertraue. Die Liebe und Adtung, bie ich an bem jungen Menfchen gegen Gie bemeift habe, wird ihn geneigt machen, fich von Ihnen leiten zu laffen, weßhalb ich ihm nichts weiter bievon zu fagen brauche. Möchten Gie lang und gludlich in bem Genuß ber Gefundheit, Freiheit, Bufriedenheit und aller der Gegen leben, welche die Vorsehung Ihnen zugetheilt hat und wozu Ihnen Ihre Tugend ein Recht gibt. Sie liebten mich weil ich lebte, und werden, nun ich todt bin, mein Andenken erhalten. Der ganze Nuhen, den es Ihenen gewähren soll, ist, daß dieses Leben eine Scene der Eitelkeit sen, die bald vorübergeht und keine gründliche Beruhigung als in dem Bewuhtsenn recht gehandelt zu haben und in der Hoffenung eines andern Lebens verschafft. Dieß ist's, was ich aus der Erfahrung sagen kann, und was Sie gegründet sinden werden, wenn Sie den Uebersschlag machen. Leben Sie wohl. Ich wünsche Ihenen alles Wohlergehn."

Den . 25. August 1704.

Johann Lode.

# Beilage.

John Fortin. Ueber die Kirchengeschichte.\*)

"In dieser Welt, einem großen Kraukenhause, herrschetunter andern Krankheiten, womit das menscheitige Geschlecht geplagt wird, ein unmäßiger Eifer, oder ein Geist der Parteilichkeit, welcher, wenn er zu einer gewissen Höhe steigt, von

<sup>\*)</sup> Fortin's Unmerkungen über bie Kirchengeschichte. Eh. 1. Borr. Bremen 1755. Warum ist die Ueberfehung dieses Bucks, von einem eben so liebenswürk digen als gelehrren und klassischen Autor geschrieben, nicht vollendet?

den sanften Banden der Vernunft nicht kann zurücke gehalten werden. Sie sahren von einander, wie ein Faden, der vom Feuer berührt wird. Dann spielet die Einbildungstraft und macht häßliche Geslichtszüges der Mensch geräth in die Buth und schlägt auch zuweilen aus Frehm auf seinen Freund,

Fit pugil et medicum urget."

,, Wären dieß die Beschwerlichkeiten alle, so solleten wir die Mängel und Verwirrungen solcher Menschen so geduldig ertragen, wie das verdrießliche Wessen derer, die Schmerzen haben, und, wie Seneca sagt, den gütigen Eltern gleichen, die über Schmäschungen ihrer franken Kinder lächeln: \*) denn es gibt sowohl alter als junge Kinder, und vielleicht muß man den ersten mehr durch die Finger sehen als den lehten, da jene sich von Schmerzen nicht wollen bestreien lassen; die unheilbar sind.

"Her kann die weltliche Obrigfeit einen trefflechen Dienstihun, um unter ihren zänklichen Untersthänen entweder den Frieden zu erhalten, oder doch sie abzuhalten, daß einer dem andern keinen Schaden zufüge. Ziehe nicht das Schwert, sagt Pallas zum Achilles; mit Worten schnähe, so viel du willste. \*\*)

"Biel schimmer als der schwarmerische Eifer ift der ruhige Geist der Religionstyrannet, welcher aus Herrschlucht, aus hählichem Eigennut, und aus atheistisch politisch en Ursachen entstehet.

<sup>\*)</sup> More optimorum parentum, qui maledictis suorum infantium arrident. Seneca.

<sup>\*\*)</sup> Αλλ' αγε, ληγ' εριδος, μηδε ξιφος έλχεο χειρο Αλλ' ητοι επεσιν μεν ονειδισον, ώς εσεται περ

Mit vorbedachtem Rath nimmt er feine Magregeln und verfolgt fie bis jum Ende, ohne die geringfte Schen fur Wahrheit zu haben, ohn' einige Regungen von Mitleiden und Menschenliebe zu zeigen.

"Co ift bas Christenthum aus ber Art geschlagen und die Sade ging fort vom Bofen jum Schlimmern, von Thorheit jum Verderbuiß; von Schwade jur Gottlofigfeit; worauf die Reformation wich-

tige Werbefferungen machte.

"Jeht wird die driftliche Welt in die verbefferte und nicht verbesserte eingetheilt; man kann aber vernünstiger Weise glauben, daß noch vor der Bekehrung der Juden und Heiden in der Christenwelt selbst mehr Harmonie, mehr gegenseitige Gefälligkeit und Duldung werden angetroffen wer-

ben, als jest fic barin finden.

"Die Abidaffung felbit geringer Mangel, ber Fortidritt rom Guten jum Beffern follte allezeit ber Gegenstand nicht nur beiger Wünsche, sondern auch bescheidner, friedfertiger Bemuhungen jedes Men= fden fern: denn Bescheidenheit und Alugheit find weder jenes Mahl des Thiers in der Apofa= lorie, now jene Alugheit ber Welt, die bas Evangelium verdammet. Auch die politische Gelebrfamfeit oder die freien Kunfte belfen den Verfand offnen und erweitern; fie geben ihm einen ebeln und freien Weg zu benten, nicht zu bem, mas wir gemeiniglich Freidenkerei nennen. Die Gelehrsamfeit hat ein liebenswurdiges Rind, bie Beschelbenbeit; bieje furchtet und icamet fid nicht, ibre Gestalt aud in ber theologischen Welt gu geigen. Die Babl ihrer Freunde ift angemachfen,

und so lang unfre burgerliche Einrichtung bestehet, haben sie keine Gefahr, mit einem Affen und einer Schlange in Einen Sack zusammengenähet und in

ben nächsten Fluß geworfen zu werden.

,, Wollte jemand fagen: ich rathe gur Gleichgul= tigfeit, fo mußte ich bieß erbulden, fo gut ich fann. Ich bin aber boch nicht ohne Gegenmittel wie Er ift. Denn Geduld wird mir helfen, und Vernunft fann ibn nicht beilen." Diefe Worte find von einem frommen, flugen, gelehrten, liebreichen, freundlichen Bischof geborgt, ben niemals einer, ber werth ist genannt zu werden, tadelte, obgleich er von folden, welche den Tillotfon einen Atheiften nennen, vermuthlich verläftert wurde. Wenn biefe zwei trefflichen Manner, und Erasmus, Chillingworth, Johann Sales, Lode, Evistovius, Grotius und viel andre, die ich nicht nennen will, ju Giner Beit gelebt und fich ver= sammelt batten, die Frage ju bestimmen: "was macht einen Menfchen jum Chriften? was fur ein Glaubensbekenntniß foll fur hinlanglich gehalten werden?" ungeachtet der Verschiedenheit ihrer Meinungen über einige theologische Punfte wurden sie mit einander übereingestimmt haben. Undre bagegen hatten und bet folder Gelegenheit mit ei= nem weitlauftigen Register von Rothwenbigfei= ten bereichert, bavon ber Schluß gewesen ware, daß, um ein guter Christ zu fenn, man noth= wendig ein fehr gelehrtes und ein fehr liftiges und ein fehr fluges Ding fenn muffe: benn ei= nige dieser Nothwendigkeiten find von ei= ner so feinen Natur, daß der Verstand sie

schwerlich begreifen oder bas Gedachtnis behalten tann:

Dreimal haicht' ich barnach, breimal entflohe das Bild mir

Leicht wie det Wind, wie die Luft, demifchnell ver: fliegenden. Schlaf gleich. \*)

Das bisher Gesagte soll weder unterweisen noch rathen, wohl aber ein Bornrtheil mäßigen, das in dem Herzen eines Engländers und eines Geistlichen tiefverborgen liegt, daß wie seine eignen Thäler, Hügel, Flüsse und Städte an Schöneheit und Bequemlich feit alle Dinge in der Welt übertreffen, auch seine Peligionseinrichtung von allem Schein eines Mangels, von jedem Schatten einer Unvollsommenheit frei sey. Das kann man nennen "amare socos et lares."\*\*) U. f.

### 113.

Chaftesbury. Principium der Tugend.

Ernst nahen wir dem Schriftsteller, dem man Schuld gibt, daß er Scherz und Wif, oder gar Spottzum Prufstein der Wahrheit gemacht habe --

Anton Afhlen Cooper, Graf von Shaftesbury, hatte das Gluc bei einer zarten Ge-

<sup>\*)</sup> Ter frustra comprensa manus effugit imago, Par levibus ventis, volucrique simillima somno.

<sup>\*\*)</sup> Gein Saus und feinen Berd lieben.

muthe = und Leibeskonstitution in feinem eilften Jahre die griechische-und romische Sprache, als le= Lendige Sprachen zu ternen, mithin in ihnen dem Schriftsteller, den er las, lebendig mitzuden= fen; ein Vortheil von großem Werth. Ohne Sweifel gab diefe Erziehung feiner Geele den Ge= fcmad der Alten, der alle feine Schriften, bis auf ihre fußen Fehler, auszeichnet. Zenophon und Plato, Epiftet und Markountonin, 5 oraz und Lucian waren feine wirklichen, nicht buchftablichen Jugend = und Lebensfrennde, ihm lebende Manner, anach denen er Philosophie und Moral, Geschmack und Vortrag, auberhaupt feine Art die Dinge anzusehen und gn behandeln formte. Dieß zeigen feine Briefe an einen jungen Studirenden, in denen er:aus: Liebe fur feine Alten fogar das englische Rle= erifat zu ihrer Schuie machen wollte.

Ernst war ihm also seine Philosophie, nicht Scherz; eine Bildnerinn der Sitten, eine Führerinn durch's Leben. Wo er sie nicht also fand, vermiste er schmerzhaft seine Freundinn, die bessere Lehereinn älterer Zeiten.

Da er nun früh die kultivirtesten Länder Europa's sah, und in Italien mehrere Jahre hindurch
seine reisere Vildung gewann, wo, was die Vorwelt Großes und Schones in Aunstwerken hintertassen, ihm einen mit ihren Schriften, mit ihrer
Denkart harmonischen Eindruck geben mußte:
so war und bliebier ein Schüler der Alten,
seines Horaz und Tebes, seines Antoning und Pla-

traff; mit einem uncuellifälligen Bideprillen gegen die Berberei friterer Zeiten.

Bos preit wa ihm miber feinen Billen ericien (1700) mar feine Untersummung ber Tugend, wie er fie im zwanzigiten Jabre entwerfen barter ein Jugendverluch, der bes Schöne einer jitttimen Gemüshefossung nicht erne bestameteriich angelies, sondern es der Tugend zum Gemudgeses mechte.

Wiel einem zwanziejährigen Jünglinge, rom Gein ber Alben zemöben, wollet ihr's verdbein, daß er das Emine im Einne der Alten (20 nedor) zum Frundzeies der Tugend, auch im Sinne der Alten, mant und diese eben ihret unamsserechlichen Merze wegen lieber? Sieber ein Jüngling von Gefühl die Welt, mit Augen der ilebe, anziebend ihr mit Gericht, mit Augen der ilebe, anziebend oder zuräckspend, also umer dem Bilbe des höfünen oder Suinen? It einem Jünglinger von Stand Eine Bepletung eindrücklicher als Wohlauft and, innere und imjere Deceng, die Grafe des Lebens, Würde med honneretät des Sharafeers?

Und wifer ihr, was des zukor der Alten in fic begreift? Micht den facten Unstalein der Dinze, mit welchem mit röndeln. Idmen ihre der hichfte Begrif der harmonie, des Unstandes, der Bürde, die end bidde Piliche ift, mit dem jüseiten Feig verbruden. Weder die Runberefeit der handlung fälleser dieser Begriff aus (eine zonz unnitze handlung ift nie fühne, noch nes alger Piliche, finnere Tilde; vielmede ift liefe Schönhelt des Menschen und im Menschen nichts als reiner Charafter. Ohne Rücklick auf Lohn ober Bequemlichteit fordert sie diesen als Menschendarafter, als Ziel und Genuß eines würdigen Menschenlebens.

Ein honneter Mann thut nichts Sabliches, wenn es den Augen der Welt auch verborgen bliebe; er kann es nicht thun, denn es ist häblich. Er müßte sich ja vor sich selbst schamen. Ein Edelgesinnter thut, was ihm sein Herz gebietet, sein selbst, d. i. der Gesinnung wegen, die im Gefühl der höchsten Konvenienz ohn' alle Rück= und Seitenblicke sich ihrer Psicht ganz und froh hingibt. Rehmet der Tugend diesen Reiz, den Stach el der Liebe — wie eine hölzerne Braut steht euer Sittengeset da, weder geliebt, noch fähig geliebt zu werden. Unternähme die Hölzerne gar mit elsernem Arm Gehorsam zu fordern, so wird sie verlacht, gehaßt, verachtet.

Was ist's, was die Seele regt, als Liebe? und was erweckt Liebe? Im himmel und auf Erden nichts anders als das zalor im Sinne der Griechen; das Vortreffliche, das uns als unfre Bestimmung innig an spricht und ruft und fordert; das pulcrum, honestum, decens, decorum; unser Ein und All, die Summe des Schönen. Sie ruft mich, nur mich zum Wert, das fein andrer statt meiner thun kann: denn es ist meiner Natur harmonisch. Die Gottheit selbst ruft mir, daß ich es thue; sie ist in mir, und wird mich starken. Wer den inwohnenden Reiz der achten honnetetät einer Menschensele, einer dauernd schönen

Gemuth efaffung, die sich auf alles erstreckt, durch alles verbreitet, wer diesen Nücklang der Weltharmonie im Herzen des Menschen gefühlt hat, er fühlte zugleich, daß es außer ihm kein Sittengesetz gebe. Denn nur durch Uebereinstimmung der Theise wird eine Form, ans ans dringen der Abeise wird eine Form, ans ans dringen der Abeise wird eine Form, ans ans dringen der Abeise wird eine Korm, ans ans dringen der Abeise wird Gesetz. Kein Vernunftgeseth, kein Naturs und Kunstwerkisst ohne eine unssern Organen zusprechende Konvenienz und Organisfation seiner Theise zu und anch nur denkbar. Wie könnte es also die sebendigste, seinste, schönste aller Organisationen, die Moralität im Gemüth des Menschen, wie könnte sie formlos sen, oder formstos von ihm erkannt, geliebt, geübt werden?

So verwahrlosete die Natur uns nicht; die Engend ist nicht nur schon, sondern einzig nur das Schone, das mit uns Harmonische, das

Schonste.

"Aber das Gewissen? Ik Shaftesbury nicht vom gelehrten Bischof Buttler überwiesen, daß er den wesentlichsten Theil des Grundsasses der griechischen Philosophen, der Natur zu folgen, übergangen habe, nämlich: die unsumschränkte Gewalt der Ansmerksamkeit auf unsre Handlungen, d. i. des Gewissens?" Nicht Buttler allein, zehn andre brittische und deutsche Moralisten haben Shaftesbury der Unzulänglichkeit seines Moralprincips überwiesen, in dem Sinne nämlich, wie sie, nicht er, die Worte Schönheit, Neiz und Tugend nahmen. Im ächten Verstande, welcher Grundsappredigt nicht

etwa nur, fondern fonftituirt eine gartere Gewiffenhaftigfeit, ale, in's Leben gebracht, Die fer Grundfat? Kraftig existirt fein Gewissen in mir, bis ich bas Schandliche bes Lasters, fo wie bas Liebenswurdige der Pflicht und Tugend, biefe in ihrem Reig, jenes mit Abichen fuhle. Bei'm Imperatorischen Geschwäß von sittlicher Vernunft ohne ftrenge Unwendung auf end tann euer Gewiffen schlafen, und schlaft so lange, bis ihr Gefühl für Recht und Unrecht, Sag gegen das Nieder= truchtige und gegen je be Diedertrachtigfeit, bagegen jum Eblen und Guten Bug, Sang, Liebe fühlet. Ohne dieß Gefühl bemonstrirt ihr: "niemand folle lugen" und ihr lugt; "niemand folle unsittlich fenn" und ihr handelt niedertrachtig. Ihr bemonstrirt fort, und jeder Sonnete verachtet euch meil er siehet, daß euch das Gefühl bes Ebeln und Riederträchtigen fogar fehlet. Lebte biefes in euch auf, und in jedem einzelnen Kall-auf. fo-wurde euch (conscientia) & ewissen. - Es fpricht bem Aufmerkenden zu Tag und Racht, we= cend, belehrend, warnend; strafend, da es eben conscientia, . die Stimmen feines Befammtge= fuble, feiner gangen Erifteng und Konve= nienz jum moralischen Weltall nicht anders als fenn fann. Wer bas moralifche Gefühl als ein von aller Vernunft und Anerkennung Verschiede= nes, als einen fechsten Sinn vber als einen mit und erwachsenen Leich dorn betrachtet, der hat leicht zu widerlegen : "benn er redet wie ein Kind im Traum; er migverftehet und migdeutet.

Mithin sind, fo verschieden sie vorgetragen wur=

ben, alle sogenannten ersten Grund fate der Sittlichkeit eins und dasselbe. So wenig es mehrere Vernünfte im Menschengeschlecht geben kann, so wenig sind mehrere höchste Principien der Sittlichkeit auch nur denkbar. Plato und Aristoteles, Demokrit und Zeno, unter den Neuern Elarke und Wollaston, Smith, Ferguson, Leibnih und Spinoza sagen im Grunde ein und dasselbe; jeder sagt es nach seiner Ansicht der Dinge und inneren Lebensweise. Dieser dunkler, jener klarer; bestimmter, unbestimmter, enger, weiter. Wähle man sich eine Formel und bringe die andern zu sich herüber; nur wende man auch die Formel an: denn das blose Seken der Henne thut's nicht.

Kein Streit ist nuploser, als der über das erste principium der Moralität geführt wird. Gehe der eine von außen hinein, der andre von innen hinaus; der vom Erkennen, der vom Empsinden; nur sep das Empsinden nicht ohne Erkennen, das Erkennen nicht ohne Empsinden. Wer sein Principium deßewegen für alleingültig hält, weil er es setz, den lasse man sezen und sein Ipse fecit komischeeitel umtanzen.

Ohne ehrliches Gefühl der Wahrheit und des Rechts, mithin auch ihres Lohns und ihrer Strafe ist keine Moralität denkbar. Weder Gesese noch der Katechismus können uns dieß Gesühl geben, wohl aber in uns erwecken und es fördern. Die Anerkennung des Gesches als unfrer Natur, die Befolgung des Katechismus mit Lust und

Liebe, fie macht freudige Junger ber Moral aus folgen Dittatoren und frohnenden Knechten.

Das Menschengeschlecht moralisch zu erziehen, sidft ihm Liebe zu seiner Pflicht ein, als zu einer heilsamen, göttlichen, sich selbst belohnenden Naturordnung. Nicht Gesetzeber, schafft Kinder der Natur aus ihren thierischen Stlaven.

Je reiner die Liebe zu seiner Pflicht wird, desto mehr wird sie innerer Wohlanstand, Liebe zur Tugend als einer Braut, des höchsten Kampfprei-

fes menschlicher Muhe und Bestrebung. \*)

Dieser Wohlanstand schafft Wohlstand, nicht aber wird er von diesem, zumal eigennüßig, geschaffen und fabriciret. Der schönste Wohlanstand vergißt sich, gibt sich hin, lebt in andern und für andre mit siebensach süßerer Freude.

Warum blickt die messende Nemesis in den Busen? Da ist ihr Maßstab, das Gefühl des Anstandes gegen sich, des Mitleidens und der Mitsfreude mit andern. Auch das Erlaubte sollen wir nie zu weit treiben, auch bei dem Löblichsten darf uns teine stolze Selbstgefälligteit überschleichen.

Aristot.

<sup>\*)</sup> Αρετα πολυμοχθε γενειε βροτειω, θηραμα καλλιστον βιω, σας περι, παρθενε, μορφας και θανειν ζαλωτος ποτμος και πονους τληναι μαλερους ακαμαντας.

Selbst im Lobe, im Bewundern andrer sollen wir. Maß halten; unsre Uebermacht über sie sollen wir

zügeln; Remefis ift ba! fie ift in une.

Führen diese Lehren, deren Anwendung die seinste Schule des Lebens ist, nicht auf das Ansteinsten? Der Jüngling, dem diese Adrastea früh ersischeint, um ihn für jedem Uebermuth \*) zu bewahsten, um ihn für jedem Uebermuth \*) zu bewahsten, um ihn das Maß jeder Tugend im schönsten Wohlanstande anzueignen, der Gottgeliebte wird in allem, was von seiner Wahl abhängt, zu seiner Bestrebung nur das ihm Angehörende, zusgleich aber auch das Schwerste, das Allgemeinsnüßtich ewählen. Jeder Liebhaber der Alten sollte sich dieses Systems, des ältesten, edelsten, wirtstamsten annehmen.

### Das Gewiffen.

Richter im Berzen, auf Vernunft gegründet, Dem nie ein Vortheil feine Lippen bindet, Den Gauteleien mit geschmückten Lugen Rimmer betrügen.

Schnelles Gewiffen, daß wir bich empfinden, Ift nicht Gewohnheit; Gunden bleiben Gunden. Dich, wahres Urtheil, lagt a him Berbrechen Gott in uns fprechen.

<sup>\*)</sup> Das ift bie begers, vor der Theognis fo nachtrudlich warnt, als vor dem Gegenfaß der (apern) Humas-nität; in Revubliken ift sie bei'm Pobel, in Monarchien bei hofleuten und Militär.

Sichere Kenntnis muß dich unterstützen, Wenn du den Menschen willst zur Ruhe nützen; Die Gile schadet, Zweisel macht verwirret, Leidenschaft irret;

Alber wem utwerblendet bu einwahnest, Und feine Thaten durch dein Lob befohnest, Dem wird den Frieden felbst der Welt Emporen Rimmermehr stören.

Bernit.

### 14.

# Shaftesburg. Geift und Frohfinn.

Die erfte Schrift, die Shaftesburn felbit berausaab, war ein Brief über den Enthufias= mus \*), in wohlthatiger Absicht geschrieben. In den Sevennen Frankreiche hatten die fortwährenden Verfolgungen Ludwig's den füßen Wein zu Effiggemacht; über ben Grabern der Martyrer ftanden himmlische Propheten, um gleiche Kronen sich zu erwerben. Angestedt von diesem Geift famen Rlucht= linge nach England, richteten Unordnungen an; bie robe Macht wollte auch hier verfolgen. Da traten mit weiferm Rath billigere Manner auf und hielten gurud; Strafen der Schande, die Pillory, feste man groben Ausschweifungen diefes hisigen Stebers entgegen, und feine Buth ward gedampfet. Gin schoner Triumph der billigen Vernunft über Aber= glauben sowohl als über den Geist der Verfolgung:

<sup>\*)</sup> Letter concerning Enthusiasm, Sept. 1707.

denn wenn man dem Uebel Uebel, der Schwärmerei nur eine härtere Schwärmerei entgegenzustellen weiß, wohin kommt man? Shaftesbury war Loce's Schüler, dessen großes Wort Duldung endlich das Jahrhundert lernte.

Weil aber in gefährlichen Krifen eine gleichgul= tige Allbuldung nicht hinreicht, eindringende Hebel zu heben, und jene ernsthaften Krampfgesich= ter, an's Verfolgen gewohut, mit fo linden Abfüh= rungen nicht zufrieden waren, fo fchling auch ihnen Shaftesbury ein fanftes Mittel zum heilfamsten Zweck vor, ein Glas ftarfend faltes Baffer und einige schmerzstillende Tropfen, b. i. heitere Ber= nunft und etwas von jenem muntern Frohfinn, der die angestrengten Gesichtsfalten sowohl als die alten hirnframpfe angenehm lofet, Wit and Humour. Dag er bei diefer linden Arznei eine ver= ståndige Behandlung voraussete, zeiget fein Brief über den Enthusiasmus; nur Robbeit des Berftan= bes oder Sartnäckigkeit der Krankheit konnte ihm fo vernunftloje Grundfage, als: "Spott fep das "Criterium der Wahrheit; im Bustande des Lachens "laffe fich das Ernsthafteste am geschicktesten unter= "fuchen u. f." zur Laft legen. Lefe man barüber feine eigne Bertheidigung, den Berfuch uber die Freiheit des Wiges und Frohfinns \*), mit flarem Auge, um sich von den Luftstreichen fei= ner Gegner zu überzeugen. Ueber Wis und Frobfinn follte niemand urtheilen, als der felbst Wis und

<sup>\*)</sup> Sensus communis, Essai on the Freedom of Wit and Humour. 1709.

und Frohsinn hat. In einem fremden Lande, über eine unbekannte Sache, in einer unbekannten Sprache, wie willer richten?

Begeisterung (Enthusiasmus) für alles Große, Wahre, Schone und Eble ist ein so treff= liches Bernidgen, eine fo unentbehrliche Disposition ber menichlichen Seelenfrafte, daß fie fich nicht etwamur burd ihre Wirkungen, Mondern ihrer: Natur nach felbstarechtfertigt und vertheidigt. Allnwill= fürlich giehet die Begeisterung an und theilt sich mit, und reißt fort mit unwiderstehlichen Reigen; Mit= begeisterung, Bewunderung, Liebe, Racheife= rung folgen ihr. Den kalten Spott ftoget fie binweg; die schärfsten Pfeile des Wikes fallen vorithr nieder. Der wußte dieg beffer als Shaftesbury? Die Aber ber reinsten Begeisterung für Wahrheit und Tugend schlägt in allen feinen Schriften; und gibt's einen fconeren Enthusiaften als feinen The o= fles \*)?

Der Thorheit, und nur der unverbesserlichen, feinen oder groben Chorheit gebührts pott; welcher Mensch von seinen Sinnen wird ihn, der immer an Verachtung grenzet, aus's Heilige, Ehrewürdige, auf das wirklich Große und Schöne anewenden? Gesundes Lachen ist ein körperlicher Zustand des Wohlbehagens; die mit ihm verbundne Disposition der Seele ist eine Mischung, ein Uebergang, indem sich ohne Gesahr und Schaben Kontraste, die man nicht zusammenzusinden

<sup>\*)</sup> The Moralists, a Rhapsody T. 2. in feinen Characteristics.

herberd Berte g. Phil. u. Gefch. XI.

glaubte, angenedm verbinden, augenehm lofen. Daß Scherz und Sport also nicht eineriel, daß bei'm Gebrauch beider Beurtheilung nothig set, wo und in welchem Maß jedes seine Stelle finde, daß ein unzeitig angebrachter Scherz, ein ungesalzner Spott das Widrigste, das Abgeschmackteste set, das im Umgange der Geister mit einander je statt finde: dieß alles sind so gemeine Ersahrungen, daß über sie eine stumpse Belebrung lieber schweiger.

Das aber auch jede Ueberfirengung nur gehoben merben fann, wenn man die Gaite nach: lagt, das man Ideenverbindungen, die in Grampfe bes Gebirns übergegangen, nur durch ein Spiel andrer benachbarten Gibern fanft lofet, das man dem eingeschloffenen Kranten frifde Luft, dem über einen Gegenstand Binbrutenber anbre Gegenftande, bem Blinden nach und nad Sicht, bem Berruhten Tone und Struationen bes Frohfinns zu ihrer Heilung ober Aufheitrung gebe, bicf wollen Mergte nicht nur, fonbern ber gefunde Berfrand felbit, in Grantheiten diefer Urt bei befte Urgt der Ceele. Mit Redt nannte Chaftes: bury feinen Berfuch über die Freiheit des Mises und Frobsinns sensus commu. nis. Die dem Grasmus, fo ift mandem anderr fein gefährliches Gefdmur ju rechter Stunde durd ein mobitbatiges Lachen aufgegangen; bleg Lacher madte eine ernft ichmerghaftere Oreration unnethig Da Laden und Schert, Wis und humor Ueber gange find und mehr nicht als folche fepn wollen; mer mollte biefe froben Inrernuncien gwifden Dabr: beit und Albernbeit ober Thorheit verrufen ebei

lastern? Wer wollte sie aber auch zu letten,

hoch ften Endurtheilern erwählen?

Daß Mißverständnisse dieser Urt nur möglich sind, zeigt, wie selten die Gabe des seinen Scherzes ses sew, wie häßliche Krämpse es gebe, die immer in Furcht stehn, aus ihrer steisen Fassung wieder Willen herausgescherzt zu werden. Die Sokratische Ironie, das attische Salz, Horazischer Scherz, Cervantes ehrbare Lustisceit, von der er am Ende des Lebens als von seiner liebsten Freundinuschied: diese Genien, Sylphen und Sylphiden sind nicht gemeine Gäste. Wen sie besuchen, wem sie gefällig solgen, er wird sie nicht verschwärzen, sons dern mit ihnen andre erfreuen, und seinen Umgang durch sie beseben. Denn wie sollen wir mit eine ander umgehn? Unverständig, geistlos, schwerfällig, stlavisch? Ober verständig, frohsinnig, geistig, artig?

Nicht bloß durch Lehre, zur Verjagung jenes schwerfälligen, bosen Humors wollte Shaftesburd thatig beitragen; seine Schriften sind voll Wißes und guter Laune. Lode schon liebte den Spruch

<sup>\*)</sup> Ein Theil der Migverständnisse hatte wohl in bem von Shaftesburn gebrauchten Wort test "Jas Lächer, liche sen ein test des Wahren" seinen Ursprung. Man weiß, welche sonderbare Gewährleiffun Eiteth na (test) die englische Kirche gegen das Papsthum einführte, nämlich den Genuß des Abendmahls in ihrer Weise. Ho abln erklärte sich offen darüber, daß er diesen Empfang des Sakraments als politischen test sür einen Mißbrauch deser Stiftung balte; scherzend schlug Shaftesburn ben ernsten. Männern einen andern teet vor, das Lachen, den Frohsinn.

No che fou cault's: "die Gravität ist ein Geheimniß des Körpers, die Mängel der Seele zu decken!"
Thätig angehn gegen diese sich deckende Gravität
konnte Locke nicht, wie es in seinem Stande, in
seiner Unabhängigseit Shastesburn konnte. Wäre
auch etwas Lordschaft hie und da in seinen
Scherzen, die beleidigte, insonderheit geistliche
Gravität hat jedes kleine. Urbermaß in ihnen
gnugsam gerüget: welche Nügen indeß ihrem Verfasser nichts anhaben konnten; denn die letzten
Jahre seines Lebens lebte der Lord in Neapel, wo

er auch, fur die Mufen ju fruh, gestorben.

Mit der Freiheit des Verstandes und Wißes gab Shaftesburn feine Moraliften heraus\*), eine Komposition des griechischen Alterthums beinabe werth, ihrem Inhalt nach demfelben fait überlegen. Tedem Junglinge von Kassungekraft bes Schonen und Edeln werde fie eine Form der Geele, da fie vielleicht die schönste Metaphysik ist, die je gedacht murde. Ohne sie batte Dope, and bei Bolling= brode's Dapieren, die beften Berfe feines Essay on Man schwerlich geschrieben; auch Thomfon's Mufe hatte den edel begeisterten Theofles zu ihrem Kuhrer. In Frankreich weckten Baco und Chaftesburn den finnvollen Diderot, daß er, un= bekummert um andre, feine Bahn ging; und in Deutschland? Chaftesburn felbst -fchickte Leibnis feine gesammelten Werke, die diefen febr vergnüg= ten \*\*), uber die er fehr beifallig urtheilte, ja fo=

<sup>.\*)</sup> The Moralists, a Rhapsody 1708.

<sup>\*\*)</sup> Mylord Shaftesbury a publié des ouvrages sur la philo-

gar — sein eignes System in ihnen fand, jedoch frei von Einsleidungen und Modewörtern, denen Leibnis, um Eingang zu finden, sich hie und da bequemte. In allen freien und hellen menschlichen Seelen ist die Wahrheit, die den Menschen gegeben ist, nur eine.

Beiterhin gab Shaftesbury sein Selbstgesprach oder "guter Nath-an einen Autor" \*\*\*), endlich die Miscellaneen \*\*\*) herans, die, großen Theils ein Kommentar seiner eignen Arbeiten, Berte voll wahrer Horazischer Kritit sind, bedeutender als Gravina's, Boileau's, Pope's u. a. berühmte Regelngebäude.
Diese sind namlich Spiegel der Seele, ernste
Prüsungen des Berstandes und Geschmack, ja der Frundsäße des Lebens
selbst, mit seinen Vorschriften sur Bissenschaft und
kunst begleitet, dazu in der Methode des Frohsinns
versasset, die unstes Autors eigene, ernste Gedanfensom, seine Misse und Grazie war:

Wie-spat durften diese Schriften Deutschland bekannt werden! Nach mehr als einem mißrathnen Versuch übertrug die ersten, gegen die so manches Ungeistige geschrieben war, ein ehrwurdiger Geist-

sophie et la morale; où il y a bien des choses; qui me contentent extremement. Il y a aussi des avis aux auteurs du tems. Il m'a envoyé ses ouvrages etc. Leibnitz lettre à Grimarest. Vol. III. Collect. Korthold p. 330?

<sup>\*\*)</sup> Solitoquy or Advise to an Authors

<sup>\*\*)</sup> Miccellaneous reflections;

licher felbst in unfre Sprache \*); die andern mußten

noch dreißig Jahre hin warten \*\*).

Und wie wenige, zumal Standespersonen in Deutschland, haben diese Standesperson, der die Philosophie Kunst des Umganges und Le=

bens war, gelesen!

Und doch-sind verstandreicher Wit und Frohsinn, wie Shaftesbury sie will \*\*\*), nicht nur das Salz des gesellschaftlichen Umganges und Bücherlesens, sondern Würze und Blüthe des Lebens selbst, der Bildung jedes edleren Jünglings unentbehrlich.

### 15.

Glanzendes Duodecennium der Roni=

Zwei Königinnen Englands hatten das Glück, daß unter ihnen eine Anzahl berühmter Männer erschien, Elisabeth und Anna. Unter jener traten Franz Bacon, Spenser, Shakespear, Ben Jonson, Philipp Sidney, Walter

\*\*) Shaftesburn's philosophische Werke, überfest von Söltn und Bengler.

<sup>\*)</sup> Spalding, die Sittenlehre und die Untersuchung über die Tugend, 1745.

<sup>\*\*\*)</sup> Wieland's Rommentar über bes hora; von ihm überfeste Briefe und Satnren, in Chaftesburn's Geift gedacht und gefdrieben, wird nebft andern dem Britten und Romer kongenialischen Schriften biefes philosophischen Dicters an feinem Ort genannt werden.

Raleigh und viel andre, Entbeder, Unternehmer, Staatsmanner, Land= und Seehelden hervor; es war das Zeitalter des brittischen Gentus. Der Königinn Anna Regierung ward von mehr als Einem Siebengestirn verstandreicher, geschmack= und geistvoller, wisiger Schriftsteller und Geschäftsmanener, dabei mit auszeichnendem Kriegsruhm erleuch= tet. Woher dieß Glück der weiblichen Regierung?

Abohl daher, daß beide die Bortrefflichen, die thuen die Borzeit hereitet hatte, zu finden, vielteicht auch Nacheiferung zwischen ihnen zu erwecken wußten. Sie schufen nicht, aber sie wandten an

und gebrauchten.

Woher aber, daß so viel Brauchbares auch in den obern Ständen da war? woher, daß sich so viel Borzügliches an einander reiben konnte? Der Grund hievon liegt in der Verkassung und Geschichte Englands selbst.

1. In England gab's keine Wolfsjagd, seitbem in weit früheken Zeiten die Wolfe, geschweige die wilden Saue, ausgerottet waren; dahin konnte also der hohe Adel sein Studium nicht richten. Er

ging auf eine höhere und edlere Jagd.

2. Stehende Heere litt England nicht; die Unisorm war also nicht die einzige und höchste Zierde irittischer Männer, ob es dem Reiche gleich weder ur See noch zu Lande an Helden sehlte. Wassen and Musen schieden also so wenig hier als in Frankeich und Spanien aus einander. Denn gab es romantischere Ritter als Herbert Cherbury, philipp Sidney, Walter Maleigh u. f. varen? Und ihrer keiner schäute sich der Wissen=

schaften und eines gebildeten Verstandes. Der Ariegsmann, den Marlborough, weil er sichtets in's dichte Feuer wagte, den Salamander hieß, war ein Dichter.

7. Darin gingen ihnen zur Zeit und zur Unzeit ihre Könige und Königinnen mit Beispielen vor; eine Neihe derfelben schrieben, dichteten, überssehen. Welch Land kann sich eines Catalogue of noble and royal Authors, an Männern und Weisbern rühmen, wie Horaz Walpole ihn den edelsten Geschlechtern der drei brittischen Neiche geges

ben \*)? Frankreich allein.

4. Die Verfassung Englands war in mehr als Einem Felde zu Erweckung der Talente wie einge= richtet. Domkavitel, deren Mitglieber sich durch Mußiggang u. f. zu Fürstenhuten wurdig machten, weil sie dazu schon durch ihre Geburt und Ahnen von Ewigkeit ber verseben waren, gab's in ihr nicht. Dagegen gab's in England ein Dber = und Unter= haus, das die Nation nicht por= fondern dar= stellte. Hier mußte man forechen tonnen, wenne man sich hervorthun wollte; und worüber spre=chen? über Handels-, Kriegs-, Friedens-, Staats-, Wirthschaftgeschäfte, über die reellsten Dinge des Lebens, die alle zulest auf-Einnahme und Ausgabe, auf's Steigen und Sinken ber Nationauf Plus und Minus-hinausgehn. Siezu gehör= ten vielartige und genaue Kenntniffe, also Unter=

<sup>\*)</sup> Works. of Horatio Walpole, Earl of Orford. Vol. I. Ein Auszug aus ihnen ist von A. B. Schlegel überfeste historische, literarische und unterhaltende Schriften von Walpole. Leipzig 1800.

richt, schnelle und deutliche Gedankenfassung, Bit-

dung der Rede, Portrag.

5. Im Unterhause stand der Ste mit dem Gemeinen auf Eine m Boden, gleiche Bürger des Baterlandes. Bon einer angebornen Abhängigkeit, die kein eignes Dasenn, geschweige ein freies Urtheil, in Gegenwart des Sdlen, erlaubt, von einem wesentlichen Unterschiede zweier aus zweierlei Erde geformten, mit zweierlei Blut durchgossenen Kasten, war seit der Magna charta, noch mehr aber seit der Restitution Englands unter Wilhelm von Oranien, fein Gedanse.

6. Wer bem Baterlande diente, war ihm ver= pflichtet; die Obern standen der Gemeine zu Re= denschaft und Rechnung; diese übten ihr Recht ftrenge, fogar ungerecht aus, wie mehrere Berhand=" lungen unter Wilhelm und gegen ibn felbst zeigen Memter und Chren, oft Beirathen und Geschlechter, und was zu einertei 3weden beiden unentbebrlich war, Wiffen ich aften, verbanden beide Saufer, beide Stande. Mus beiden blieb den Regenten oder Regentinnen die Bahl ihrer Geschäftsmanner; was Wunder, daß mit, neben und unter einander beide: Stande wetteiferten, ober einer den andern gu fele nemi Werkzeug machte? Unter der Koniginn Anna konnte nicht etwa nur ein Addison, ein Kanzler Ring u. f., wie unter Wilhelm ein Commers aufblühn; die alten Familien in ihrem erworbnen auch wistenschaftlichen Ruhm trieben junge Sproffen ! und Zweige. Lefe man Swift's, Dove's Briefe, durchlaufe man die berühmten Wochen- und Staatsblatter bamaliger Beit: man faunt über bas Ge=

treibe zweier Parteien, die Verstand, Wig, Rede= kunft, Styl an einander scharften.

7. Da felt einem Jahrhundert England, Frantzeich und Holland freundlich und feindlich in einer Art Gemenge gewesen waren, so machten sie in Sachen des Geistes bei allem Nationalunterschiede gleichfam nur Einen Staat aus, in welchem die überdwiegende Insel das Kontinent nach ihrem Gefallen nuhte. Schon Cowley, Waller, Prior, Adebison, Swift u. f. hatten sich durch das Lesen französischer Schriftsteller, deren glänzende Zeit damals im größten Ruhm stand, oder gar durch Refen in's nachbarliche Frankreich selbst gebildet. \*)

8. Die Bischofthumer und Pfrunden durften nicht bloß gebornen Adlichen ohne Verdienst, sondern konnten auch unablichen Sbeln von Verdienst zu Theil werden; von Tillotson an war eine Reihe der Erzbischofe von Canterbury ehrbarer Meier oder Handwerker Sohne. Je mehr die Ehre der Wifsenschaften aufblübte, besto mehr sabe man es für Ehre der Nation an, wenigstens einige Bischofssige mit ausgezeichneten Mannern von Wiffenschaft ober von Talenten befest ju feben; von geringern Pfrun= ben rudten diese weiter. Nur ihren wirklichen ober gemeinten Vorzügen in Gelehrfamkeit, Gaben und Tugenden hatten Tennisson, Bafe, Potter, Berring, Butler, Conpbeare, Vearce, Warburton, Lowth und andre ihre Erhöhung zu banken. Manche mubfant fruchtlose Untersuchung

<sup>\*)</sup> G. ifre Werfe und Letensbeichreibungen in Sheri. ban's Leben Swift's, die Werfe, die biefer gelejen.

englischer Geistlichen und Gelehrten ware nicht da, wenn es in England nicht auch mußig=ruhige. Stellen gabe, in denen man zu dergleichen Unterssuchungen Zeit gewann und durch sie höher hinaufzukommen rechnen konnte. Die Wendeltreppe der englischen Kirche führt dahin, wohin anderswo armsfelig zerftreute Hirtenhäuser nicht gelangen mögen.

9. Sobald ein gelehrtes Werk Rosten erforderte und es nur England, England betraf, wo fand es mehrere Unterstüßung, als in diesem begüterten Lande, in dem damals kein Stand sich der Gelehrsamkeit schämte, in dem jedweder Stand sich

der Ehre der Nation annahm?

10. Die Einrichtung der Universitäten, so viel auch gegen dieselbe zu sagen seyn möchte, trug hiezu bei. Als Stände des Reichs, als geschüßte und geachtete Korporationen, mit einträglichen Stellen begabt, blieben sie immer alte Paläste der Wissenschaft, in welchen der Fleißige sich, wenn das Glück fügte, eben so bequem als verdienstlich andauen konnte. Jeder Britte, der in ihnen seine Jugendzeit lebte, nimmt an ihren Freiheitsbriesen, an ihrem Ruhm, mithin auch an der Ehre der Wissenschaften Antheil.

11. Fügt man zu alle diesem die Nationaleigenschaft der Englander hinzu, die man nicht anders als eine in sularische Beschränkt heit nennen kann, da sie von der Versassung ihrer Insel erbeigenthumlich herrühret, die Festigkeit nämlich, sich Ginem Gedanken, Ginem Zweck und Geschäft, abgeschränkt von allem, hingeben und es verfolgen zu mögen, so hat man den Grund vieler Vorzüge

fowohl als Tollheiten, den man in lebendigen Charafteren einzeln entzissern mag. Ist die seste Idee, worauf es ein Englishman sest, verständig, weise, gut: wie weit kann er's bringen! Er weihet ihr seine Beit, sein Bermögen, sein Leben; nur ihr gehet er nach, indeß andre Völker des Kontienents sich in manch erlei Ideen und Geschäfte zertheilen müssen, oder willig zertheilen. Ist sie toll die Idee, nun so ist se in Englander mehr, der der aison nirt hat; man ist daran gewohnt und fragt nicht weiter.

12. Wie in diesem Lande Hande und Kunstwerte bis auf die Feder einer Uhrt fabrismäßig verstheilt sind, so auch die Gedanken in den Fabriken der Köpfe. Keine Nation ehret das Privilegium ihrer Ersindung und Berkübung, wie die brittische, sobald das Nationalsiegel sie bestärtt hat. Wesder Gegenwärtiges noch Zukunstiges mag sie, nicht etwa nur von ihrem Shake speare, ihrem John Milton und Sir Isaak, sondern von jedem gewonnenen, zumal selbsterfundnen Fabrikat scheiden.

13: Nothwendig gehört eine Zeit der Blüsthe dazu, daß solche Fabrikate in der brittischen Nation aufkommen, und Zeiten der Inferiostikat andrer Nationen dazu, daß sie beiblessen Kurs sinden. Die Zeiten Elisabeth's und der Königinn-Anna waren dergleichen berühmte Zeiten. Was unter jener und ihrem Nachfolger der Genius hervorgebracht hatte, bestehet noch, z. V. Shakesserfpeare's ewige Dramen, Vacon's ewige Verssuche u. s. Was unter ihr bloß mittelmäßig, aber doch zeitmäßig war, ist zwar an sich erloschen, wird

aber vom Strom der Zeit in Gefellschaft des ersten mit fortz und hinübergetragen. So unter der Közniginn Anna. Den Genius Swift ausgenommen, dessen genialische Kraft nicht eben auf Dichterei auszging, waren die übrigen, obgleich sehr talentvolle Männer, allesammt vielleicht nur Belletristen, solch einen großen Namen sie sich unter einer siegereichen Königinn fast in jedem Auslande, dessen Zustand damals dem englischen untergeordnet war, erworben haben. Den falschen Glanz ihrer Werfe kann ihnen die Wahrheitlehrerinn, Zeit, nur nach und nach rauben.

14. Sehr gut ift's, in einer Nation und Beit gu terfcheinen, in ber man einen Chaucer und Spenfer, Shakespeare und Ben Johnson, Cowley und Milton, Otway, Mowe Dry= Den im Rucken hat, in der von Beda und Alfred an Werte und Sammlungen wie Baconts, Morus, Selden's, Ufher's, Cfarendon's, Boule's u. f. da find; man bat fruh, worauf man fich frugen tann, und darf, des Gefchmacks ber Ration gewiß, weiter wandeln. Die Festigfeit, bas eine Nation fich felbst nicht verläßt, auf fich bauet und fortbauet, gibt allen Beftrebungen ihrer Gin= gebornen fichere Richtung. Dagegen andre Bolter, die, weil sie sich felbst noch nicht fanden, in frem= ben Nationen ihr Beil suchen muffen dibnen biemend, in ihren Gedanken denkend; felbst die Zeiten thres Muhme, thre erprobten eignen Thatigfeiten vergeffen fie, immer gern mogend, inicht ver= mogend, immer an der Schwelle weilend. Alnter glangenden Regierungen, in ausgezeichnet gludlichen Beitläufen schimmert auch das mittelmäßige Ber= bienft in die Ferne.

Laffet uns indessen die Munze anch umtehren: die Regierung der Königinn Anna war eine schwa= che Regierung, ihr Hof ein weiblicher Hof.

1. So lange ihr Gemahl lebte, der, obgleich nicht Konig, zu ihren Rathschlägen auch ein Wort sprach, hielten fich die beiden Parteien, Bhigs und Tories (vieldentig misgebrauchte Namen!) fast das Gleichgewicht; nach seinem Tode ward eine Beit öffentlicher Fronde in Meinungen, die man auf alles auszubreiten wußte. Rirche, Staat, Lander= besit, Sandel, Krieg, Frieden, felbst die Regle= rungsfolge, der Pratendent oder das Saus Sanno= ver - alles ward unter einen der beiden Namen, Whigs und Tories, gezogen und eben so hisig oder eigennüßig als verworren, also parteilsch behandelt. Mit Verwunderung, ja fast mit Ver= achtung fiehet man den bransenden Reffel volltischer Meinungen damaliger Zeit, in welchem man alles in einander zu ruhren wußte. Die glanzenoften Talente dienten den Leidenschaften, und wer in die= fem Gewirr vielleicht am wenigsten flar fab, war die Regentinn.

2. Gine Art Aristokratie schlich sich hiebei unvermeidlich ein, da jede streitende Partei ihre Baupter haben mußte. In den ersten Familien erbeten sich Grundsäße wie Besithhumer fort, die nur Eigennuß, Rangsucht oder eine nene Parteilichkeit andern konnte. Alls die Tories galten, litten die

Freidenfer, weil man sie zu den Whige zählte: die Presbyterianer litten von beiden. Was auch im Reich des Wiges und der Literatur der bobe Abel vermoge, siehet man an dem übermäßigen Lobe, das den Lordsproduktionen, den Berfen Salifar, Dorfet u. a., fo wie den frube= ren des Budingham, Roscommon, Roche= fter gegeben ward und gegeben wird; noch mehr aber an den groben Angriffen, die ein Bentlev felbit erdulden mußte. Weil dem Mitter William Temple die erdichteten Briefe des Phalaris fo wohl gefallen hatten, daß er sie nebst dem Aefor beinah allem im Alterthum vorzog, und ein junger Mensch von Stande, Charles Boyle, fie als åchte herausgab, fo follten und mußten fie acht fenn. Bentlev, der ihr jungeres Alter unwidersprech= lich darthat, ward aristofratisch grob behandelt. Der= gleichen Partefungen in Sachen, wo nur die rubige Bahrheit entscheiden fann, wurde man in Frankreich Arrogang genannt haben; in England er= wies man sie and Leibult, und welchem Auslander hatte man sie nicht erwiesen? In Swift's Schriften ift die Stupiditat ber Deutschen ausgemacht; es war fein letter Freudenspott, daß er einen Deut= fchen (Bandel namild) von feiner Nation ein Ge= nie nennen borte. Seit der Koniginn Unna Beiten hat sich England in diefem edlen Stolz erhal= ten; die Germans, fo wie von Wilhelm' an die Dutch (Hollander) wurden insularisch großmuthig verachtet. Wogegen sich die Dentschen gutwillia verachten ließen, und am Ende babin tamen, bag fie nadit Gott bem herrn fein großmuthig refcheres Wesen als einen englischen Lord, fein zarteres Geschöpf als eine Lady, und keinen Engel als in einer englischen Miß erkannten.

3. Der Kriegeruhm, den England bei dem ger= rutteten Bustande Frankreichs in den letten Jahren Ludwig's erbeutete, flofte ibm den Wahn ein, daß es auch zu Lande sieghafte Beere unterhalten, über= - haupt aber der Schiedsrichter Europa's fenn fonne, wie man die Koniginn Unna hochlaut nannte. Ein Bahn, ber England nicht nur Summen toffete, fondern auch Anmaßungen Raum gab, die es gleich= fam von feiner Stelle zogen und einen andern Wahn erzeugten, die geborne Berrscherinn der Meere zu senn, durch welche es dem festen Lande gebote. Schon Beinrich VIII. fagte: cui adhaereo, praeest \*); "bas Spruchwort: imperator maris, terrae dominus" \*\*) ward gangbar. Da nun in den Jetten Jahren Ludwig's die franzofische Seemacht fast dahin, die spanische schwach, die hollandische mit der englischen durch Ein Interesse vereinigt war, so stellte ein Luftbild den Genius der englischen Nation auf den neugewonnenen Relfen Gibraltar, zeigte ibm Meere und Lander und sprach: "dieß alles will ich dir geben. Ja, du haft's. Betrage bich allenthal= ben, als ob du es hattest."- Indes waren auf dem feften Lande Keime ju Regierungen gepflangt, de= ren funftige Große in ihren Folgen man damals noch nicht übersah; England konnte lange , dem Wahnbilde nachstreben und sich auf diefer Bahn fehr ·be=

<sup>\*)</sup> Bem ich beiftebe, ber gewinnt.

<sup>(4\*)</sup> Wer das Meer beherricht, ift herr des festen Landes.

bereichern. Ungludlich ware es fur's fefte Land, wenn eine Kaufmannsinsel, fast außerhalb-Europa, ober wenigstens an der westlichen Ede deffelben, dem gangen Kontinent gehieten, zu ihrem Vortheile Europa's Krieger dingen und ihrem Gewinn aufopfern konnte! Die schimpflichste Knechtschaft, ver= moge welcher die Bolter des festen Landes eine Waare fur England, zum Schlachtfeld erkaufte Beerden für jener Insulaner gewinnsuchtige Welt= berrschaft wurden. Ultimos, toto divisos ab orbe Britannos, Britannos hospitibus feros nennet fie fcon Sorax; wie konnten Manufakturiften ober Waarenhandler und Wechster in Verhaltnissen der Gludfeligfeit, der Rube, des innern und außern Vortheils der Lander je unparteilsche Schiederichter Eurova's werden? und warum durften sie es mer= ben, wenn ihnen feine erkaufte Landmacht bienet?

Als sich der Königinn Anna Augen schlossen, wurden die Grundsätze ihrer letten Regierungsjahre über Verdienst getadelt. Man durchsuchte ihre Papiere, ob man etwas darin zu Gunst des Prätendenten sände; Volingbrocke und Atterbury wurden verbannt, Oxford mußte in den Tower wandern. Der gepriesenen Königinn ging es, wie es Wilhelm von Oranien, dem Vefreier Englands, gegangen war. Als er an den Folgen eines Sturzes vom Pferde start, dankte man dem Maulwurf, der das Pferd stolpern gemacht hatte; von der Königinn hieß es: "sie sey zu rechter Zeit gestorben."

#### 16.

## Er und Gie.

### Marthorough und Lady Sarah.

Hand in Hand muß dieß vornehme Paar zur Ewigkeit eingehn: denn fie beben einander. Er und Sie, in der Jugend beinahe die Schönsten des Konigreichs; Er (fo jauchzte England und Deutsch= land) der größeste Beld, der Retter Europa's; Ste, Gunftling der Konigiun, die Senderinn thres Gemahle, fein Schut, feine Unterftubung. die Höflichkeit und Leutseligkeit selbst; Ste, gebie= tend, wegwerfend, die oft kaum die Koniginn an= ausehen werth hielt. Er und Sie, geizig und stolz, jeder auf seine Weise. Er, seit er vom Felde zuruckfam, unbedeutend; Ste, uimmer rubig, auf alle Welt scheltend und schmabend, ihren Tochtern, Enfeln und Schwiegersohnen Verdruß und Plage \*). Dem Gemahl ließ sie vor jenem von der Koniginn ihm gebauten Schloß Bleubeim (der Name eines Dorff au der Donau wurde nach England hinüber= getragen) einen Obelist aufrichten, auf welchem fie

<sup>\*)</sup> S. Hora; Walpole historisch: literarische Schriften S. 74. 85. 97. 265. Noch heller schildern sie the Opinions of Sarah, Dutchess of Marlborough, published from Original Ms. 1783.

Apology for the conduct of the dowager Dutchess of Marlborough from her first coming to court to the year 1710 in a letter from herhelf. Lond, 174z,

ihn "den größten Helden nicht nur seiner Nation, "sondern auch seiner Zeit, das unbewegliche, im=
"portante Centrum nannte, welches die vornehm=
"sien Mächte Europa's zu Einer gemeinschaftlichen
"Sache vereinigt und einen Einfluß erlangt habe,
"welchen fein Stand, kein Ansehen, keine Gewalt,
"nur erhabne Tugend geben könne."

In eben dem Ton fpricht der brittifche Lebens= beschreiber von Marlborough, als von dem Helden Europa's, "ber Britannien durch feine Bemufun= "gen dazu erhoben, daß es die vornehmfte Ra= "tion feun follte, fo wie er zu der Beit, in wel-"der er lebte, mit Recht für den größten "der Menfchen gehalten wurde." \*) Go fan= gen englische Balladen \*\*); auch die deutschen Mu= fen freischten sich heiser. Er und Sie indeß, Er ber größeste, Sie die flugste ber Menfchen, wußten ihre Beit und ihren Rubm gu nußen; fie bauften Schaße', jum Theil auf niedrigen Wegen; Er burch Gefchenke, bie er nach eignen Gingeftand= niffen vom Varlament (außer jenem berühmten fai= ferlichen Degen) von den Lieferanten bei der Ur= mee, felbst bei den Brotlieferanten erhoben hatte, nebst 21/2 Procenten, die er dem gangen Seer an feiner Lohnung abzog; Sie durch die Intriquen.

<sup>\*)</sup> Brittische Biographie Th: 1. S. 235.

<sup>\*\*)</sup> A Pill to purge State Melancholy or a Collection of excellent new Ballads. Lond. 1715. Sine Sammfung Volkstlieder gegen die Torics, den Utrechter Frieden, die Südseegesellschaft u. f., die glücklichen Tage der Lady Sarah und des großen Mariborough's preisend. Von vielen ift d'Urfen der Verfasser.

ble sie zur Verlängerung des Arleges spielte. — Doch genug von diesem vornehmen Paar der vornehmsten Nation Europa's, den Größesten der gefammten Menschheit.

Fade ist das Lob, das auch Würdigen unwürdig gegeben wird; ertheilt man es auf Kosten andrer, ja aller Nationen in einer zweideutig faulen Sache, eigennüßig, herrschsüchtig, ehrgeizig, so wird es etel. Lebten zu Marlborough's Zeiten nicht auch außerhalb England Feldherren? Lebte fein Eugen, der seinen Ruhm länger und gefährlicher erprobt hat, als jener Britte, dem alles zu Gebot war und gegen den schlechte Feldherrn standen? Als Vendome ihm gegenüber war, blieb es ein müßiger Feldzug.

,, Nichts zu viel!" fagt Nemefis. Ueber Eugen's Reiseperufe, in der er der Königinn aufzuwarten Bedenken trug, spottete Swift; und wie reichgebildeter war Eugen's Seele vor dem Gemahl der Lady Sarah!

Wenn wir das Wort groß aussprechen, so nennen wir sogleich das Werf oder Verhältniß, worin jemand groß ist, um seine Größe auch schätzen zu können. Ein großer Tänzer, Geiger und Flötenspieler, jeder in seiner Kunst groß, ist schwertlich doch einem großen Feldherrn oder Staatsmann gleichzuschäßen, der eine Nation rettet und orduet. Wiederum nennet man an einem Künstler oder Feldherrn das, worin und wodurch er in seiner Kunst groß ist. Man zerlegt sein Werk, man charafterisitt seine Seelenkräfte. Jener Mahler z. B.

ift in der Karbengebung groß, seine Zeichnung kann schlecht senn: dieser Dichter in der Versifikation, feine Gedanken find fdwach, feine Bilder unkräftig. Ein Keldherr von kaltem Verstande, von reifer Ueberlegung, nicht ohne Kriegskunft, wohl berathen, in Kundschaften schlau und emsig, in Angriffen be= dächtig, wird, wenn er auf Gegner trifft, wie er fie fich felbst faum wunfchen mochte, ein fehr glud= lich er Keldherr senn; er wird Geld gewinnen und Rubm, auch ber Sache, fur die er ficht, febr auf= helfen: ist er aber deßhalb der größeste der Menschen? Das blutige Schauspiel ift gespielt, ber Vorhang fällt; ab legt der Seld feine Ruftung, ber Schausvieler seine Rleider, und beibe find in ihrem Sausrock oft die gewohnlichsten Men= ichen. Go blieb es Marlborough nach geschloffenem Krieden bis an fein prächtiges Begräbniß; follte aber, damit der große Schausvieler immer groß bliebe, das blutig kostbare Sviel nie enden?

Wenn über einen Artikel menschlicher Größe das Urtheil des Jahrhunderts sich scharf geweht hat, so ist über die Größe der Kriegshelden. Endewig XIV. selbst hat den Wehstein hergereicht und dadurch dem vagen Kriegsruhm sehr geschadet. Sowohl trefsliche als in den lehten Jahren übels gewählte Feldherren traten unter ihm auf; sie wurden von ihres Gleichen oder von ihren Vessern scharf gemustert, einsehend getadelt: denn die besten der französischen Feldherren schrieben. Diese Mustestung ging mit dem Jahrhundert hinab; die Mesmoirs blieben in aller Sachverständigen Händen. Außer England ward es also nicht leicht, der grös

beste ber Feldherren zu senn, geschweige der größeste der Menschen. "Tachez," schried Eugen an den Grasen Merci 1734 vor der Schlacht bei Parma, sman sand den Brief in der Tasche des Generals, der im Tressen Sieg und Leben verloren hatte) "tachez de battre le général français, car pour les soldats de cette nation n'esperez pas de les vaincre."

Ueberdem pflegt man bei einem großen Mann and die Hindernisse in Anschlag zu bringen, die er zu bezwingen, die Gefahren, die er zu bestehen Wem der Weg zur Chre fo offen ift, daß als Page und als Colonel Koniginnen sich in ihn ver= liebten; wer durch Frau und Tochter, durch Schwiegerfohne, Schammeifter, Minifter, Partei= und Bal= ladenfanger alles gilt; wer die Anhezeit des Feld= zuges dazu anwendet, an Deutschlands Höfen um= bergureisen, und einem neuen Konige von Preußen die Serviette zu reichen, der fann ein liebenswur= diger fluger Hofmann senn; ist er deßhalb aber der erste der Menschen? Das unbeweglich importante Centrum der Machte Europa's war Marlborough fo wenig, als wenig er feine Nation auch nur im Ariegsruhm zur vornehmsten in Europa gemacht hat. Oder sie mußte sich bei diefer Erhebung fo angegriffen haben, daß seitdem bas Jahrhundert hinab auf dem festen Lande sich fein brittischer Feld: herr als der größte der Menschen erwiesen. 31 Ende des Jahrhunderts war Mariborough's Feld zug eine französische Romanze worden, die man den unglucklichen Dauphin in der Wiege vorsang.

St. Pierre hat über den großen uni

ben berühmten Mann geschrieben, \*) ba er dann nicht nur mehrere Ramen des Alterthums und neuerer Zeiten, Solon, Evaminondas, Alexander, Scipto, Cafar, Sylla, Cato, Beinrich IV., Descartes, Rarl V., nach feinen befannten Grundfaken muftert, fondern qu= lest für einen großen Mann tout court feinen erkennet als ben, der das Glud des Menichen= geichlechts im Ganzen vermehrt hat. Sabe er 3. B. als ein denkender Ropf die Kenntniffe beträchtlich vervollkommt, die dem Wohl der Men ichen wichtig und werth sind, Wahrheiten entbeckt, die zu Vermehrung des Wohls der menschlichen Gefellschaft ansehulich dienen, oder habe er thatig zur Vermebrung des Gluds einer Nation geholfen, als Konig ober als Minister, als Feldherr ober als Obrigfeit: ju einem großen Mann werde dreierlet erfordert: 1) ein großes Motiv, d. i. ein ftrebendes Verlangen nach öffentlichem Bohl. 2) Heberwindung großer Schwierigfet= ten, mithin Standhaftigfeit, eine aushaltend muthige Seele sowohl als große Talente eines gera= den, weiten, an Gulfsmitteln fruchtbaren Geiftes. 3) Große Vortheile, die man der Menschheit im Ganzen oder einer Nation im Besondern verschafft hat. Siernach mißt er große Plate, große Eigenschaften, große Charaftere. Er unterscheidet den großen Mann von allerlei Arten berühmter Manner, die mit einander wett=

<sup>\*)</sup> Ocuvre de St. Pierre Tom. XI. p. 33. Sur le grand homme et sur l'homme illustre.

eifern, einander übertreffen. — "Große Männer," meint er, "sehen wenige neben oder unter sich groß; baher sen ihr Lob so, schähbar. Das Wort, das Monte cu cu li über Turenne sagte, als ihn die Kanonenkugel hingerissen hatte: Er machte der menschlichen Ratur Ehre, \*) sen ihm die größte Lobrede."

"Der schönste Titel, " meinte St. Pierre, "den es unter Titeln des Ruhms gebe, sen

Friedestifter von Europa. \*\*)
Dieser Name zeige der Welt die vier größesten Eigenschaften des Menschen, große Gerechtigeteit, große Gute, große Macht, große Weisheit, ruhmmürdige Eigenschaften, die man der Gottheit seibst beileget. Eigne Macht, eigne Einkunfte, oder sein Gebiet durch Ervberungen zu erweitern, sen ein gemeines, niedriges Motiv, das Motiv eines Kaufmanns, der mit Sorgen und Mühe, ja mit Lebensgesahr Nacht und Tag arbeiztet, nur seine und seiner Familie Glücksumstände zu vermehren. In diesem Motiv sen nichts Edles, nichts Großes, da es nur auf Privatvortheil ziele."

"Das Unternehmen, Europa Frieden, einen dauerhaften Frieden zu geben, die schrecklichen Unsglücksfolgen des Kriegs zu verbannen und nicht seinen Unterthanen allein, sondern allen Familien aller christlichen Nationen die Summe ihres Glücks durch ruhige Bewerbsamkeit fortgehend zu vers

<sup>\*)</sup> Cet homme -là faisait honneur à la nature humaine. Oeuvre de St. Pierre T. XIII. p. 268.

<sup>\*\*)</sup> Le Pacificateur de l'Europe. T. X!I p. 96.

mehren, das sen das edelste Motiv der Menschheit. Bum mächtigsten Monarchen sonne man geboren sent, den höchsten Thron der Welt könne ein Narr und Geck, ein Schwachtopf, ein Wüstling, ein graufamer Vösewicht, ein Nero besissen. Bu einem weisen Gebrauch seiner Macht seven drei Eigenschafsten ersorderlich:

1. Ein weiter und doch gerader Geift, die schönsten und besten Unternehmungen zu kennen, die besten Mittel zu ersinden, die geradesten Maßeregeln zu Erreichung des Zwecks zu nehmen.

2. Ein großer und fester Muth, sich von Schwierigfeiten nicht ichen, von neuen Sinder-

niffen nie verbrießlich machen zu laffen.

5. Ein großer Eifer für's öffentliche Wohl, ein brenuender Trieb nach der erhabensten Tugend: Wohlthätigkeit. "Wer Europa einen dauernden Frieden gebe, habe sie geübet." Sobachte St. Pierre.

Martborongh und Lady Sarah bachten nicht also. Gingen auch hundert deutsche Dörfer mit ihren Familien zu Grunde, heißt doch nach Einem Dorfe in Deutschland das Siegesschloß des Helben Marlborough in England — Blenheim.

#### -17.

Sommere. Addifon. Peterborough.

ford Commers. "Einer der heiligen Men=

entweibt bleiben, wenn Tyrannel, Berderbnif und Thorheit sonst alles befleckt hat. Alle Nachrichten von ihm ans dem Munde ber Erzählung fo wie aus ben Geschichtschreibern und besten Schriftstellern fei= ner Zeit schildern ihn als den unbestochensten Rechtspfleger und den honnetsten Staatsmann, als einen Meister im Reden, einen Genius vom feinsten Ge= schmack, einen Patrioten von den edelsten und wei= teften Entwürfen, als einen Mann, deffen Leben für Welt und Nachwelt Segen-war. Er war zu gleicher Zeit Addison's Muster und Swift's Prufstein; der eine schrieb von ihm, der andre für ihn. Soll er verglichen werden, fo fen es weder mit Bacon, noch mit Clarendon; ber große Rangler Hofvital scheint Sommers ju glei= then fowohl an Wurde des Gemuthe als an Eleganz des Berftandes."

"Die Zeitumstände, in denen er lebte, gaben Lord Sommers Gelegenheit, den Umfang seiner Fähigkeiten nicht nur, sondern auch den Patriotismus seines Herzens an den Tag zu legen; jene Gelegenheit suchten seine Fähigkeiten nicht auf, aber sein Herz-nuhte und verfolgte sie anständig.\*) Nie erschien das treffliche Gleichgewicht der englischen Staatsverfassung in einem belleren Licht als in Ansehung seiner, da-er von einem mißleiteten Unterhause mit einer Wuth, wie sie je die Freistaaten

<sup>\*)</sup> Unter Wilhelm hatte er beffen befte Rathichlage ents worfen, unterflüßt, oft auch durchgeführet. Die icharfe Hutersuchung gegen ihn endigte zu seinem größten Rubme.

Griechenlands entehrt hat, angeschuldigt, dennoch volle Freiheit hatte, seine Unschuld zu retten und eine Unsträsslichkeit zu enthüllen, die nie in einem so hellen Glanz erschienen wäre, hätte man ihr nicht

gerichtlich Fleden angeworfen."

,,Es war kein unruhmilicher Theil im Leben diefes großen Kanzlers, daß, von der Staatsverwaltung entfernt, er immer noch seine Arbeiten dem Dienste der Regierung und des Landes weihte. Damals, über alle kleinen Vorurtheile eines Amtes erhoben (er hatte keins, als den Beruf eines Soton und Lykurgus), suchte er den Mängeln der Rechtspflege abzuhelsen; er entwarf die Vereinigung der Königreiche\*) u. s." Edles Andenken\*\*)! Wenige seines Gleichen liesert die Geschichte des Jahrhunderts. Er berührte es anch nur, zuleht unglücktich seines Verstandes beraubet; ein Mann der alten Zeit.

Joseph Abdison. Weder als Dichter noch als Staatssekretar, am wenigsten als Schauspiels dichter geht er zur Pforte der Unsterdlichkeit ein; wohl aber als lehrender Profa-Schreiber. In seinem hellen, netten, sanst humvristischen Styl ward und ist er Englands Muster; noch Frank- Iin hatte sich an ihm gebildet. Die Wochenblätter, an denen er mit Steele n. a. oder allein arbeitete, sanden einen so unerhörten Beisall, daß vom

<sup>\*)</sup> Unter der Königinn Unna ward biefe Bereinigung ausgeführet.

<sup>\*\*)</sup> Horaz Walpole Vol. I. 431. f.

Bufch auer einige zwanzigtausend Blatter an Elenem Tage verkauft wurden; sie sind so oft aufgelegt, bewundert, nachgeahmt und wenigstens an Gluck nie erreicht worden, daß ein Zauberknote vorhanden sehn nuß, der damals diesen Wochenschriften so hoch emporhals. Er heißt, (wenn wir das Wort aussprechen dursen) die goldene Mittelmäßigkeit, die sich ganz in ihre Zeit zu schicken wußte.

Im hochsten Grad war Abdison ein Mann seiner Zeit; bescheiden und dem Anschein nach unsammaßend, klar und verständlich, elegant und sein, endlich so popularphilosophisch, so moralisch! Die Königinn selbst wollte, daß sein Cato ihr zugeeignet würde; beide Parteien, Whigsund Tories, die eben im heftigsten Streit lagen, wetteiserten im Lobpreisen des Cato. Auch erhielt Addison seinen Nuhm bis an's Ende; fast in allem dem ungleich frästigern Swift diametrisch entgegengesest, unähnslich. So viel kommt darauf an, im rechten Zeitmoment seinen Plaß zu sinden, ihn still einzunehmen, ihn umherschauend zu nüßen und sich unvermerk zu — bequemen.

Addison ist Vater aller Versuchschreiber (Essay-writers) Englands und wird es bleiben. Den Durchschnitt der Gemeinverständlichkeit und allgefälligen Eleganz, so wie das Maß der Perioden seiner Sprache, selbst der Blätter, der Einkleidungen, der Ueberredung hat er getroffen; hiemit stellte er seiner Nation gleichsam einen Modius der Gedanken und der Wahrheit auf ihr

Gemeinhanpt, das fie als Krone noch tragt, und fie wird es tragen.

Es bedarf feiner Deduftion, warum weder in Deutschland noch irgend fonst in Europa Wochen= blatter das Glud machten, deffen fich Steele und Addison, außer ihnen aber auch sonft fein Britte in foldem Mag erfreuten. Wenn zu diefem Gluck ihre Zeit, ihre Situation und das damals geltende Maß ber Gedanken unstreitig das Meiste beitrug (Sprecher im Unterhause war Ad= bison nie; sittlich=politischer Sprecher an die Nation war er zur guten Stunde), so fonnten die meiften Wochenschriften, die im Geschniget des Busch auers außerhalb England erschienen, ein foldes Glud nicht finden. Sie waren bald über bald unter dem Publikum, an und für welches sie geschrieben senn follten, oder gar, wie spatere in England felbst, anger seinem Rreise. Bollende wo es gar fein Publifum gab, was follen da Wochenschriften? Man fpricht zum Nemo; man fvielt auf einem\_ Instrument ohne Saiten.

Dennoch aber bleibe auch den deutschen Bochen= blattern vom Vatrioten an bis zur letten In= telligeng das Berdienft, das ihnen gebuhret. Kann man nicht, wie man will; so will man, wie

man fann. Gela.

Bas wir Deutsche von Addison wissen, that uns leider ein Dicht=Addifon fund \*), feinen

<sup>\*)</sup> Gottiched. Spater ift burch einen beffern Ueber, ferer, Bengler, ber Bufchauer verfürgt gu uns gebracht worden; bie Zeit moralischer Bochenschriften war aber vorüber.

Zuschauer und seinen Cato. Der kalte Cato konnte unsere Nation nicht erwärmen. Ein paar Kirchengesänge von Abdison sind unter und allein

noch lebendig.

Auch dadurch schuf sich dieser Mann des Pustisums ein Verdienst, daß er Milton's verlornes Paradies aus seiner Vergessenheit emporhob, und durch Zergliederung der alten Percy-Nomanze auf Gesänge dieser Art aufmertsam machte. Seine humoristischen Charattere sind für uns, zum Theil für England selbst, erloschene Farben; Sostrates 2 ud dison's zarte Moral und Kritik dauert.

Mordaunt, Graf von Peterborough.
Swift in feiner Manier preifet ihn alfo:

Mordanto fullt ber Jama Sorn! Die Christwett stellet ihn, erkor'n Bor allen helben, allen vorn.

Wenn Tags er Post auf Post gemacht, Sigt er noch über Mitternacht, Spricht Positif, klingt an, und lacht.

Kennt in Europa jeden Prinz, Fliegt von Provinz hin zu Provinz, Wie auf-den Fittigen des Wind's.

Schießt (die Gazette in der Sand) 26 von Paris. Wohin? Gewandt, Voran dem Troß, in's Spanierland.

Da keucht ihm nach ein Staatskourier, Sucht in Mabrid ihn: "Ah, von hier "Längst abgereist! Eine Woche schier!"

Plötlich in Dover tont bas horn: "Mordanto! Gben von Leghorn "Gefandet; icaut, er jagt dort vorn.!"

Mordant's galopirt allein; Sein Zug ihm nach, über Stock und Stein, Der bricht den Arm und der das Bein.

Er aber, munter wie sein Geist, Kommt an, gesund und frisch, nicht feist, Gerade wie er abgereist.

Dem Körper nach eine Luftfigur; Bar' er ein wenig dicer nur, Er hatte nicht die Geift: Natur.

So wunderbar in feinem Beginnen, Daß, eh du merkst und wirst es innen, hat er vollführt und ist-von hinnen.

In jedem Rlima nah und fern In Schlachten, im Senat der herrn, Bu Land' und Meer ein heller Stern.

Bon Jugend auf zu Betdenfehden Erzogen, (mas bedarf's der Reden?) Er gleicht dem zwölften Karl von Schweden-

In Spanien, wo er als Feldherr kommandirte, war er wunderdar glücklich; Boltaire in seinem Jahrhundert Ludwig's erzählt, wie er Barcelona einnahm und den Aufruhr des Bolks stillte. Aus pope's und Swift's Briefen ist sein Geist, seine Grazie, wie anders woher\*) seine Feindschaft gegen Marlborough bekannt. "Er konnte," sagt pope, "weder leben noch sterben wie andere Menschen."

<sup>\*)</sup> Swift conduct of the Allies.

Hätten wir die drei Bande Deukwürdigkeiten, die er von seinem Leben selbst geschrieben\*), sie wären der unterhaltendste Romau, gewiß voll denkwürdiger Geschichte. In den letten Jahren seines Lebens dachte er, begreissicher Weise, über den neuen Gang der Dinge misvergnügt, und pflanzte Bäume. Von zwei romantischen Leidenschaften seiner Jugend, "einem dummen Eiser für die Wahrheit und einer albernen Liebe für's Vaterland," glaubte er sich geheilet. \*\*)

# Beilage.

Von romantischen Charafteren.

Im Leben sowohl als in der Geschichte stoßen und zuweilen Menschen auf, die aus einer andern Welt zu kommen, in eine andere Welt zu gehören scheinen; man neunt diese Seltenheiten der Natur romantische Charaktere. Sie lieben das Ungewöhnliche und es gelingt ihnen; gemeine Zweck, gemeine Mittel sind nicht die ihrigen. Entweder benken sie von diesen geringe oder denken an sie gar nicht; dagegen der Zweck, der ihneu im Sinn liegt, die Mittel, die sie ihn zu erreichen für die nächsten und natürlichsten halten, andern oft auch nur

<sup>\*)</sup> Nach hora; Walpole hat er fie einer verwittweten Grafinn Suffolt gegeben. Rame bief Blatt jemanden in die hande, der ihre Ausgabe beförderte! \*\*) Brief an Pope.

nur Hirngebanken, Geschöpfe aus dem Monde scheinen.

Wie zu jeber, fo muß auch zu biefer Menschen= gattung die Ratur felbst die Unlage gemacht ha= ben; gewöhnlich verrath schon ihre Bildung etwas Außerordentliches ober Nichtgemeines. Gowohl fcone Gestalt als Unform tann dies Auszeichnende fenn; in der Unform felbit aber ift bas, was fie an= fundigt, nicht gemein, nicht häßlich. Manche trieb fogar ber Umstand, daß sie sich ale Bernachlässigte von der Natur ansaben und auf dem gemeinen Wege fortzukommen fich nicht getrauten, zu Erwedung eines Talents in ihnen an, bas fie ungewöhnlich auszeichnen follte. Platte Menfchen verfpotteten fie, ober verfagten ihnen auf dem gemeinen Kahr= wege verächtlich die Mitfahrt; sie mußten sich alfo nach einem eignen Wege umsehn, ber auch nach Ba= bolon führe.

Meistens also sind's Behandlungen der Menschen und des Schickals, insonderheit frühe Eindrücke der Ingend, die dem und jenem einen eignen Schwung gaben. Die Bekanntschaft mit seltnen Charakteren, oft der Anblick eines einzigen, der dem Jünglinge unauslöschlich blieb, ein Wort, das er sprach, eine Art, mit ber er sich benahm, ein Jug, eine Gebärde, sie spannen in der jungen Seele ein Gewebe an, das diese in der Stille fortwebte. Verborgen lief der Stromunter der Erde, die er unversehens hervorbrach. Bei mancher Gedankenreihe, die unser ganzes Leben durchsläuft, können wir uns kaum selbst vom ersten Moment oder der Wurzel ihres Dasenns Kechenschaft

geben. Viel zu unbeachtet ist die Wirkung der Mitlebenden auf zarte Gemüther. Wir sindenBeispiele, daß Menschen lebenslang in der Weise und Art, ja frast einer fremden Person handelten, ohne daß sie es wußten; welche sonderdare Besitzung nur in Krankheiten, in unvorgeschenen Zusällen, am meisten im Alter an den Tag kommt: denn das Alter ist eine zweite schwächere Kindheit.

Oft vertrat ein Buch die Stelle der lebendigen Bekanntschaft, wie man g. B. dem Somerifden Adilles die Heldenverrückung Alexanders, dem Le= fen der Thaten Alexanders im Curtius die Stim= mung Karls XII. zu romantischen Kriegszügen beimist und mehrere dergleichen angenehme Mährchen oder Geschichten erzählet. Der Funke konnte in= deß nicht zunden, wenn im Gemuth des Lefenden nicht schon der Junder bereit lage, und außere Um ftånde nicht dazu famen, ihn zu weden, zu nahren. Meistens sind wir gegen alles Geltene fehr nachfehend; in uns oder in andern mun= tern wir es, eben weil es und nen ift und wir in ihm weder Anfang noch Ende abfeben, oft gegen die Vernunft, auf. Go finden dann romantische Charaftere im Unfange viel Zuschauer, Bewundrer, Aufmunterer u. f.

personen, die uns im Leben begegnen sollen, können wir nicht wählen, wohl aber Bücher, die wir lesen; über sie sollte die allgemeine Vernunft und Vorsorge nicht schlimmern. Une möglich kann es der Menschheit gleichgültig senn, an welchen Mißgestalten sich der Jüngling ergese,

die Jungfran gefalle, an denen das Kind wie in's zarteste Wachs seine ersten unauslöschlichen Eindrücke sammle. An Ritterbückern studirte sich der Mitter von Mancha Nächte und Tage durch zum Thoren\*); die Semächte unserer Zeit würden sonderbare Quodlibets schaffen, wenn nicht eins das andre frastlos verdrängte. Auf Jahre hinaus die nie wiederkommende Jugend zu verunstalten sind indeß die Schlechtesten immer noch mächtig genug. Wie mancher Unglücklichen verschoben schlechte Romane ihr Hirn; sie verdarben ihr unersessich den Genuß und Gebranch ihres Lebens.

Vernunft ist das Einzige und Lehte, das auch über romanhafte Charaftere entscheidet. Liegt das Kleinod, das gesucht wird, ganz außer unserer Welt, oder wäre es des Aushebens kaum werth, wenn man es fände, wozu die tolle Mühe des Suchens? des Reitens auf dem Mondstrahl oder des Haschens nach dem Regendogen? Mambrins Helm, den Splitter vom heiligen Kreuz, die Ehräne der Magdalene, was haben wir dran, wenn wir sie leibhaft erbeuten?

Oder gehört zum Funde des romantischen Kleinods ein Zusammentressen so vieler und seltner Glückzusälle, daß nur ein Jungsernkind, ein dazu Geborner darauf ausgehen kann, so wünschen wir ihm Glück zur Reise. Er selbst mag wissen, wozu er da sen? und wem er sein Leben schenket.

<sup>\*)</sup> El se enfrascò tanto en su letura que se le passavan las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Don Quixote T. I. Cap. 1.

Bestände das Nomantische aber gar nur im Außenwerk, im Zubereiten zur Neise (wie dieß oft der Fall ist), in seltner Aleidung, in unruhigem Schen alles Seltenen auf der Erde, des Aufgangs der Sonne in Lappland u. s.; bestände es mit im Spiel, da man alles Unterste oberwärts kehret und das Gewöhnlichste neu, d. i. schief anfängt, so gehört viel Geduld oder Lanne dazu, daß man diesses Spiels nicht selbst zuerst satt werde; andre werden es bald.

Wir wiffen, wie der fogenannte Roman ent= standen ift; aus Beiten ber Barbarei nam= lich, deren überspannte Unternehmungen und Ten= bengen eine klugere Beit aufnahm und zur Schau stellte. Die Geschichte ber Romane geigt, bag bas Romanhafte felbst fich mit ber Beit mil= bern und vernünftiger werden mußte, wenn es nicht ausgezischt senn wollte; mit romantischen Charafteren ift es nicht anders. Das hochite Romanhafte endlich ift, was alle Buruftung ver= birgt und ben Erfolg beinahe ohne Mit= tel barlegt. Alebann wird bas Bermunbern Bewunderung, in der die Bernunft felbst be= wundert. Wo nicht, so ift und bleibt es eine Art. Seiltangerei, deren laute und bunte Unfundigung mit ju ihrem Stiquette gehoret.

Wer liebt das Nomantische vor andern? Die Jugend. Kinder wollen und mussen ihre Kräfte üben; dazu bedürfen sie großgezeichnete, in die Augen stechende Vorbilder, etwas was sie weckt, hebt, ermuntert. Hossentlich aber werden sie nicht immer Kinder bleiben; eine eigene Uebung wird

ihnen ein Gleichmaß geben. Auch bas Ge= schlecht, das gern in einer ewigen Jugend lebet, liebt das Romantische, eben weil es das gartere Gefdlecht ift. Es bedarf Rettung, Gulfe; wer mag ihm also verdenken, wenn es rettende Rit= ter gern fiebt, ihnen viel gutraut, und wie De 8= demona gern von den Thaten Othello's bo= ret. Eben der Thaten wegen ift es geneigt, den Schwarzen fogar zu lieben; wie oft aber ist auch, was das Shakesvear'sche Trauersviel weiter zeigt, nur in gewöhnlichen Sausauftritten, darauf erfol= get! Ein Romantisches ohne Grund ift ohne Be= fand; fein bleibender Grund ift nur Giner, eine hobere Vernunft und Ordnung der Din= ge, mithin das Wahre, das Edle. Fehlt diefes, fo war es nur Ueberraschung, was wirkte, ober findische Schwachheit, die glaubte. Zwei Enden einer Reibe traten auf einmal vor und; und fehl= ten die Mittelalieder. Jest fteben dieje ba; und das Mirakel ist ein gewöhnliches Regel = de = Tri= Erempel. Der ambrofifche Thau, den der Ritter Aftolf aus dem Monde belte, trauft auch auf un= ferer Erde von jeder balfamifchen Stande.

Das Settestiften gehört zum Noman, so wie das Nachfolgen, das Halten an der Sette. Da jeder Quirote eines Sancho, jeder Muhamme de eines Ali bedarf, so macht er diesen zuerst gläubig; daß sodann andere Jünger glaubend folgen, dafür bürgt der große Unterschied und die Abstufung menschlicher Seelenkräfte. Dem Rüstigen folgt der Träge, dem Unternehmenden der Feige, dem Anmaßenden der Bescheidene,

ber Zweifelnde dem fuhnen Entscheiber. Je mehr Nomantisches diese Freikorpsstifter in ihrer Person und Lebensweise, in ihrem Vortrage ober Spftem haben, besto anziehender wird ihre Sphare. Bartschwache Seelen lassen sich gern füllren und ent führen; das Romantische ist der Kometen= schweif, der fie durch die Lufte tragt, oder der 211= Borak, auf dem sie die sieben Simmel durchwan= dern. Keiner neuen Sefte hat es daher auch an Profelytinnen gefehlt, die in ihr bald Prophetinnen wurden: denn wunderbar mischen sich in einem zar= ten Gemuth Wahrheit und Wahn, Gegenwart und Soffnung. Je mehr eine Sette mit der Beit ihren romantischen Anstrich verlor, desto mehr erfal= tete ihr Eifer, bis fie, wie andere, eine Art alt= modellirter Gesellschaft ward, mit so viel oder so wenig Vernunft, als ihr Zweck oder ihr Modell zuließ.

Glauben sollte man also, daß einmal alles Nomantische der Bahrheit allein huldigen musse, huldigen werde. Je mehr falsche Schminke durch alle Jahrhunderte hin der Menschheit abgestrichen, ie mehr Farbenkasten dem Illuminator scharf untersucht worden; desto eher, sollte man glauben, musse Wahn und Vetrug aushören, und das Außerorzdentliche, das Feenmäßige, der Gotteseordnung in der Natur sich fügen. Eben hiedurch gewönne das Seltne, das Erhabene, das Göttliche im Menschen die höchste Energie, Würde und Klarheit. Falscher Schimmer, Vetrug und Versührung verschwänden; an die Seisenblasen der menschlichen Gesellschaft, an ihr Spülwasser voll

Unrath dachte man gar nicht mehr, als seven sie ro=

mantische Charaftere.

Aber auch dem wahren romantischen Charafter halt Abraftea ein ftrenges Mag vor; eine Li= nie gieht fie und fpricht: "nicht weiter!" Dem gottlichen Adilles wird Sermes gefandt, bag er sich am Korper feines erfchlagenen Feindes, der jest nur Menfd, Sohn und Bruder ift, nicht vergreife. Geber romantisch = glücklich e Mensch fühlet die Regel in sich: "nicht über den Rubiton! Sier ift die Grenze!" Bohl thut es und, wenn wir dieß Gefühl in ihm anerkennen oder ah= nen. Die liebt man einen Selden mehr, als wenn er im Gluck sich zu maßigen weiß und es wohl ge= brauchet. Dann fteigt und mit ihm ber Muth; die Nemesis in uns weissagt ihm eine glückliche Bu= funft. Dem Ebenteurer, der davon nichts weiß, dem Alcibiades, ber allen hunden ben Schwanz fürzet und alle Bermesfäulen umwirft, bamit Athen von ihm rede, fo vielen andern Dude der Ge= schichte, die am Mittage noch bin und ber ritten, obne zu abnen einmal, daß ihre Feenstunde langft porüber, ihnen konnen wir oft nicht einmal Lebe= wohl fagen: benn - fie verschwinden.

Sonderbar, wie auch bei Charafteren dieser Art am Ende des Menschenlebens Nemesis dasteht! Im Augenblicke der Geburt und im Sarge sind un= sere Gesichtszüge am reinsten; so ordnen sich auch die Umstände des Hingangs. Der Mensch stirbt, wie er lebte (im höheren Sinne des Worts näm= lich); so auch der Ebenteurer. Glücklich, wenn er nach vollführtem Werk früh dahin ist, und anders= wo ein anderes Ebenteuer anfängt; sonst wird ihm zulest das Leben etwas langweilig.

#### 18.

### Jonathan Swift.

Widrig ist's, wenn man diesen vielumfassenden, tief eindringenden Geist fast immer nur mit dem Namen eines Satyrifers nennen höret; und zwar in dem schlassen Sinn, nachdem die Satyre entweder ein müßiger Spott ist oder zunächst an's Pasquill grenzet. Keine Sylbe bei Swift (seine Puns und andere Spielwerke ausgenommen, die sein Spruch: vive la Bagatelle! entschuldigen möge) ist bloß der Satyre wegen da; er umfast jeden seiner Gegenstände, und erschöpft ihn mit eben so treffendem Wist als scharsem Verstande. Vorurtheil oder Laster, Thorheit oder Albernheit, sind bei ihm und zwar in der Einkleidung, die jedem gebühret, von der Wurzel aus untersucht und zum Ideal ihrer Gattung gehoben.

Sehet seine drei Bruder, Lord Peter, Martin und Johann; leset seinen John Bult und Hokus, seine Yahoos Hunnhms; sie leben und werden leben, so lange der Grund, wor=

auf diese Gestalten dastehn, bauert.

Das Verhältniß der Freidenker zur englischen: Kirche, des armen Irlands zu England, der Religionsverächter gegen die Menschheit, den armsellgen Stolz der Großen, die Grobheit des Hofes, der Retiffer und der Schwärmer, die Tollheit der Philosophen, die Bettelarmuth der schlechten Poeten, den leeren Wind der Projektmacher und Enthusiasten hat kaum jemand wie er erfast und geschildert. Wo es Einkleidung oder Inhalt litt, ist anch das Bessere dem Schlechten, dem Anstosen das Nothwendige entgegengestellt, nicht etwa mit lauen Wünschen, sondern mit dringender Thätigkeit, fordernd.

Thatig sind alle Schriften Swift's; nicht mustige Deklamationen. Wie seine besten Aufsaße and wirklichen Anlässen hervorgehn und auf wirkliche Personen sich beziehen, so strebt jeder zu einem bestimmten Endzweck. Seine Predigten selbst (von denen er, eben eines fehlenden bestimmten Zwecks wegen, so klein dachte), auch sie sind Reden der thätigen Vernunft und Menschengüte; keines Deklamators. Leerer Worte war Swift unfähig bis auf den kleinsten seiner Vriese. Wo aber zu handeln, wo ein bestimmter Zweck zu erreichen war; da kämpst Swift, in den Tuch hand ber briefen, wie in jedem politischen Pannphlet.

tins gilt es gleich, ob die Sache, die er damals politisch vertheidigte, rein oder unrein gewesen; das Unreine daran, wen schmerzte es am meisten? Ihn selbst. Barum mußte er unter einem schwachen Minister, einer noch schwächern Königinn, und einem unzwerlässigen. Bolingbrocke, dazu untergeordnet, sast ohne Beruf dienen? Warum überhaupt war er ein Torn? In allem was Swift durch sich thun konnte, handelte er nicht nur strenge und rein, sondern war die Ordnung und Gerechtigkeit.

felber. Unter der Gestalt eines Züchtigers und Censors ein helsender Patriot, mit der Gebärde eines Menschenkeindes durch kalte Vernunft, den Meich en und Mächtigen zu Troß, war er ein thätiger Freund der Menschheit. Das Vittere und Böse, das er voraussah, ist eingetroffen; manches Gute, das er gegen die harte Unvernunft auszurichten nicht vermochte, hat nach einem Jahrhundert, von Umständen erzwungen, geschehen müssen. Die eiserne Noth gebot, was Vernunft und

Billigkeit nie hatten erreichen mogen.

Auf seinem Lebenswege war diesem Clergy-man überall ein Genius entgegen getreten, der Addison's vorlaufender Glücksgöttinn nicht gleich fah. Arm geboren, hart erzogen, von 2B. Temple fo gut als verlassen, von Konig Wilhelm wie von sei= nen Gonnern und Freunden getäuscht, blickte er ernft in's Leben, und fab julest von der Sobe fei= nes Geiftes und feiner Gesinnungen verächtlich auf die Unwürdigen hinab, die vor und über ihm ftan= den. Noch verächtlicher auf seine dummen Ver= tenmder; er nahrte Flammen in sich, die nie ver= glimmten, die ihn gemach verzehrten. Zuerft wurde er der Welt taub, nachher zu feiner Gemutheerho= lung dem Verstande entruckt, indes sein Körper eine Reihe von Jahren hin noch athmete und lebte. Batten feine Gonner wie feine Gegner ihre Sache verstanden, gemeinschaftlich hatten sie ihn zu dem Stande gehoben, der ihm gebührte. Frohlicher håtte er dann bewirkt, wozu er da war, Geschäfte, ohne die er nicht leben konnte. Sätte er aber auch in dieser höheren Region das bewirkt,

was er jest als Mann des Volks bewirken mußte? Den Klagen, dem Druck, dem Elend der Nation naher, vom Haß und Neide unwürdiger Großen, von ihren Thorheiten und Aergernissen gezeizt, ward der Dechant von St. Patrik, was er sonst kaum geworden ware, Nathgeber aller geschäftigen Stände, Vater, Freund, Netter Irlands, so weithin sein Verstand, weit über seine Macht, weit über sein Amt und seine Pflicht reichte.

Wie flach und schief diefer thatige Schrift= steller in Dentschland gewöhnlich angesehen wird, ift nur aus der Lage unferer Nation erflärlich .- Sein Schweizerüberfeter \*) fühlte feinen Werth und suchte ihn nach Vermogen der deutschen Lefewelt zu empfehlen; ohne Kenntniß der englischen Verfasfung aber, ohne nabere Kenntniß der Angelegenhei= ten, über welche Swift fchrieb, der Zeitninftande und Charaftere, in und mit denen er lebte, wie fann er verstanden und feinem Werth nach ge= schätt werden? Seine Bemerfungen und Ansvielungen fordern nicht nur Verstand, sondern anch den prufenden vielfeitigfreien Blid, das garte Mit= gefühl endlich jenes feltnen Sumore, der im leichtesten Scherz eben den strengsten Ernst liebet. Ein folder war Swifts Genius. Wer das Mahrden von der Conne, oder den Gulliver, die Brobdignafs und Lilli= puts nur der Geschichte wegen, wer die politen

<sup>\*) (</sup>Bafer in Winterthur) Satyrifde und ernft, hafte Schriften von D. Jonathan Swift, hamburg und Leivig (Zürich) 1756 und in den folgenden Jahren, mit Bignetten von Salomo Gefiner,

Gespräche und den Unterricht für Bebiente gar gläubig lieset (und sie sind so gelesen worden), der ist ein gar zu deutscher Leser.

Roch alberner find Swift's Schriften nach= geahmt worden, da doch das erfte Gefühl lehren konnte, daß Swift in Deutschland nur durch einen nenen Swift erfest werden mag, der, eben fo national= und zeitmäßig wie jener, ihn nur dadurch darstellt, daß er ihn durchaus nicht nadjahmt. Cher ließe sich Herkules feine Kenle nehmen, als Swift seinen Stachel, der allenthal= ben aus der Materie selbst organisch hervorgeht und mit feinem ernfteften Geift Gine tft. Die deutsche und englische Berfaffung, die englische und deutsche Nation sind in manchem so verschle= den, in anderm fo gerade Antipoden, daß Swift, Dentschland angehörig, gerade das tieffte Mitleid geaußert haben wurde, wo er in England Pfeile des Spottes und der Verachtung schoß; in andern Fallen wurde er in Deutschland nicht Pfeile, sondern Bolgen geschleudert haben. Die politen und politischen Gespräche unserer Nation in allerlet Cirteln, unfere Ettulaturen, unfer Rurial= ftyl, unfer John Bull (eine arme madernde Biege), unfere Verhaltniffe der Stande in fo mancherlei Gegenden und Situationen, der gange Drol de Corps, le Corps Germanique, Deutsch= lands Jus publicum genannt, forbern andere Darftellungen, als Swift im bamaligen England gegen englische Thorheiten gebranchte. Ob aber auch ein deutscher Jonathan für feine geleisteten Dienste mit einer Defanet von einigen tausend

Pfund jährtlich ober mit den Ehren, die die irläns dische Nation ihrem Drapier erwies (dieß war der Ehrenname, mit dem sie ihn dankbar nannte),

ware belohnt worden? ist die Frage.

"Swift schreibt oft niedrig; die gemeinften Gleichnisse find ihm beinahe die liebsten." Aller= dings, zumal wo er fur's Volk schrieb. Konnte er dafür, daß dieß damals fo fprach und am lieb= ften also zu sich reden hörte? In Staatsabhandlun= gen Schrieb er mit einer Wurde, die bem Inhalt gegiemte. Oft find feine niedrigen Gleichniffe Pa= rodieen anderer, sehr erhabener, die er dadurch auf ihren rechten Werth binabfeste. Seine Runft - zu finken zog damit eine andere Kunft zu fliegen lächerlich nieder. Und wo der gesittete, ernste Mann, bem im Umgange bas fleinfte Unan= ständige Gräuel war, wo er faule Schaben der Menschbeit mit eigenen Mamen nennt und in ih= rer gangen Saflichteit foildert, wer fühlt nicht, daß dieß im bitterften Unmuth geschehe? Batte er auch aus Rache die Dahoo's mit einer Art Kreude gemahlt; die Verrather des Staats, die Verlennider, die Heuchler mahlte er gewiß nicht alfo. Oft entwirft er mit zwei Strichen ihr Bild; unvergänglich. Auch in seinen Briefen lebt ber Charafter jeder Person, die er fannte, gezeichnet wie er sie ansah, oft in wenigen Worten ans dem Innersten gehoben. Die Reinigkeit der Diction war ihm ein heiliges Gefeß; eine genane Sorgfalt fur Sprache und Schreibart, hielt er der Nation werth, ob er gleich auch bier feinen 3weck nicht erreichte.

"Bar Swift ein Dichter?" Wenn's in der Dichtfunft auf leere Kormen folder und folder Gat= tung ankommt: fo hat niemand diese leeren For= men gludlicher bargestellt als er, nur wie billig mit der Schellenkappe gezieret. Er hafte jedes Be= flingel wie in Tonen so auch in Worten, ja bas gange mißbrauchte Brettergerufte. \*). Ift aber Uebersicht und Zusammenfassung eines Gangen in allen feinen Theilen, ift eine naturliche Einfleidung jedes Gegenstandes nach feiner Weise, so daß ihm faum eine andere gegeben wer= den fann, ist eine inhaltreiche Form, schwer an Gedanken, leicht in der Ausführung nach dem damaligen freilich fehr ungriechischen Geschmad find diese Dichtkunst, so ist Swift mehr als hun= bert andre, die-sich des Ramens anmaßen, ein verstandreicher Dichter.

Als Kunstrichter zeigt ihn sein Antilongin, so manche Anrede an Schriftsteller und Kritiker, in Poesse und Prose; ja jedes Urtheil in seinen Briefen. Die Richtigkeit seines Geistes erwies auch dieß, daß er seine Schranken kannte, und nur selten Wissenschaften oder Kenntnisse verachtete, deren Werth ihm fremd war. Und auch diese setze er nur in ihrem Uebermaß, in ihren Thorh etten, die Kritiker in ihren Bauernstolz, in ihrer

<sup>\*)</sup> Samuel Johnson, der Allfunstrichter, halt Swift für hell, aber hohl (clear but shallow); vielleicht werden ihm manche das Wort zurückgeben. Johnson's Wis bestehet oft in dreiften aber hohlen Oreschen: schlägen, wenn Swift mit vollgestopften Sandfacken still aber fraftig fein Werf treibet.

anmaßenden Grobheit herunter; sonst zeigt er sich gegen jeden vorzüglichen, auch nur hoffnung & volsten Schriftsteller in völliger Selbstvergessenheit; half, wo und wie er konnte, obgleich ihm niemand half; kannte im Felde des Wissens und Könnens weder Whigs noch Tories, keine Parteien; desto inniger aber haßte er die Kabale.

### Ueber den Tod des D. Swift's.

(Bei'm Lefen folgender Maxime Rochefoucault's von ihm felbst im November 1731 geschrieben.)

Dans l'adversité de nos meilleurs amis nous trouvons toujours quelque chose, qui ne nous deplait pas.

Rochefoueault. \*)

Wo Roche fou cautt die Wahrheit spricht, Da glaub' ihm, Freund, und heuchte nicht. Nicht fe in herz, wie du meinst, ist schlecht; It etwas schlimm, so — sen gerecht — So ist's das menschliche Geschlecht.

Jum Beispiel. Manchen scheint sein Spruch Ju niedrig und nicht zart genug:
"Daß wenn mein Freund in Mißgeschick Sich findet, ich mein eigen Glück Leif überschlag', und mir sein Leid Gewähre Selbstzufrieden heit, Weit die Natur auch dem Mißfallen Ein Tröpschen einmischt Wohlgesallen."

<sup>\*)</sup> Im Unglud unferer besten Freunde finden wir immer etwas, bas uns nicht miffällt.

Erregt ber Spruch bir Ungebuld, So gib ihn der Griabrung iculb. Wir alle fühlen uns gebeugt, Wenn Unfersaleiden aufwarts feiat. Lieb" Sch benn meinen Freund wie du nicht? Und boch - tret' er mir nicht in's Licht! Wachf' ich, mein Freund, nur Ginen Boll, Co, weißt du, miffest du nicht roll. Satte nun ber, ber bich gewann, Gar eine Selbenthat gethan, Sprich, regte fich in beiner Bruft Bu feinem Lorbeer nicht auch Luft? Dein Nachbar achiet an ber Gicht: "Gottlob! mich traf die Plage nicht!" Sprichft bu; wird bir fein Ungemach Dadurch nicht ein gemüthlich Ach.?

Wo freute je fich ein Poet, Daß auch ein andrer Berfe breht? Dreht er fie beffer um und um; Ich munich' ihn gen Elpfuun.

Nacheiferung, fprichft bu? Ich! Berfehlt Wird fie ein Neid, der grimmig qualt. Dem Stolze weicht die alt'fte Freundschaft; Er ift im Unrecht; fie wird Feindschaft.

Du citle Menschheit! Traumgeschlecht!
Wer schildert deine Thorheit recht?
Selbstliebe, Neid und Stolz — mit Schmerz Vertheilen sie sich unser Herz.
Gib andern Reichthum, Macht und Stand, Es ift, als wär' es mir entwandt.
Zwar hab' ich keinen Auspruch näher;
Doch sinkest du, so steig' ich höher.
In Pove les' ich keinen Reim,
Chn daß ich wünsch', er wäre mein.
Bringt er nun in zwei Zeilen mehr
Als ich in sechs, bei meiner Ehr'

Ich wünsch' ihn flugs mit Wis und Sinn Und Reim und Kunst zum Nabob hin. Treibt Gay mich gar aus meinem haus Des beißenden humors hinaus, Liebt Arbuth not auch Ironie, Die ich doch eingeführt und sie Zum Nut anwandte, neu verseint — Nein! Arbuthnot ist nicht mein Freund.

St. John und Pultney wissen wohl, Ich schreibe Prose, wie man soll, Und eh man mich zu Grabe spricht, Sep man Minister, eher nicht. Doch wenn auch sie nun meinen Dankel So band'gen, baß ich in den Winkel Die Feder werf', verwänsch' ich bann nicht Ihr himmlisches Talent aus Rücksicht?

Gib, liebes Glud, all meinen Feinden, Was je bu willst, nur nicht ben Freunden Das Erste kann ich leiblich ansehn, Das Zweite wurde mir tief nachgehn.

Doch gnug von bem proomium; Wir schreiten jum poëmium.

Allmalig ruckt die Zeit herbei, Daß ich wie andre — nicht mehr sey. Da seh ich dann, daß jeder Freund Mit sich am freundlichsten es meint; Und ob's mir gleich ein wenig fremd ist, Wie mein Tod ihnen grad' bequem ist, So, dünkt mich, hör' ich sie doch sprechen: "Sieh, mit bem Dechant will es brechen. Der arme, gute, wackre Mann, Er geht hinab; man sieht's ihm an. Sein alter Schwindel! Sein Gedächtniß!

Er weiß kaum mehr, was jeht gesagt ist, Entsinnt sich seiner Freunde nicht mehr, Kaum, wo er gestern speis'te, weiß er, Erzählt Geschichten lang und quer, Die er zehnmal erzählt vorher. — — Wie denkt er nur, der alte Mann, Daß man das Zellg noch hören kann? Den Jungen geb' er ein Glas Wein Und seine Späße obendrein; Die alten Späße! Etwas kürzer, Herr Dechant! Ein halb Stündchen kürz! Er."

"Poefis ift gegangen heim; Wohl ftundenlang fucht er den Reim. Sein Zeu'r ist aus, sein Wich ist faul, Sein Pegasus ein alter Gaul. Ich wollt', er würf' hinweg die Feder; Doch so was sagt ihm nicht ein jeder."

Dann leget ihre Freundschaft treu
Bu Jahren mir noch Jahre bei.
"Biet älter, als man sagt den Leuten,
It er; er denkt noch Karl den Zweiten.
Auch trinkt er kein halb Rösset Wein mehr,
Und das bezeugt dann so von fernher,
Sein Magen sey" — "O wie vor'm Jahr Der Dechant noch ein andrer war!
Jeht — hielte sein gebrechtich hans
Nur noch den nächsten Frühting aus!
Wir Freunde — wie's mit ihm auch steht,
Gottlob, daß es uns besser geht."

In folden Fällen fpricht in Eropen Die Freundschaft, fürchtend um zu hoffen: Denn Unglück grad' vorherzusagen Wird auch vom Zeind der Freund nicht wagen; Indeß bei aller Artigkeit Und Menschenlieb' und Freundlichkeit Gibt boch die Nachricht: "es geht schlimmer!" Mehr Interesse, als wenn inmer Es heißt: "o Gott sey Dank! sehr wohl!" Wer weiß da, was er sagen soll? Insonderheit, wer prophezente, "Ich sey des Todes nächste Beute," Der Freund will lieber mich in's Grab, Als, daß er salsch geweissagt hab. Dagegen geht's mit mir zum Abgang, So hat er's schon gesagt von Ansang. Kurz, keiner schenket mir das Leben; Concluditut, mich äuszugeben.

Fühlt etwa dann, mir nebenwärts, Ein Nachbar grade meinen Schmerz, Der münschet freitich und von herzen Mich und sich setbst befreit von Schmerzen, Schickt Botschaft über Botschaft, wie Ich mich befinde spät und früh? Wie mir die Arzenei gethan? Wie ich geruht? und so fortan — Sterb' ich dann gar, so geht's ihm näher, Als allen Schluchzern um mein Bett her.

Send ohne Furcht, ihr Freunde! Iwar Ihr irret euch ihm manches Jahr; die de Sinden Indes das Ferne kommt auch nah; de de Dann treffen die Prognostica.

Die Stunde kommt; die Stund ist da! "Wie steht's mit ihm?" "Sein End' ist nas. Er liegt schon in der Sterbensnoth! Man betet mit ihm. — Fr ist todt."

- Und eh die Todtenglock erschaut, 21 31 303. Weiß es die halbe Stadt alsbaid. W. Onerschild (\* ), D'halte lich ein leder fertige of worken it noch voice (\* ) Sen jeder feines Ends gewärtig! Wie viel läßt er wohl nach den Erben? Wer erbt? — Wir muffen alle fterben."

"So wie ich hörte um und um, So erbt ihn —

"Wer?"

"Das Publifum."

Das Publikum? Delirium!
Bas that benn ihm bas Publikum?'
Ein bloßer hochmuth, Geiz und Neid! —
Jedoch er gibt's zu rechter Zeit;
Erst stirbt ber Dechant und bann gibt er —
Tem Publikum; benn keinen liebt' er —
Bergißt sein eigen Fleisch und Blut,
Und gibt es Fremden — all sein Gut!"

Seht kommt auch Grubstreet in Bewegung, Das Dichtervolf ift voller Regung; ... (1) Den Dechant schilt bas Wochenblatt; Den Drapier") lobt es matt und platt.

Die Doktors retten weise sich, Und legen alle Schuld auf mich. "Der Fall war freisich kihlich gnug; Doch wie der Dechant sich betrug! — Er folgt' nicht; hätt' er folgen wollen, Zehn Jahr hatt' er noch leben follen. Jeht bei'm Seciren wird es kund: Die edeln Theile sind gesund."

Nach London kommt die Zeitung nun, Läuft an den Hof ohn' auszuruhn. Lady Suffolk, sie springt im Spleen Laut lachend auf, zur Königinn — Die Königinn, gar gnädig, schreit: "Todt ist der Dechant? Es war Zeit. \*\*)

<sup>\*)</sup> Gin Name Swifts' in den Briefen des Tuchhändler \*\*) hier fehlen in unferer Ausgabe fechs Berfe.

Jest trägt auch Chartres jum Minister. Die Zeitung, albern, spöttisch, bufter. , ,, wie?" ruft Bob aus?), "im Bett starb er? wolt, daß er höher gestorben wär! Doch könnt' er meinethalb auch leben, Stund' Pultnep?") nur im Chor ihm neben. Mein'thatb könnt' er auch Bischof sehn; Nur Bolingbrok jur höll'hinein!"

Jeht ziehet Kurl \*\*\*) aus feinem Praß,
"Drei ächte Bände Swift's Nachlaß"
(Und daß sie besto besser gehn)
"Bon Eibber und Tibbalds überfehn."
Er gönnt mir was er andern gönnt.
Mein Leben, Briefe, Testament,
Nichts ist von mir zurückgeblieben;
Auch Blätter, für'n Moment geschrieben,
Längst tobt — er auserweckt sie froß;

Verandert sich die Scene nun, Was meine nächsten Freunde thun. Wohl einen Monat um mich trauert Freund Pope; Eine Woche dauert Gay's Trauer etwa; wenn er mag — Arbuthnot's einen ganzen Tag.

St. John zerbeift die Feber, weint 3wei Thranen. — Sonst? zuckt jeder Freund Die Achsel: "Herzlich thut mir's leid!
"Wir alle — morgen oder heut."

<sup>\*)</sup> Robert Balpole, ber Minifter.

<sup>\*\*)</sup> Nachheriger Ritter von Bath, damals Walpole's - Feind.

<sup>\*\*\*)</sup> Gin gewinnsuchtiger Buchhandler.

Vermunmet in der Weisheit Tracht Ersehet Raltsinn Geistes Macht. Was schmelzte wohl ein steinern Berg, Das niemals fühlte fremben Schmerz? Uns straft die Ruthe; jene hüllen Verschont sich ein in Gottes Willen.

Den jüngern Narren broht Gefahr, Weil ich ein halb Jahr älter war. Sie hielten mich für eine Wand, Die zwischen Tod und ihnen stand. Fort ist die Wand; sie fürchten sich — Die trauern wirklich über mich.

Meiner Freundinnen zartes herz — Anständig äußert's seinen Schmerz Unständig äußert's seinen Schmerz Und artig. "Wie? Der Dechant todt? (Trumps Coeur!) Run so genad' ihm Gott! (Pic rust man!) Gi! Sechs Dechants halten Das Baartuch ihm; so nach dem Alten! — — (Die Bole!) Ihr Gemahl, Madam, Ist auch wohl vom Gesolge?"

Ein Leichbegängniß afficirt;
Budem ist er schon en gagirt.
Auf morgen zu einer Whistpartie —
Bei Lady Club. Die kennen Sie;
Sie läßt sich nicht manquiren. (Herz!)
Indessen ist es ihm kein Scherz;
Der Dechant war sein bester Freund,
Der's immer mit ihm gut gemeint —
Doch auch das Beste muß davon;
(Tout!) Geb' ihm Gott den ew'gen Lohn.

Wie? trauern wir, daß Freunde sterben? Läßt etwas leichter sich erwerben, Ule Freunde? Kauin Gin Jahr verfentt, Ift niemand, ber bes Dechants benft.
Sein Nicht mehr feyn wird so verspürt,
Als hätt' er gar nicht eristirt.
Wo ist nun Phöbus Lievling? Uch
Und feine Werke folgen nach.
Das Allverhängniß drückt sie schwer:
Sein Wis — er ist nicht Mode mehr.

Bu Linkot\*) (wie fich's benn fo trifft) Rommt ein Landjunker, fragt-nach Swift In Berf' und Prof. "Den Namen hört' ich. "Bor'm Jahre ftarb er. Ja! fo dunkt mich." -Er fehrt ben Laden um und um; Umfonst. "Ad antiquarium Behn fie, mein herr. Da ift Quartier Kur diefe Waare; nicht bei mir. Den letten Stoß von folden Lectern Schicft' ich Montags Paftetenbacfern. Der Dechant galt ju feiner Beit In Reim und Profe weit und breit. Sebt herricht ein befferer Befdmad Belieben fie hier diefes Dad Bur Anficht. Colley Cibbers Sang Muf den Geburtstag - viel Wohlflang! Bier Stephan Dud, die Koniginn Befingend. - Und fo weiterhin Politifa. - Gin feines Blatt! Bu zeigen es die Abficht bat, Dag jegliche Aufmertfamfeit Muf die Minifter fen nur - Reib. Bier Robert Walpole's Coul und Trub; Dort Senten's Rebe, Trug und Schul -So was ift jest in aller Sanden, Liegt neu ba, eben jum Berfenden.

<sup>\*)</sup> Gin Mobebuchhandler.

Laß mich einmal gestorben sehn-Und dann tritt in den Alub hinein Zur Rose; höre, wenn der Ton Auf Swist kommt, Konversation.

"Der Dechant war von ernsten Sitten, Fronisch, doch bei hof gelitten, Ob er gleich Narr'n beschämete, Und Schufte mächtig züchtigte."

"Berzeihung. Seine Staatspartie War hin; er überlebte fle. Im Alter ward er ziemlich schwach; Man fagt es so; ich sag' es nach."

"Tergessen wir den Drapier")? Um Bolf und Land verdient war er! Er schrieb" —

"Das konnt' er bleiben laffen. Und Beffre fich damit befaffen Wir brauchten ihn nicht; hunderte Statt feiner und geschicktere -3war laß ich ihm Belefenheit Bei vieler Ungezogenheit, In der er toll rings um fich fließ Und niemanden in Frieden lief. Fällt er nicht an, wenn ihm es einfällt, Sof, Lager, Stadt, die gange Welt?" Briff er, mar's mit ibm wohlgethan, Wohl unfern großen Robert an \*\*)? Den Mann, ber auf ber Bache fteht, Und feinem Konia trefflich rath. Mur Unglücksfrenen uns ju weifen, Ergählt er und erlogne Reifen,

<sup>\*)</sup> Swift, Verfaffer ber Tuchhandlerbriefe.
\*\*) Robert Walpole, bamale Minifter.

Macht seinen Chorrock selbst zum Spott, & Und nagt in ihm als eine Mott."

"Ganz steh' ich zwar für ihn nicht gut; Der Dechant hat Satyr' im Blut, Und scheint sie nicht in Milch zu töbten, Denn unsre Zeit hat sie vonnöthen. Macht etwas noch bas Laster roth, So sind es Streiche oder Spott. Fühlst du es? Wer ist schuld daran? Er nennt dich nicht; du bist der Mann. Wie? soll man Laster deßhald schonen, Weil sie ansihen Reichsbaronen?

"Bu Freunden mabit er fich im Sande Mur wenige vom Mittelftande; Nicht Marr'n, bie ihren Bater lugen, Die Welt mit einem Lord betrugen. Wer waren fie, wo Titel nicht Recht gaben und Gewalt und Pflicht, Wo Pairschaft und ber Uhnen Rubm Daftund' als eine welfe Blum'? Er schämte fich, wenn fold ein Wicht Ihn fennen wollte von Geficht. Bielwen'ger ichabt' er's fich jur Chr, 1000, Daß ihm ein Dairschuft gnabig war', -... Schlich feitwärts ab und sprach im Winkel Mit Mannern von Berftand, nicht Dunfel. Berachtet' Stern und Banber, wenn Sie einem Chartres bulbigten.

"Mit Prinzen hielt er bas Decorum, Doch stand er nicht vor ihnen frumm. Er folgte Davids weisem Psalm: "Trau nicht den Fürsten; sie sind Qualm!" Und Eins erbitterte ihn recht, Ein vielgewalt'ger — Pserbeknecht. "Ach armer Dechant, wie es scheint, War er mit Luft ein Menschenfeind. Dieß bracht' ihm allgemeinen haß; Er wollt's nicht besser; hab' er das! — Sein Eifer ging nicht auf Verbrechen; An seiner Zeit wollt' er sich rächen. Wär' ihm der Hochmuth früh gestillt, Wär' ihm der Koffer früh gefüllt, Er hätte auch geduckt gleich andern, Die jest in Bischofskutten wandern. Doch g'nug! benn er hat ausgetagt. Läßt er noch Schriften nach?"

"Man fagt,

Un Verfen wenig, aber Profe" —
"Nun dann! die alte Wasserhose
Von Pamphlets aus der schlecht'sten Zeit,
Vielleicht noch seinen Oxford breit
Zu retten und ihn weiß zu brennen,
Gar auch die Kön'ginn rein zu nennen,
Uls habe sie den Prätendent
Begünstigt nie!" —

"Poh Etement! Da komint noch manch pasquill an's Licht; Den Hof, ben schont er wahrlich nicht! Wohl gar ber Reisen dritter Theil, Boll klarer Lügen, Zeil' auf Zeil', Beleidigend sie anzuhören — Nur keine Predigt — ich will schwören."

"Was feine Schriften anbetrifft So weiß ich nicht, wie jede Schrift Den Kritikern gefällt; das weiß ich, Es kauft das Volk und lieft sie fleißig Als Schriften, Menschen zu verbestern, Gemeines Wohlseyn zu vergrößern.

Sat diesen Zweck er oft versehit,
Sein Zweck blieb immer wohl gewählt.
Ihm rühmlich, Schande für die Wett,
Wenn was ihr nutt, ihr nicht gefällt.
Ein Haus für Narren und für Tolle.
Etistet sein Testament in Folle,
Uls spräch' es wie ein Lehrgedicht,
Woran's der Nation gebricht,
Weil er denn endlich schläft — ei nun!
So lässen wir die Ascheruh'n!

#### 19.

# Fonathan Swift. In

## The second of the second

Bedaurend schilbern wir diese. Swift war ein Unglücklicher, bessen scharfer und tieser Verstand von einer Leidenschaft beherrscht ward, die ihm zusteht die wahre Ansicht der Dinge, mithin allen Genuß des Lebens ranbte. Stolz war diese Leidensschaft; zwar der edelste Stolz, der Nation mit seinem Berstande thätig zu dienen; da er dies aber auf der ihm gebührenden Stelle nicht thun konnte, und schon unter Oxford und Volingbrocke auf einer Spihe des Vollwerts zwischen zwei ungleichen Seisten gegen eine Partei, die in Manchem sehr recht hatte, wirken mußte, so gingen, als seine Staatspartei siel, nie zwar seine Grundsähe, wohl aber seine Seelenkräfte, am frühesten aber sein guter Humor und sein Slück unter. Die hohe Kirche, der

er fast über Bebühr das Wort geredet und über Verdienst ausgeholfen hatte, fürchtete ibn; die Whige, deren Grundfagen er über die Linie ent= gegengetreten war, haften ihn; feine Freunde, de= nen er fast zu tren blieb, (eine eble Schwachheit!) ob er wohl ihr Syftem hafte und ihre Fehler fannte, vergaßen ihn; ba nagte bas Unrecht, bas ihm ge= schehen war, ihm wie eine Schlange am Bergen. Die Großen, die ihn betrogen ober getäuscht hatten, von jener hofdame, die fein erftes Unglud machte, bis zur nietaphpfischen deutschen Koniginn, den Sof und mit ihm alle Deutschen verachtete er; seinen Verfolger Walvole haßte er als Menschen und als Minister, so daß die jungere Welt, die er doch in feiner einsamen Entfernung theils nicht fannte, theils nach seiner alteren Denkart nicht immer billig gnug beurtheilen fonnte, ihm julest wie eine Grube erschien, aus der er sich hinauswunschte. Einzelne Verhältnisse seines Lebens, 3. B. seine Verbindung mit der seltenen Stella, die mit verhaltenem Schmerz vor seinen Augen welfte und hinschwand, die Thorheit der Vanhomrigh, Vaneffa ge= nannt, an der er doch auch durch eine fleine, von ihm unbewachte Eitelfeit Schuld war: Umstande der Urt machten ihm auch von ber garteften Geite Erinnerungen an's Loos ber Menschen unerfreulich; und so fam er dabin, wohin wir unserm Keinde nie ju kommen munfchen, daß ihm die menfchliche Natur felbst fade und in Lasterhaften abscheulich ward... Er, ber die Reinheit des Korpers außerft liebte, er, ein falter, zuchtiger Mann, der Unfla= tereien im Gesprach sowohl als im Leben bis auf's

fleinste Merkmal nicht dulben konnte, ward vom gewöhnlichen Troß ber Menschen gleichsam erhumanifirt. Die Menfchenform ward ibm verleibet, fo daß er diefe, wo fie fich mit Schminten bedte, am wenigsten ausstehen fonnte und lieber den verworfensten Theil, gleichsam den Vorwurf und die Schande ber Schopfung, ju feinem Augen= mert machte. In foldem Beift find Bulliver's Reifen gefdrieben. Donng's Deflamationen, \*) daß Swift die menschliche Natur mit geheimer Schadenfreude herabgefest habe, find eben fo flach als unwahr. In feiner Beiftes- und herzenstrantheit fahe er die Dahoo's vor fich, und da ihm fein ander Gefchlecht ju Gebot ftand, eine vernünftige, reine, billige Gefellschaft ju zeichnen (benn im Monde und im Saturn wat er nicht gewesen), fo wählte er die Gestalt des Thiers, das der Schopfer der Menschen felbst als eine edle Gestalt dargestellt hat \*\*), bes Rosses. Swift's Rosse aber find vernunftige, billige Geschöpfe, wie Menschen es fenn follten; nicht ber 3wed, nicht bie erhabnen Kabig= feiten und Anlagen des Menschengeschlechts, wohl aber Name und Geftalt des Menschenthiers war ihm, wie bem lebensfatten Samlet verleibet. "The fevd," fagt diefer, "vom Konige und ber Roniginn geschickt, mich zu erfragen. Geit einiger Beit habe ich, ich weiß nicht wie? alle mein Frobfenn verloren, alle meine Leibesübungen aufgege= ben. Und gewiß! es gebt fo ubel mit meinem Be-

f \*) ueber bie briginalfom vofitionen am Ente. [\*\*) Siob 39, 19 = 25.

finnen, daß diefes gute Beruft, die Erde, mir nur ein wustes Vorgebirge, diefer treffliche Lufthimmel. (schaut auf!) dieß fest überhangende Kirmament, dieß majestätische Dach, ausgelegt mit goldnen Sternen - wie? - mir nur eine faule, pestilentialische Sammlung von Erdduften scheinet. Welch ein Mei= fterftuck von Werk ift der Menfch! wie edel in fei= ner Bernunft! an Kahigkeiten wie unendlich! in Gestalt und Bewegung wie voll Ausdruck, - wie be= wundernswerth! in Sandlung, wie gleich dem En= gel! im Begreifen, wie gleich einem Gott! die Schonheit der Welt! das Urbild der Geschopfe! Und doch mir? Mir? was ist sie diese Quintessenz von Staube? Der Mann gefällt mir nicht; das Weib auch nicht." Was Samtet der Dobelia, fagte Swift im stummen Anblid feiner Stella täglich.

Was den Dechant am meisten niederdrückte, waren die obern Stande. Sie hielt er für unversbesserlich; und an sie hatte er sich so sehr gehangen \*)! auf sie so sehr getrauet! Nur aus dem mittleren Stande, meinte er, könne was Gutes entspringen; der Unterste sen unterdrückt. Gerade dem Untersten des untersten Standes suchte er also aufzuhelsen, und knirschete gleichsam, indem er wohlthat. Gehabe dich wohl, ernster Geist, in

<sup>\*)</sup> Sie und die Geistlichen vergalten ihm feine Parteilichkeit für sie übel. Für Charles Bonle hatte er gegen Bentlen ungerecht gestritten; und Lord Derern schrieb über ihn die väterlichen Briefe-Eine Lordsvergeitung.

deiner jesigen höheren Wohnung, wo dir mit der ganzen Nebelinsel die schmusige Hof- und Staats- wirthschaft deiner Feinde verschwunden ist. Und gibt dein Leben und der Ausgang desselben die strenge Lehre: "Der Menschheit überhebe sich niemand! Extra humanitatem homini nulla est salus!"

Die jeuer Kaufmanns-Republik, der Karthager Schriften fammt und fonders untergegangen find, fo, furchte ich, geben auch bie punifchen Schrif= ten Swift's (er wat ein großer Liebhaber bet Pans, der Sylben- und Wortspiele) mit unter. Wer wird fid einst die Muhe geben, ein Gewirr niedriger Parteien, rangfüchtiger Edlen, weiblicher und weibischer Hoffabalen zu entrathseln?: Und ba Swift's großer Beift größtentheils darin verfenft ift, wie wenige Stude tonnen den in Schlamm ge= fenften Geift erlofen! Der größte Bewundrer feiner Talente beklagt die Materie sowohl als die gothi= sche Form, an welche sie gewandt sind; er findet siein jenem Modeunrath, den die felbstftandigen Jufu= laner brittischen Geschmad nennen und ber fast feine reine Formen zuläßt, verloren. \*)

# Beilage. Strafenbe Genten.

Nicht von Attila's, Dichingisfan's und Tamerlan's, die sich Geißeln Gottes nann=

<sup>\*)</sup> Diefen bem Unicheln nach barten Ausbruck wird ber Berfolg diefer Blatter erfautern.

ten, ist hier die Rede, sondern von jenen scharfblikken den Geistern, die von der Vorsehung gesandt scheinen, Fehler der Menschen zu bemerken und zu verbessern. Sie sind zu jeder Zeit dem Menschengeschlecht unentbehrlich: denn wann kann sich dieses, ganz ohne Fehler zu seyn, rühmen?

Meistens tündigen sich jene gebornen Censoren durch feste, strenge Gesichtszüge an, die man Solonische oder Catonische zu nennen psieget. Schon ihre Gestalt sagt, daß sie zum Tanzbeln nicht da sind, noch mit sich tändeln zu lassen; sie besiehlt und strafet. Unbestechbar stehen sie da,

ohne zu weichen und zu wanken.

Gelangen diese Gestalten an ihren Dlas, so thut Einer, woran hundert Weichlinge verzagten. Sie reinigen das Land, wie der scharfe Sturm die Luft reinigt; sie schaffen Sicherheit und Friede. geber oder Gesekpfleger der Art brachten Zeiten zuwege, da man bei offnen Thuren sicher ruben und bas Seine an die Landstraße legen konnte, in Bewißheit es wieder gu finden. Much in den geschäf= tigen Standen trifft man Charaftere diefer Gattung von beiden Geschlechtern an; manche Binfte, die strenge Regelmäßigkeit fordern, bilden zu solchen Charafteren. Bauende Bunfte g. B. und Baufunft= ler, Verwalter der Gesetze, Befehlshaber, Richter. Wird ihre Strenge von Billigkeit geleitet, durch Gute gemildert, fo find fie auch im Stillen er= habne Menschen, Pfeiler der Gesellschaft.

Will aber jemanden dieser Art das Schickfal abel, er gelangt nicht dahin, wohin er sich bestimmt fühlet, indem Alltagsgesichter oder heuchelnde Biel-

thuer sich ihm vordrängen; migrathen ihm feine ersten und letten Versuche, so daß er sich in feinen Erwartungen bet ben Beften betrogen, und fein Berg, fein Butrauen, feine Anerbietungen ver= geudet findet; nect ihn bagegen fruhe ber Ringer bes Spotts, ber Bahn ber Berleumbung: fo brangt er fich in fich jurud und zeichnet mit Scheide= waffer sowohl die außern Gestalten in fein Berg. als die Gestalt seines Gemuths auf die Stirnen, die ihn umgeben. Er sichet nicht nur scharf, fon=bern foneibend. Wohl, wenn ihm die Ratur babei bas fleine Linderungemittel, den fchergen= ben Spott, nicht versagte, der die verwundete Bruft awar nicht beilet, aber luftet! Berfagte fie ibm biefen, oder verschwindet er mit den Jahren, so wird det scharfe Seber mismuthig, murrisch, aulest ein Gemuthefranker, den Seinigen felbst oft uner= traglich.

Hatte die Barmherzigkeit Orakel und Aletar unter Menschen, so wurde die se ihrer scheinsbaren Feinde, der Menschen von scharfem Blick, sich zuerst annehmen. Oft mit wie wenigem ware ihre Schärfe zu mildern, und wenn es früh geschähe, ihre Vitterkeit selbst in Arznei zu verwandeln. So longe andre über nichts wissen und können, als den Strasenden züchtigen, den Bemerker strasen; so lange man keine Mittel gegen seinen Blick hat, als ihm die Augen auszustechen, den Mund zu knebeln oder ihm zu gedieten, daß er anders sehen und sprechen müsse: so macht man eben so unvernünstig als unbarmherzig das Uebel ärger. Die Wahrebeit, wenn sie Fehler der Menschen und ihrer

Gesellschaft betrifft, laßt sich eben so wenig weg= lügen als wegheucheln.

Was andre nicht thun, thue jeder felbst an sich in Betracht der fehlenden Menschheit; er werde fein eigner Argt. Infonderheit fuche er den Grund der Krankheit in sich zu heilen, ber gewöhnlich Unmaßung (Prafumtion) ift. Man trauet fich gu, was andre recht= oder unrechtmäßig une nicht zutrauen; man fordert tiefere Beugung vor fich, höhere Achtung feiner. Thorichte Forderung, wenn fie auch mit Grund geschähe. Niemand fann bo= her achten als er Gefühl für's Vorzügliche hat; über flache Tellerseelen ergießt sich alles gleichartig. Bu= bem ift eine erzwungene Achtung noch unanständiger und unbefriedigender als eine erzwungne Liebe. Der Achtungemurdige muß der Achtung entbehren fonnen, ja fich in ihr als einer unnothigen Buthat felbst betroffen fuhlen; sobald er sie sucht und nach ihr lauft, fie erkaufend, ertropend, erfunftelnd, wird er verachtlich. Gramt er fich über ihren Ver= luft, fo fern er fie nicht durch eigne Schuld ver= loren, fo zeiget er fich flein, schwach, erbarmlich.

tleberdem, wie alles in der Welt verbunden ist, so sind es auch Tugenden und Fehler. Wer wollte eine reife Frucht nie genießen, weil eine unreise neben ihr hangt? wer sich der Jugend nicht freuen, weil auch sie den Keim des Alters in sich träget? Die Abstraktion, die Fehler von Schönheit sondert, und jene als selbstständig betrachtet, sie ist die schlimmste aller Abstraktionen. Schatten mussen das Licht erhöhen; das getheilte Licht gibt Farben. Zu

ihnen ift unfer Auge eingerichtet, nicht zum dephlo=

gisirten Sonnenlichte. ~

Drittens. Much die Fehler ber Menschen und der Gesellschaft find nicht ohne Grund; ihre Wurzeln erstreden sich fehr weit und verschlingen fich in's Bange. Wer Fehler ohne ihre Grunde fiebet, bemerkt nur balb; fiebet er fie aber in ihrem Grunde, fo verwandelt sich sein Aerger in's gartefte Mitleid. Mitgefühl alfo ift die große Urgnet jener abenden Saure, die uns gulett die Menfch= heit selbst verleiden mochte. Wie schwach und feh= lerhaft diese auch senn moge; wir sind einmal Menschen, vor der Sand nichts anders. Außer ihr tennen wir tein Glud, geschweige daß wir's genießen konnten. All thr Fehlerhaftes, zur boch= ften Summe getrieben, fann une nichte andere als Soffnung und Ergebung (Resignation) leh= ren, oder diefe Rarifatur der Menschheit macht - wahnsinnig.

### Das Mitgefühl.

Ein Gegenstud zu Swift's Berfen über feinen Cod.

Point de retour à soi-même.

Fenelon.

Wo Roch e fou cault bie Wahrheit spricht, Glaub' ich ihm gern und heuchle nicht. Doch wo er wisig übergreift, Und nur am Rand der Wahrheit streift, Da halt' ich zwar sein herz nicht schlecht, Allein sein Urtheil nicht gerecht. Co'wenn er unfer Mitgefüht, Dieß himmlisch zauberische Spiel Woll Freud und Leid, voll Grain und Lust, Ein Weltall in des Menschen Brust, Berwandeln will in Eitelkeit, Geheine Selbstgenügsauseit, In kleinlich engen Geiz und Groll — Ob ich ihm da auch glauben soll, Wenn sich mein ganz Gemüth emport, Und die Natur mich anders lehrt?

Sieh jene Mutter, deren herz Berwebt sich in der Kinder Schmerz, Die in bedrohender Gefahr, Entrissen sich, in ihnen war, In ihnen lebt', in ihnen litt — Sprich, fühlet nicht die Mutter mit? Die Ruh und Leben selbst vergaß, Und sich den Klauen, sich dem haß Des Geiers stark entgegenstellt, Ganz Mutter nur, ind em sie fällt: Sie sieht den Tod und fühlt ihn nicht Im höheren Gesühl der Pflich t.

Laß mich die Selden nicht durchgehn, Die auch, wie sie, den Tod gesehn. Sie starben nicht, indem sie starben; Nicht weil sie Lorbeer sich erwarben, Micht weil sin Tod ein Widerhall Zurückklang ihres Namens Schall; Das reiche Mitgefühl, ihr Leben Für andre froh dahin zu geben, Zu retten sie vom Untergang, Zu leben fort auch ohne Dank In ihrem Wohlseyn fortzuleben — Dieß reiche, sohnende Bestreben Umfassend vieler Menschen Glück, Es war ihr letzter Augenblick.

Die Liebe, die sich nie vergift, Sprich, ob die Selbstinn Liebe ist? Mag sie sich schön in Worten zieren, Und manchen Taumelnden versühren; Das Eis in ihrer engen Brust Berkört des Wärmsten Lieb' und Lust. Er führt des kalten Steines Last, Umarmt ihn, weint, erkaltet, haßt.

Wer in ihm felbft, ihm felbft nur lebt, Lebt er? Rein, an ber Scholle flebt. Der Salberichaff'ne, ben nicht Beift, Gefühl ber Sarmonie burchfteuft. 3m Ull nur lebt der Welten Geele; Dein Berg ift eine enge Sohle, Gin bunfles Grab, ein tiefer Schlund; Es nagt an fich und nagt fich wund. Willft bu versuchen Sollenvein, So banne bich in bich binein, Und wäll; in dir Axions Rad Und thue, was einft Tantal that, Greif' um bich neibend, hafch' umber, Erhafche nichts und feufje fchwer; Roll' beinen Felsftein bergbinguf Und fieh' ihn rudwärts gehn im Lauf; Schau, Danaiben gleich, umber,-Und fprich: "wie nichts in mir! wie feer!

Wer sich am eignen Schatten freut, Wie ber, ber seinen Schatten scheut, Sind gleich wahnsinnig. Willst du's werben, So tebe nur dir seth st. auf Erden, Grab' in dir voll Verdruß und Müh', Liebkose dir so spat als früh; Du darst nicht in ein Thorenhaus: Der Thor, er sieht zu dir heraus.

Wie kinderhaft und kteintich ist, Wer gar an andern sich nur mißt! "Der schaut mir über'm Kopf umber, "Wollt', daß ich etwas größer wär'. "Ich geh' auf Zehen." Freund, auf Zehen Ist gut zu tanzen, nicht zu gehen.

Dort hangt ein Dieb am Galgen hoch; Wer wünschet wohl: "o war' ich doch So hoch wie er!" hang' er in Ruh! Fin Thor nur wünscht: "hing ich wie du!"

Ein hölzernes Marienbild Mit Perlen, Schmuck und Gold umhüllt, Seht, wie es den Altar dort füllt! Wie prächtig es repräsentirt, Wie herrlich es den Scepter führt! Rings um den heiligen Altar Kniet vor ihm eine fromme Schaar. Du, den auch mit die Andacht füllt, Wenn sich das holzgerüstenthüllt; Wollt'st du wohl seyn das Götterbild?

Natur, die Meisterinn der Norm, Sie konnte nicht in Eine Form Einschließen alle Trefflichkeiten; Doch was sie hier und dort bedeuten, Sie streben fort zu Einem Ziel; Es heißt harmonisches Gefühl. Dadurch hat mich mit Freund und Jeind Die große Mutter sest vereint. hier bessert mich des Feindes Neid, Dort hebt mich Freundes Freundlichkeit; Und daß sie mich zu hoch nicht hebe, Sagt mir, wenn ich im Freunde lebe, Mein Mitgefühl: Sein lauter Dank Ist nur mein eigner Widerklang.

Welch Glück, in andern fich verlieren, Und nie auf fich juruck fich führen, In Beffern fühlen Freud' und Schmerz, Genießen in der Beften herz, Wie wenig mir beschieden ward, Die fre und liche Allgegen wart, Die reichste Ernte süßer Müh' In andern nur genieß' ich sie.

That jener was ich nicht gethan, Ich schau' ihn mit Bewundrung an, Und leb' in ihm: benn ist's nicht gut, Wenn er das Meine besser thut?

Ach fühlt' ich, wie einft, jugendlich, Und fante nie jurud in mich! Mis aller Beiten Glang und Rubin Dir war, als war's mein Gigenthum. Die Tapfern alle in Somer, Sie ichritten glangend vor mir ber; Mir war es, als ob Vindar's Rlang Sieghaft aus meiner Bruft entfprang. Dem Sophoffes wand ich ben Rrang; Der Griechenweisheit Morgenglang, Sie ftrabite mir in Plato icon, Mis wollt' in ihr mein Beift fich fehn. Much Bako winkte mich beran, Und Beibnit auf bes Wiffens Bahn; Bum Getbftgefprach in Lieb' und Buft Entichloß mir Shaft'sbury die Bruft; Mit Chafefpeare's heiterm Blide fah Ich, was je in der Welt geschah. Rein Reibhart brangte mich jurud, Rein Rleingeift engte meinen Blid; Im Menschenantlig fucht' ich nur Bon jebem Gbeiften bie Spur.

In jedes Bergens Beiligthum Schuf ich mir ein Elyffum.

Sprichst bu: "bas war ein Traum ber Jugend." Mein, Freund! Gin Wefen ift's ber Tugend, Die nie fich fühlet eingeengt, Die in ein Grab jurudgebrangt. Im Baume wächft sie, in der Blume Bluht fie ju bes Allbluh'nden Ruhme, Erfrifd, end fühlt fie fich im Quell, am Connenstrable leuchtend beil, Und ichwingt auf beffen Flügeln fich Bur Coune, die fur mich und bich Die über Gut' und Bofe ftrablet, In eigne Karben alles mablet, Gradweise Barm' und Licht verleiht, Und fich in -Allem, Allem freut, Auch Runftigfeiten frob umfaßt, Abschüttelnd des Momentes Laft. Bereitend ferner Glück auf Erden! Denn was noch jeht nicht ift wird werden. Der Welten und ber Geifter Schwung Mur er erhalt und e wia jung.

Rlopft bann ber Tob an beine Thur, Antworte fröhlich: "ich bin hier!" Wie manche find, die vor mir waren! Auch nach mir Fommen große Schaaren. Das Schöne, das ich nah und fern herglänzen fahe, Sonn und Stern, Im Wandelgange zeigten sie Mir ber Natur Panharmonie, Die nie ersaubet still zu stehn; Sie heißt uns kommen und auch gehn.

Rann nicht ein Jungrer mehr genießen 2016 ich jest? Froh und frifcher fliegen

In ihn die Freuden. Er kann thun; Und mir? was ziemet mir? zu ruhn.

Lea' ich mich bann jur Ruhe bin, Bas fümmert mich bie Königinn? Was Grubfireet und bas Wochenblatt? Minister, Curl und hof und Stadt? Sie treiben fort, wie fle es trieben; Defihalb find fie mir nachgeblieben. Der Tob - man sagt zwar, bilde fatt Und rein die menschliche Geffalt. Er heuchelt nicht und ichmeichelt nicht, Er wifcht Grimaffen vom Geficht. Indem die Leidenschaften floh'n, Bertiert fich auch bes Leibens Ton. Jedoch für wen? für Ruhige, Kur Freunde, für Bergeihende; Der Keind glaubt auch dem Tobe nicht, Wie unparteilich ber auch fpricht. Go bleib' ihm benn fein Ditgefüht, Das fag' auf feinem Ruhepfühl Ihm etwas - wenig ober viel.

Dent' niemand, wenn des Freundes hande Sid, schließen, an sein Leben den de. In andern lebt er neu und froh; Lebt die Natur nicht eben so? Ich schenkte, wie man mir geschenkt; Ich bacht' in andern; einst gebenkt Ein andrer mein Gedachtes besser; Die Sonn' im Ausgang scheinet größer.

Frag' niemand, wenn man mid begrabt, Ob auch mein Name fort noch tebt. Ein Name tebt nicht; er ift Schall, Ein bald verklungner Widerhall. Natur und Geift wirft ohne Namen; Bernunft ist's, ihnen nachzuahmen, Wenn, was ich pflanzte, freudig fproft, Bergeffe meiner man getroft.

Vor allen werde mein Verstand Nie in ein Schulspstem gebannt. Im Geisteszuchthaus Schließer seyn, Die Ehre fiel wir niemals ein. Es gibt so viele Schließer schon, Ein jeder der Vernunst Patron; Duns Scotus, Petrus Ramus, Kant, Sie fülleten bis au den Rand Den irdnen Kochtops, Geist genannt; Fortau geht gar nichts mehr hinein; Sie müssen ew'ge Schließer seyn.

Wie Tone suß mit Wohlgefallen Aus Seel' in Seele widerhallen, Daß froh in mächt'gem Mitgefühl Das leise kleine Saitenspiel Jur ganzen Schöpfung laut erklingt, Die Wolken theilt, durch Nebel dringt, Und neue höhre Saiten schwingt, So fühle, wie er uns auch heißt, Den unbekannten Freund, den Geift.

Oft, sagt man, schritt das Mitgefühl Auch über's Grab, des Lebens Ziel. Ein Treugeliebter zog von hinnen; Sein Wahnbild blieb den wachen Sinnen Der Nachgebliebnen; seine hand Ergriff sie tröstend; band und band Sie sester sich; die weichen Ihranen Versiegten; mit namlosem Sehnen zog sie ihm nach; der Ferne rief Ihr nach und näher; sie entschlief.

Sind Todte denn des Lebens Boten? Was follen Lebende bei Todten?

Und Todte bei Lebendigen?
Fortleben ziemt den Lebenden.
Wenn Mitgefühl sich auch verirret
Bon seiner Bahn; was uns verwirret,
Ist in Gestatten Phantasie;
Das ewig Wahre, Wahrheit nie.
Erschuf die uns zu nicht'gen Träumen,
In fernen Welten uns zu säumen?
Der Schöpfung Grund und Maß und Ziet
Ist Leben, Leben's Mitgefühl.
Wenn diese Kraft in uns erwacht,
Borüber ist der Träume Nacht.
Bedarf der Todte dein? Ei nun!
So laß ihn, laß die Asche ruhn,
Lebendigen soust den Gutes thun.

De länger bas Probmion, So kurzer bas Poemion.

-Die Gelbftfucht ift ber Lepermann, Der auf ben Saiten um und an Rur einen Ton fand; widrig ichwirrte Die Gaite, die der Ionidurchirrte. Gin andrer, machtig an Gefühl, Ergriff bas jauberreiche Spiel, Wedt' in ihm alle Sarmonieen, Des Wettalle fuße Sympathieen. Berichtungen in fie, ewig jung, Ward bas Gefühl Begeifterung, Bis nach fo mandem Rampf in Tonen, Wo Keinde freundlich fich verfohnen, 1 14 Nach manchem fuß erneuten Bunbe Die lette gartefte Gefunde Sich aufschwang, weitte, schwebte, fank, Und in ben Grundton fuß verflang.

"Berklungen? ach!" Rein blobes 24ch! Der Ton, er bleibt ber Geele nach. Das schönste Epitaphium Ift eine Thrane, still und stumm, Mein Mausoleum ist ein Herz, Das mein gedenket, nicht im Schmerz, Nein! auch im Frohsen, auch im Scherz.

20.

## Pope. Bolingbrocke.

Pope heißt seinen Landsleuten ein "Fürst des Reims, der große Vernunftdichter;"\*) beider, insonderheit des ersten Namens ist er werth. Ueberreimt hat er in seiner Sprache alle Vorgänger, den Dryden selbst; den Homer hat er verreimet. Auch Vernunftsprüche, Geschmacks- und Verstandesbemerkungen, seine Sittensehren und Charakterzüge lassen sich schwerlich in kürzere Worte und Neime fassen, als er es that; man könnte sagen, er habe alle wohlflingenden Worte seiner Sprache eingereimet.

Dabei hat Pope sich fast an allen Gattungen bes Vortrages versucht, vom Liede und der inu sitalischen Ode an bis zum Helden gedicht, von der Hirtenpoesie bis zum philosophischen Versuch über den Menschen; an's Drama allein und an die höhere Epopoe (Homer's Uebersehung ausgenommen) hat er sich nicht gewaget. Und allenthalben sind zierliche Beschreibungen, morali-

<sup>\*)</sup> The Prince of rhyme, the great Poet of reason.

sche und Geschmadlehren, in Lob und Tadel schneis dende Stricke die unübertroffene Kunst dieser kleisnen Rachtigall (wie man ihn in der Kindheit hieß), einer Nachtigall, die sich bei Gelegenheit auch in eine stech ende Wespe zu verwandeln wußte. Wer wollte Pope's ganze Kunst und alle Vefriedigungen derselben mit Pope's ganzem Ich erstigungen derselben mit Pope's ganzem Ich ers

handeln?

Sabilich ist die Satyre, die personliche Belei= bigungen (meistens nur Arankungen ber Gigenliebe und einer ungemessenen Chrfucht, oft auch nur eine mindere Verehrung, als die man erwartet) mit einem gang andern Gewehr als der Beleidiger brauchen fann, mit Berfen rachet. Roch haß= licher, wenn man ohne gemeldete Verantaffung, ohne geführte Bescheinignug schuldlofe Ramen unversehens wie Diebe in Versen auffnupft. Der englische Reimpting und Vernunftpoet hat bief nicht etwa nur in feiner Onnclade gethan, fondern auch in feinen moralischen Berfuchen, wohin Rudenstiche biefer Art am wenigsten gehoren. Denn was wollen diebifch eingeflichte ober wie vom Buttel angeheftete Namen im Tempel der Musen? Was thun sie in der Poesse, in der sich nicht Namen, sondern Lebendige Darftellun= gen durch bas, was sie sind, felbst erwetsen? Mehr als einen Namen, den Pope's Borbild, Bof-Leau, in feinen Berfen gur Schau ftellte, nennet die Welt mit gleicher ober mit mehr Achtung als den seinen; den Versificator verachtet man vollende, der sich vor denen buckt, die er ansticht, und gegen ben, ber fich nicht mehr rechtfertigen fann, einen

Todten, Libelle aussendet. Schuldig oder unschul=

dig; die Rache ist niedrig.

Glaubt das leicht beleidigte Dichtervolf (genus irritabile Vatum), ihm sen die blanke Spise des Styls dazu verliehen, daß es beleidigter Eitelkeit wegen Unschuldige, sogar auf bloßen Argwohn, morde? Glaubt es, daß die Welt an seinen Indigestionen auch nur Theil nehme? Keinem Beleidigten hat die Dunciade mehr geschadet als ihrem Dichter.

Aber auch aus dem Schlamm bluhen Blumen; diese bricht man und läßt jenen. Der größte Theil des kultivirten Europa hat Pope's Aussprüche der Bernunft genüht, weil sie oft nicht schärfer, nicht seiner ausgesprochen werden mögen. Jum Bersuch über den Menschen gab Popen bekanntilch Bolingbrocke die Hauptideen, die aber auch nicht sein waren; Shaftesbury und Letbnischatten sie in einem schöneren Jusammenhange solzenreicher gedacht, als Bolingbrocke sie zu ordnen, der Versisch ator sie anzuwenden wußte.\*) Der Inhalt selbst indeß gab dem Gedicht große Stellen, insonderheit wo in ihm das Unermessene in Bezug auf den Menschen erscheinet.

Und Deutschen hat Pope sehr genußt, indem er unserm Hage dorn ein seineres Richtmaß gab und Haller weckte. Dieser ersest an Bundigseit der Gedanken, was ihm an Popeschem Glanz sehlet; mehrere seiner Lehrgedichte sind uns an des

<sup>\*)</sup> S. Pope, ein Metaphyfifer! von Leffing, und Menbelksohn.

Britten Statt. Auch der Windsorforst grunt für

und in hallers Alpen.

Dem weisen Frohsinn des Horaz kam Hage = dorn naher als Pope, bei dem sich das Rosenölstets mit Essigtropfen mischte. Leider aber ist kein deutscher Dichter so im Munde der Nation, wie der Britte im Munde der seinigen, ob sich gleich seine Moral oft um sehr flache Grundsähe und Weltmanieren drehet. Stand, Neichthum, Vequemsichseit sind ihm große Gegenstände. — In allem diesem dachte Swift sester! Gegen ihn, den Vernunftmann, war Pope doch nur ein Vernunftreimer.

Den Bolingbrocke nehmen Swift und Pope als britten Mann mit, in ihren Briefen sowohl als in seinen Werken. Diesen, so assatisch beredt sie geschrieben, so reich sie mit Stellen aus ben Alten burchwebt find, fehlt es oft an bem, woran es ihrent Verfaffer im Leben fehlte, an Bufammenhang und (unersetlicher Mangel!) an Reinheit bes Charafters. Und Deutschen find bie meiften fehr entbehrlich, vollends die gegen die Religion geschriebnen, in benen sich bei einem hellen Ropf faft durchgangig Migverstand und Untunde der Sache außert. Auch bie Sache feines Ministeriums ver= barb biefer talentreiche Lord=Alcibiades durch feine unzeitige Unhänglichkeit an den Pratendenten. Das beste Werk, zu dem er beitrug, ist der Utrech= ter Friede. Wer ihn entwarf und burchfeste, dachte großmuthig für Eurova.

## Charakterzüge einiger Vorgenannten.

Dilhelm von Dranien hatte eine ver= wundernswürdige Ernsthaftigkeit an sich; es schien, als ob er fein felbst nicht wahrnehme oder das ge= ringste wider seine Person befürchte. Ich hatte von einem brutalen Savonarden gehort, der geschickt war, die ärgste That vorzunehmen, sich nämlich bes Prinzen zu bemächtigen, da diefer oft an's Ufer von Schevelingen fuhr und nur Eine Perfon bet fich, ein paar Pagen hinter sich hatte. Der Sa= voyard hatte sich erboten, mit einer fleinen Fregatte von 20 Studen dahin zu fegeln, unter Sche= velingen zu ankern, hernach in einem Boot mit fie= ben Personen an's Land zu fahren, den Prinzen aufzuheben und nach Frankreich zu hringen. schrieb er an Louvois, der ihn darauf nach Paris kommen ließ und ihn dazu mit Gelde verfah. Savonard, ein geschwäßiger Kerl, that groß mit Diesem Auftrage, zeigte Louvois Brief sammt einer Kopie des seinigen und ging sogleich nach Pa= Als ich dem Prinzen dieß fagte und Fatio zum Beugen rufen konnte, bewegte ihn bieg wenig; die Prinzessinn hatte die Sache dem Grn. Fagel und einigen andern Staaten gemelbet, die darin übereinstimmten, daß sich so etwas leicht thun ließe. Sie

Sie baten ibn, er mochte eine Barde mitnehmen, wenn er an's Ufer spazieren führe; sie hatten aber viel au thun, ehe fie ihn babin bringen fonnten. 3ch bildete mir ein, fein Glaube an eine Pradefti= nation made ihn beherzter als nothig fen; er aber fagte, er glaube an eine gottliche Borfebung, und wenn er von diefem Glauben abwiche, muffe feine gange Religion dabei leiden. Dun be= griffe er aber nicht, wie diefe Vorfehung gewiß fenn konne, wenn fich nicht alle Dinge nach dem unveranderlichen Rathschluß Gottes richteten. 3ch fand, daß die ihn erzogen mehr Gorge getragen hatten, ihm die Kalvinische Meinung von den un= veranderlichen Rathichluffen beigubringen, als ihn gegen die bofen Wirtungen in Unwendung diefer Lebre an bemahren. Die Unterdrudung Frankreichs war die Sauptabficht feines gangen Lebens."

Bu.rnet.\*)

Lady Sarah Marlborougly hat es nothig gefunden, ihr Betragen selbst zu rechtfertigen \*\*); allenthalben aber zeigt die Rechtfertigung, was sie vernichten soll, den stolzen, kuhnen, heftigen, parteimachenden, gewinnsuchtigen Charakter einer Frau

<sup>\*)</sup> Befdichte, die er felbft erlebt hat. 3. 1. G. 785.

borough from her first coming to Court to the Year 1710. Lond. 1742. Worauf ein Ungenannter Remarks on the account herauegab, benen a full vindication of Her Grace and of Her Character in general folgte. Thre Geschichte war als histoire secrette de la Reine Zarah et des Zaraziens (Oxford 1711, 1712) erschienen.

von Stande, die ihren Gemahl und ihre Kamilie groß und reich zu machen alles daran sest. Die Pringes, nachher Koniginn Unna (deren zweite, nachher erste lady of the bedchamber sie war), erscheint in diesem Account ihrer abgedankten Freun= dinn nicht zu ihrem Nachtheil. In der ersten Sälfte des Buchs ist sie der Lady Sarah warmste Freun= dinn; alle Bureden, alle harten und verächtlichen Begegnungen König Wilhelms und der Königinn Maria, ihrer Schwester, die gewiß weit gingen, fonnten fie nicht bewegen, eine dem Staat gefahr= liche Person, die ihre Freundinn war, von sich zu entfernen. Lady Sarah erlaubt sich in dieser De= riode harte Ausdrücke gegen die Koniginn Maria, unter andern daß sie no bowels, fein Gefühl, ge= habt habe. \*) Jede wahre Freundinn, wurde fie nicht, eben der Freundinn zu Liebe, die ihretwegen so viel Unannehmlichkeiten ausstand, sich von ihr entfernt und keine Feindschaft zwischen Schwestern gestiftet haben, die auch der Tod nicht verfohnte? Nicht aber so Mrs Freeman (so naunte sich Sa= rab in ihren Briefen an Alnna) gegen diefe, die sich in ihren Briefen an sie Mrs Morlay nach dem Tode ihres Sohnes, des Herzogs von Glocester, die arme, traurige Morlan nannte. Wie eine Klette hing sie an ihr, von der sie viel hatte und als der nächsten Erbinn des Throns noch mehr erwartete.

Alk nach einer Reihe von Jahren die Königinne endlich das Joch abschüttelte, welch ein Benehmen

<sup>\*)</sup> She wanted bowels p. 25.

gegen sie von ihrer zudringlichen Freundinn! fogar. daß diese sie auf das gemeine Gebetbuch (common prayer book) und die gange Pflicht des Menschen (the whole duty of man) \*) wies, um die Pflichten der Freundschaft daraus zu lernen. Und wie gehet's über die arme Hill (Mrs Masham) ber, die ihr die Gunft der Königinn geraubt hatte! Armuth, erzeigte Wohlthaten, was sie weiß und kann, wirft sie diefer, ihrer Anverwandten vor, im Druck, vor den Augen der Welt nach einer Reihe von Jahren; was wird sie nicht im Feuer des Unmuths gethan haben! Niedrig vornehmer, vornehm niedriger Conduct. vor dem die Königinn sich nicht anders zu retten wußte, als daß sie fest blieb und wenige, aber die=" felben Worte ftete wiederholte.

In einem Kodizill zu ihrem Testament besiehlt die große, reiche Frau, daß zwei Gelehrte, Glower und Mallet, das Leben ihres Gemahls, des weiland Herzogs von Marlborough, unter der Aufssicht des Grasen Chestersteld schreiben, ja aber "teine Verse hincinbringen sollten."\*\*) Wenn die gedachte Geschichte des weiland Herzogs zum Wohlsgefallen des genannten Grasen aussiele, sollten die vorgedachten beiden Geschichtschreiber genannter Veschichte die Summe von 500 Pfund erhalten. So bestellt man die Unsterblichkeit des weiland

<sup>\*)</sup> Die gemeinften Bolfsbucher in England.

<sup>\*\*)</sup> I desire, that no part of the said History may be im Verse. The true Copy of the last Will and Testament of her Grace, Sarah. Lond. 1744, p. 81.

Größten der Helden und Menschen mit 500 Pfund anordnend.

"Bei'm erften Doftoreramen wurde Swift puncto der Dummheit und Untuchtigkeit abgewie: Bloß an feinem Eigensinn lag bierbei bie Schuld: denn er disputirte nicht etwa schlecht bei'm Examen; er disputirte gar nicht, ließ fich gar nicht darauf ein. Er erzählte, daß er die alten Traftate von Smeglesius, Redermann u. f. oft angefangen zu lesen, sev niemals aber über drei Seiten gefommen. Als ihn feine Lehrer anmahnten, sich ja vorzüglich der Logik zu widmen, weil sie in großer Achtung ftehe und ju Erlangung des Doktor: grade unumganglich nothig fen, fragte Swift, mas er denn aus jenen Buchern lernen folle? "Ich bin mit der Portion Vernunft, welche mir der Simmel gefdentt bat, zufrieden," feste er bingn, ,, und will es der Beit und Erfahrung überlaffen, fie gu ftar: ten, ihr die gehörige Richtung zu geben und mich nicht der Gefahr aussegen, sie durch das abge: schmadte Suftem jener Schriftsteller irre zu leiten, Man hat leider zu viel traurige Beispiele an den größten Logifern von dem Schaden, den diefe Werfi anrichten."\*) Beint zweiten Eramen wurde et awar nicht abgewiesen, ihm aber unr ex special gratia die Doktorwurde ertheilt. Dieß follte bei Ben aus besonderer Rachficht; als er aber dat Diplom in Irland aufzeigte, nahm man den Aus druck für eine Chrenerklarung, als ob man ihm auf

<sup>\*)</sup> Swift's Leben von Cher.ban.

besonderer Gunst und Affektion mit auszelch= nender Hochachtung die Doktorwurde ertheilt habe. Wie nahe grenzen beide Auslegungen! und in wel= chem Sinn schafft man die meisten Doktoren?

Swift's Burudfehung, daß er zu teinem Bi= schofthum tam, bewirfte eine beleidigte Frau, Die Grafinn von Sommerfet, die ihm die Erwähnung ibrer in seiner Windsor- Prophezei nie ver= gab. Zuerft mußte der Erzbischof von Dork, Rath ber Koniginn bei Vergebung geistlicher Stellen, das Wort entfallen lassen: "Ihre Majestät musse fich erft überzeugen, ob ber Mann, ben fie gum Bifchof machen wolle, auch ein Chrift fey?" bann wandte fie fich fußfällig an die Koniginn felbft. Und so ward das ziemlich grobe Mährchen von der Tonne, bas Swift, ungerecht gegen die Presbyterianer, ju Gunft ber boben Rirde geschrieben hatte, von diefer felbft migdeutet oder migverftan= ben, die ungerechte Urfache feiner Burudfegung. Der schwache Erzbischof entschuldigte fich nachher bei Swift und bat um Verzeihung; das Wort aber war gesprochen; Swift wurde nie Bifchof.

"In den Jahren seines Glanzes fand Swift sein ganzes Gluck in großmuthig menschlichen und freundschaftlichen Handlungen; diese Gesinnungen suchte er auch allen, mit denen er in Verbindung stand, einzusidsen. Er war das Haupt und die Seele der berühmten Gesellschaft von Sechzehn, die aus den vornehmsten, geistvollsten, edelsten Mannern des Zeitalters bestand, und die

Swift, um fie enger an einander zu knupfen, vermochte, den Brudernamen unter fich einzufüh= ren, fo wie auch ihre Frauen sich Schwestern, und fogar ihre Kinder sich Bettern nannten. Die We= nigen, welche in dieser angenommenen Verwandt= schaft mit Swift standen, schaften sich dieß fur ein Glud, bedienten sich auch gegen ihn dieses Na= mens; andre, der Herzog von Ormond, bewarben fich um die Ehre. Man wählte nur Männer von Talenten und von Gewicht dazu und damit die Ge= fellschaft nicht etwa in einen politischen Klub ans= arten mochte, widerfeste fich Swift gleich Anfangs der Aufnahme des Lord Schapmeisters, und Lord Siegelbemahrers; sie wurden abgewiesen und ihre Sohne statt ihrer gewählet. Bei den Busammen= fünften ward oft für Nothleidende gesammelt und Swift beforgte die Unstheilung dieser Wohlthaten. Er-gab fich fo viel Dube, diefe wohlthatigen Gefin= nungen unter allen feinen Befannten zu verbreiten, daß ihn Lord Veterborough in einem feiner Briefe. damit aufzieht, daß er es vermuthlich darauf an= lege, "das goldne Zeitalter wieder einzuführen und alle Menschen mit einander durch Liebe ju verbin= ben." Damale außerte fich noch feine Spur von der Bitterfeit und verdrieglichen Laune, die in der Folge-Krankheit, getäuschte Erwartungen und man= cher andre berbe Kummer bei ihm erzeugten, und die mit den Jahren junahm. Er befaß eine ungewohnlich heitre, frohliche Laune; jedermann suchte feine Gefellschaft."\*)

<sup>&</sup>quot;) Cheriban.

"Alls er fah, daß von England aus nichts zu hoffen und er dazu verdammt fen, in einem Konig= reich zu leben, das er unter allen Landern der Welt am wenigsten zu feinem Aufenthalt gewählt haben wurde, entschloß er sich, funftig nur für andre zu Jeben; und in ihrem Gluck fein Ungluck zu vergeffen. In diefer Absicht fing er an, verschiedne Schriften herauszugeben, worin er die Hauptquellen des Glendes, worunter fein Baterland fast erlag, ent= Decte, und zugleich die Mittel angab, wodurch die= fem abgeholfen werden fonnte. Er unterftuste die am nublichften eingerichteten Armenanstalten, worauf er mehr verwandte als irgend ein Mann in England. Schon von der Zeit an, da die Schulden, welche die Einrichtung in seiner Dechanei veranlaßt hatte, abgetragen waren, theilte er feine jahrliche Einnahme in drei gleiche Theile. Ginen bavon bestimmte er jum Unterhalt' feiner Saushaltung, und weil damals alles febr wohlfeil und er ofonomifch war, fo fiel es ihm nicht fchwer, damit an= frandig und feinem Range gemäß zu leben. Den andern legte er jurud, um gegen alle Unfalle bes Lebens gesichert zur fenn; den dritten theilte er an Arme und Ungluckliche aus. Und da er diefe Ge= genstände felbst und mit Beliutfamfeit aufsuchte, und fich darin auf andre nicht verließ, fo wurde dieß Gelb fast immer nublich verwendet. Befonders, nahm er fich der armen arbeitfamen Kramer aus ben niedrigften Wolfeflaffen au, lieh ihnen ohne Binfem in fleinen Summen funf oder gebn Pfunde, die er sich nach und nach bei zwei oder vier Schillin= gen wochentlich wieder erstatten ließ. Das --- vrife

Beife eingefammelte Geld theilte er dann wieder an einem gewissen Tage jedes Monats an andre aus und vervielfältigte durch diefen ichnellen Um= lauf die Wohlthaten. Um aber diesen Kond vor Verminderung gu fchiten, machte er's fich gur Regel, nur folde Manner baran Theil nehmen gu laf= fen, die hinlangliche Sicherheit fur regelmäßige Wiedererstattung geben konnten: denn er war über=. zeugt, daß jeder als ehrlich, maßig und arbeitfam gefannte Mann feine Nachbarn leicht bewegen tonne, Burgschaft fur ihn zu leisten. And liefen biefe gar feine Gefahr dabei: denn Swift benachrichtigte fie gleich bavon, sobald feine Schuldner nicht or= bentlich zahlten und überließ es ihnen, sie dazu an= anhalten. Auf diese Weise blieb der Kond unver= mindert und verschiedne Sandelshäufer in Dublindie jest in großem Unfeben fteben, haben biefent Kond ihr Glud zu banten."

"Der Auf seiner Alugheit und Nechtschaffenheit war nnn so ansgebreitet, daß ihn die Kausmannschaft in Handelsgeschäften oft um Rath fragte und bei allen streitigen Fällen zum Schiederichter wählte; auch untersinchte er die Mißbräuche aller Art, welche damals in Dublin herrschend waren, auf das genaucste und bemühte sich, sie abzuschaffen. Mit Einem Wort! Er hatte sich durch die allgemein anerkannte Ueberlegenheit seiner Talente, durch strenge Rechtschaffenheit und durch unermüdeten Eiser für das Wohl des Vaterlandes bei seinen Landsleuten in ein Ausgehen geseht, dessen sich noch nie ein Privatmann in irgend einem Zeitalter hat runnen. Im ganzen Königreiche war er

unter bem Namen "ber Dechant" befannt, gleichfam ale gabe es nur Ginen in ber 2Belt; und mit diefem Ramen verband man die Borftellung des größten und erften Mannes im Lande. Gobald es hieß: ber Dechant bat dieß ober jenes gefagt ober gethan, fand ce jedermann recht gefagt, recht gethan; man bezeugte einen fo blinden Glauben an feine Unfehlbarfeit als die Ratholi= fchen an die Unfehlbarfeit des Papftes. "Ich weiß," fagt Lord Carteret \*) in einem Briefe an ibn, "ich weiß aus Erfahrung, daß die Stadt Dublin euch als ihren Beschüßer ansieht, und alle von ber Regierung ju St. Patrif ausgefertigten Befehle auf das genanefte erfüllt werden. Wenn mich die Leute einst fragen follten, auf welche Beife ich Irland beberricht babe, fo wurde ich antworten: ,,indem ich mir Swift's Beifall zu erwerben fuchte."

"Indessen schränkte sich Swist's Sorge hauptsächlich auf die mittlern und untern Stände ein;
auf die mittlern besonders, vermöge seines Grundsaßes, daß man darin die besten Menschen sinde,
indem sie weder durch lebersinß verderbt, noch durch Armuth und Elend niedergedrückt seven. Auch waren ihm diese Menschenklussen gänzlich ergeben;
die untern Stände beteten ihn an und betrachteten
ihn sast als ein Wesen höherer Art. Sein bloßer Aublick oder ein Wink mit seiner Hand zerstreucte
oft einen Volksauflauf, wogegen die vereinte burgerliche und kriegerische Macht nichts vermocht haben murde."

en warve.

<sup>\*)</sup> Bicefonig in Irland.

"Die höhern Stände hielt Swift für unverbefferlich, und wich deßfalls aller Gemeinschaft mit ihnen aus. Er gesteht selbst, daß er die Lords und Grafen des Königreichs fast nicht einmal personlich kenne, und die Glieder des Unterhauses als seile Schelme betrachte, die ihre Grundsäße und das Wohl des Vaterlandes ihrem Ehr= und Geldgeig ausopferten. Auch lebte er in immerwährendem Kriege mit ihnen und ließ sie oft den scharfen Stadel seiner Satyre sühlen, indeß sie auf der andern Seite sich durch Verleumdungen aller Art an ihm, den sie mehr als irgend einen Menschen auf der Welt sürchteten und haßten, zu rächen suchten."

,,Für die Armen seines Kirchspiels forgte er so, daß niemand außer demselben bettelte. Er hatte ihnen ein Armenhaus bauen lassen, das er oft besuchte, und in welchem er strenge auf Ord-

nung und Reinlichkeit bielt."

,,Um in Austheilung feiner Wohlthaten gerecht zu fenn, und damit sie stets sowohl den Verdiensten und Bedürsnissen derer, die sein Mitleid ansiehten, als seinen Umständen angemessen som möchten, füllte er seinen Beutel immer mit verschiednen Münzsorten vom silbernen Threepence an bis zur Arone. \*)

<sup>\*)</sup> Gwift's Leben von Sheriban.

# Die Großen im Mord.



#### Einleitung.

Wer war der größeste Beld? Wer war ber billigfte Gesetgeber?

#### Gin Gefprach. \*)

Freund. Dein Seld, Freund, ift ein rechter Seld; er muß jedem Anaben gefallen.

Berfasser. Biel Ehre für ihn. Aber was für Ingredienzien hast du zu einem helden? was

für eine Idee machft du dir von ihm?

Freund. Dun! Gin Beld ift ein Beld, ein Mann von großen Eigenschaften, von heroischen Thaten; in allem was er thut und ift, ift er ein Seld. Du lachft, Freund? Ich will dir Beweise geben, die von der ganzen Welt anerkannt, die von Poeten, Mahlern, Bildhauern, Bildichnigern, Geschichtschreibern, ale solche beruhmt gemacht und

<sup>\*)</sup> Uus Brooke's Fool of Quality Tom. I. p. 149. (London 1767.) Der beutiche Ueberfeger biefes Romans hat aut. gefunden, die Zwischengespräche imifchen ber Beschichte bes Romans auszulaffen.

gepriesen sind, den Ninus von Assprien, den Sesostris aus Aegypten, den Enrus aus Persseu, den griechischen Alexander, den römischen Casar, und näher zu uns, den großen Condé aus Frankreich, Karl aus Schweden, den persischen Kulikan — du lachst noch?

Verf. Ich lachte über den dummen Them isstofles, der, als er gefragt ward, wen er für den größesten Helden hielte, antwortete: "Nicht den, der erobert, sondern der rettet und erhält; nicht den, der zerstört, sondern der aufbant, der aus einem Dorf eine Stadt, aus einem verachteten Bölfchen eine Nation zu machen weiß."

Freund. Nach dem Begriff ware also der Barbar Peter Alexiewiş in Rußland der gro-

peste Held, der je gelebt hat.

Berf. Ohne Zweisel. In einem zahlreichen Bolk entwilderte er jeden, außer sich selbst nicht; doch auch er, nach Billigkeit gesprochen, muß diesen Ruhm mit seiner Kathe theilen. Sie humanissite ihn, wie er die Nation humanisite.

Freund. Im Allterthum, wen haltst du fur

ben großeften Selden?

Ver f. Ohne Vergleich, den Lykurgus; für den größesten Helden und den größesten Gesetze= ber. In senen frühen Zeiten waren die Lacedamo= nier außerst rauh und unwissend; sie wußten von keinem Gesetz, als was ihnen ihr Wille oder ihr Veherrscher gebot. Lykurg hatte den Scepter er= greisen können; sein Chrysiz aber strebte zu einer höheren und dauerhaftern Herrschaft über die Seelen und Sitten seines Volks und dessen Machkommenschaft. Er gründete die sonderbarste Verfassung, die je in eines Menschen Kopf ober Berg gefommen ift; sie follte eine neue Schopfung bewirken. Die Reichen überredete er, ihre Läude= reien mit den Armen zu theilen. Geld, wie es unter andern Bolfern galt, verbot er; fo auch alle Baa= ren und Materialien der Pracht und des Lurus. Seine Lacedamonier mußten gemeinschaftlich effen, frugal und einfach. Er verbot allen fostbaren Aufwand in Sanggerath und Rleibung. Kurg, et madte es zur Pflicht, jede sinnliche und felbstische Begierde zu unterdrucken, dagegen taglich harten, muhvollen, forperlichen lebnugen fich zu unterzie= hen, Schmerz ertragen zu lernen, und den Tod edel zu verachten. Zulest gab er eine ihm nothwen= bige Entfernung auf eine Zeit vor, und nahm von ben Lacedamoniern einen Gib, feinen Gefegen ohne die fleinste Menderung nachleben zu wollen, bis er wiederfomme. Er fam aber nicht wieder; aus Liebe ju feinem Lande verbannte er fid, auf immer, und nahm bet feinem Tode Magregeln, daß fein Kor= per nie gefunden, mithin auch nicht nach Lacedamon zurückgebracht werden konnte, damit sich unter die= fem Vorwande feine Landsleute nicht etwa ihres Gides enthänden.

Freund. Peter den Großen an seinen Ort gestellt, wen haltst du unter den Reuern für den größesten Helden?

Verf. Die Wahrheit zu gestehen, unter allen, von denen ich gehört oder gelesen habe, war der Held, dem ich am meisten zugethan bin, ein Narr,

und der Gesetzgeber, dem ich am meiften zugethan bin, ein Thor.

Freund. Necht fo, und du wurdest jest nicht schreiben, wovon du schreibst, wenn dir nicht von beiden etwas zu Gut gekommen ware. Herans denn mit der Austösung des Nathseld! Wo kann man von deinem Favorithelden und Favoritgesetzeber etwas sinden?

Verf. In einem Fragment der spanischen Geschichte, das der Welt unter dem Namen eines gewissen Sennor Cervantes bekannt ift.

Freund. O mein alter Befannter! Dein pegasus hat also auch wohl Einiges vom berühmten Rosinante?

Berf. Benigftens feine Reufchheit. Aber du denkst, ich scherze? Frage dich felbst aus dem Bebachtnif: wodurch im gangen Lauf der Befchichte find die großen Selden berühmt worden? Es wird bir antworten: "nur durch Unglud! Dadurch, daß fie Verwüftung und Elend unter Menschen verbrei= teten." Wie ebel, ja wie gottlichgrößer war mein Seld von Mancha! Er zog aus, dem Unrecht Recht, Gewaltthatigfeiten Bergutung gu fchaffen, zu beben den Gefallenen, niederzuwerfen den, den Ungerechtigkeit gehoben hatte. Bei diesem wunder= samen Unternehmen was für Wuffe, Schläge und Mippenstoße bekam er! Aber Muh' und Arbeit war ihm ein weiches Lager, das Saus des Schmerzes ein Lufthaus, weil er sich als den aufah, der an= dern Erleichterung, Glud, Ruhe zu geben, Pflicht und Beruf babe. Wenn die Erfolge den Unterneh= mungen seines Bergens nicht entsprachen, so ift dieß nicht

nicht dem Mann, sondern seiner Krankheit beizu= messen; hätte seine Macht so weit als sein guter Wille gereicht, mit Leibes= und Lebensgefahr hätte er alles Verwachsene und Schiefe gerade und schlicht hingestellt wie eine Ceder.

Doch, ich wende mich und fuffe ehrerbietig ben Rleidesfaum des Achtungewurdigften aller Statt= halter und Gesekgeber, des Sancho Danfa. Welche Urtheile fällte, welche Einrichtungen machte er! Minos, Solon, und der von der Gottinn Egeria begeisterte Ruma, wie werden sie durch ibn verdunkelt! Du warst ein Bauer, Sancho, ein Ungelehrter, als Mensch ein Duns, ein Engel als Statthalter: denn als ein achtes Widerspiel aller Statthalter verlangtest du nichte, begehrtest nichte, wandtest bein Auge auf nichts als — auf das Wohl beines Volks. Von dem konntest du nicht fort; du hatteft anderebin feine Luftfahrt. Satte Aesov's Klos Bewegung erhalten können, nach dem nämlichen Principium zu handeln, die Regentschaft der Storche hatte nie Macht bekommen unter Men= schen. Wie zurne ich, Pansa, wenn ich dich grob angefallen, wie leid thut mir's, wenn ich dich deiner Wurde entfest febe! Außer den Reichen einer ge= wissen Majestat sage ich und seusze bei mir selbst: p ware die ganze Erde so dein, wie Barataria, beine Infel, und du, Sancho, warft ihr Gefetge= ber, ihr Regierer!

Freund. Ich fühle Ueberzeugung. Aber-fage mir, Freund, wie kam es, daß, alle Zeitalter und Nationen hindurch, die Welt allgemein den Namen und Nuhm des Herolsmus dem Eroberer zuge= wandt bat?

Verf. Aus Respett, glaube ich, für die Be= walt. Der Mensch ift von Natur schwach; in und ju einem Stande der Abhangigfeit ift er geboren. Naturlich fieht er alfo nach Sulfe umber, und wo er die größeste Macht bemerkt, dahin wendet er sich und flehet um Schus. Burde nun auch diese Macht ihm jum Schaden angewandt, ftatt ihn zu befchirmen, dieß andert in feiner Sochachtung für die Gewalt nichts. Zitternd budt er fich; indem er verabscheut, betet er an. Es geht hierin mit Menschen wie mit Gott selbst. Im Connenschein und im fanften Thau feiner Vorfehung und Gute erscheint er dem gemeinen Sinn nicht fo ehrwurdig und majestatisch, man merkt auf ihn nicht so febr, als wenn er sich in Blis und Donner, in Wolfen und Ungewitter zeiget.

Ein Held, ein Heros bedeutet in drei Sprachen\*) einen Halbgott, ein Wesen von übermenschlicher Macht. Wie kann sich diese Uebermenschliche nun zeigen? Heitere Handlungen der Wohlthätigeseit, die linde sanste Stimme der Gute sind nie von Geräusch und Prunk begleitet. Aber Aufruhr und Tumult, das Getümmel geplünderter Städte, das Wechgeschrei geraubter Weiber, das Aechzen sterbender Nationen, sie füllen die Trompete der Fama. Männer von Gewalt und Ehrzeiz sinden auf diesem Wege Nuhm und Auszeichnung, ihnen bereit und leicht zu erlangen; denn es ist ohne Verglei-

<sup>\*)</sup> Hero, heros, nows.

chung leichter, zu zerstören als zu erschaffen, zu tödten als zu beleben, niederzureißen als aufzusbauen, Werwüstung und Elend auf die Erde zu bringen, als Külle und Krieden.

Freund. Waren in dieser Rudsicht die Menschen nicht eben so blind-gegen ihr eignes Interesse, als missethäterisch, dem Ruhm zu geben, dessen

man fich nur schämen follte?

Verf. Sie zeigen sich, wenn sie es so machen, auf einmal als Vetrogne und als Opfer threr eignen Thorheit. Sib einem Kinde Lobsprüche über sein Genie zu bosh aften, sch ädelichen Streichen, du führst es durch deine aufmunternden Lobsprüche geraden Wegs zum Galgen. Eben so hat die weise Welt ihre Helden, diese Verworsnen, emporgebracht, wenn sie Thaten ehrte und beklatschte, denen Infamie und Galgen gebührte. Seit ihrem Anbeginn war die Welt ein geduldiger Esel, und sie wird bis an's Ende ihrer Tage ein Kappelkopf bleiben.

Nom Anfange der Dinge an (es ist lang her) hat die vereinte Erfindung des Menschengeschlechts nur zwei Methoden entdeckt, Unterhalt auf der Erde zu verschaffen: die eine ist, eigner Hände Arbeit,

die zweite, andrer Sande zu gebrauchen.

In denen, die nicht arbeiten wollen, dürfen wir alle rechnen, die das Glück haben, zu keisnem Endzweck geboren zu sepn, als: die Monche jedes Landes, die Derwische in Persien, die Braminen in Indien, die Bonzen in China; in unsern freien und policirten Nationen sind es die Gentlemen (die Edelleute).

Diese haben nichts zu thun als zu schlafen, zu wachen, zu essen, zu trinken, zu tanzen, zu scherzen, zu schwarmen, zu larmen, sich zu ergehen in der glücklichen Ernte, die ihnen die Welt von Jo-

vialitäten der fünftigen zugewandt hat.

Bu denen, die die Arbeit andrer sto=
ren, rechne ich alle jene tollen Alexanders und Ca=
fars, alte und neue, die in ihren Anfällen von Narr=
heit und Thorheit ansrissen, Laternen zerschlugen,
die Wache prügelten, zu großer Bestürzung der
Weiber und zum Schrecken der kleinen Kinder;
jene Helden, die zu glauben scheinen, der Himmel
habe Nasen und Kopfe nur dazu gegeben, daß sie
zerbrochen und blutig gehauen wurden. Wenn ich
von diesen Burschen reden hore, geht mir alle Ge=
duld aus. Ich bin nicht halb so außer mir, wennich meine eignen Werke lese. Mach fort, ich bitte,
lies weiter; so komme ich vielleicht wieder in guten
Hunor.

#### 2.

Am nordischen Himmel gingen mit dem Anfange des vergangenen Jahrhunderts prächtige Gestirne auf; ein sonderbares Meteor, Karl der Zwölfte von Schweden, Peter der Große von Nußland, ein mächtiger Bodtes; die neue preußtschen michtiger Botes; die neue preußtschen an andern Gestirnen zeigte. Was haben sie ihren Neichen und Europa gebracht? was haben sie der Menscheit für Dienste geleistet?

### -I. Rarl der 3wolfte.

Fast unter keinem Namen erscheint in modischen Schriften dieser Negent und Feldherr, als des nor= dischen Don Quirote, des tollen Nitters aus Norden. Seit Pope ihn in seinen Neim brachte,

noch mehr, feit der Antimach i ave li sich jugend= lich stark über ihn erklärte, und Voltaire die romantische Geschichte desselben schrieb, eilt man bet seinem ausgezeichneten Schwedenkopf zu sagen: ", der tolle Alexander!" Verdiente nicht aber diese Tollheit selbst (wenn sie es war) Beherzigung? Woher dem Masenden solche Macht? Ist's gut, daß er sie hatte? War er es ursprünglich? oder ward er gereizet?

Karl kam gegen das Testament seines Baters im sunsehnten Jahr auf einen (so hieß es) un= umschränkten Thron, der an Liteln reich, durch seine Borfahren groß, an innern Kräften aber nicht der gewaltigste war, und einer klugen Haushaltung bedurfte. Ein noch gefährlicher Wertzeug war ihm der Muth seiner Schweden, denn schwedischen Wielsteht sein Land der europäischen Geschichte voll so ausgezeichnet sester Charaktere als Schweden.

Hofmäßig also war der Prinz erzogen, in Borurtheisten einer immimschränkten Macht, nan das Wohlt feines Itelnen gelehret. Daß er den Eurstus in seiner Jugend vor andern gelesen, und aus

ihm den Alexander in fein Berg geschlossen habe, ist eine Fabel; der Alexander, der in ihm tag, ward erweckt burch fonderbare Zeitumftande. Fest mar fein Charafter, hart feine Stirn und fein Rorper; fein Wille gerecht, aber unblegfam. Bon Jugend auf, fagen feine Biographen, ritt er heftig, feste gern über an den gefährlichsten Orten. Die Baren= jagd war fein Zeitvertreib, und zwar den Baren ohne Schuß und Spieß, mit holzernen Gabeln ober Handschlingen lebendig zu fangen, da ihm dann einer diefer unhöflichen Gegner die Perute vom Kopf rif. So war der griechische Alexander in feiner Jugend nicht; aus Curtius hatte Karl bieß nicht gelernet. Alls der junge Konig (ben 24ften December 1697) ju Pferde stieg, um nach der Rirche gur Salbung zu reiten, fiel ihm auf dem Schlofplat die Krone vom Ropf, die er fich, wider die Reichsgewohnheit, zu Sause felbst aufgesett hatte. Rurg, mit Eindrucken eigenmachtiger Unumschranft= beit, die fein Bater erlangt habe, war er erzogen: diese verließen ihn auch nicht, bis ihn die Rugel vor den Kopf traf.

Was bildet und mißbildet das Gemuth eines kunftigen Beherrschers? Alcht Unterricht allein, vielemehr Grundsaße und Sitten, nach denen man ihm begegnet. Ueberfüllet ihn mit goldnen Lehren, um sich aber sehe er eine schmeichelnde Welt: o aus dieser werden ihm Blicke schon zuwinken, Stimmen zusückern: "wer er sep! wie viel er dereinst versmöge!"

Gegen ben königlichen Jungling, beffen Reits mit gang Europa in sicherm Frieden war, entspant

fich ohne feine Schuld ein geheimes Bundniß breier benachbarten Machte. Danemark luftete nach Schleswig, das es mit volliger Sonverainetat an Holftein hatte abtreten muffen, Konig August von Polen nach Liefland und nach galantem Ariegeruhm, ben Czar Peter I. nach einem Safen an der Oftfee. Diese schlummernden Reigungen, die vielleicht sonft nicht ober-anders ausgebrochen waren, weckte auf ein Berrather. Patful, der unter Karl XI. in Schweden für die Mechte des lieflandischen Aldels laut und nach Meinung des hofes zu laut gefpro= chen hatte, war eingezogen worden; er entfloh und glübete fortan gegen Schweden von Rachfucht. war's, der dem ruhmbegierigen August und feinem eiteln General Plane vorlegte, Bundniffe vorschlug, ihm den raschen Beitritt des lieflandischen Abels versprad, solden auch, obwohl fruchtlos, zu bewirfen suchte. \*) August ward bethoret; dem Caar fam das Bundnif recht; Danemark that in Schles= wig den erften Angriff. Bu einer Beit, da die Ge= fandten ihrer Sofe Freundschaft versicherten, ward in Moskan der Krieg erklart. Erklart und befchleu= nigt: August haschte nach Riga, Veter nach Rarva - eine Kriegeflamme entstand, die die unmenfch= -lidiften Berheerungen angerichtet, Schweben arm, fo viele taufend, taufend Ungludliche gemacht hat; und wegwegen? Fur die Mechte oder Unrechte des lieflandischen Adels sollte der ganze Norden, Wolen und ein großer Theil von Dentichland bliten?

<sup>\*)</sup> In Bufding's Maagin für die Geographie und Geschichte find Patkal's Plane gedruckt; an'ihnen ift fein Zweifel. S. Th. 15. S. 279. f.

Die Vorsehung lenkte die Sache anders; statt unter Polen kam Liesland unter den russischen Seepter. Und die Leidenschaften der Regenten, ihr geheimes Bündniß gegen einen ihrer Meinung nach Unbewehrten, wie siehet man es jeht an? Ihr, die ihr Treue von euren Unterthanen fordert, auf der nicht etwa nur eure Macht, sondern euer Dafenn gebaut ist, ihr handelt nach beschwornen Versträgen vor aller Welt Augen gegen einander also?

Auf einmal entsagte der junge König, als er vom Nebersall seines Schwagers in Schleswig Nach=richt bekam, allen Ergehungen des Hoses. Er trank fortan nur Wasser, ah schlechte Speisen, schlief über einer Decke auf der Erde; und als der Jug nach Seeland ging, sprang er bei der Landung (den 25sten Juli 1700) selbst in die See, um den lanzdenden Truppen ihre Posten anzuweisen. "Niemand litt bei diesem sieghaften Vorrücken in Danemark," sagt Lager bring, "als des Feindes Hirsche und Nehe; sonst was man in's Lager brachte, ward bezahlt, und dem geringsten Bauer wohl begegnet." Vald und auf höchst billige Bedingungen ward der Friede geschlossen; den 23sten August war Karl schon zurück in Schonen.

Wie unser erstes Werk die Gestalt unsere Seele gemeiniglich am reinsten zeiget: so ist dieser erste Feldzug Karl's ein Spiegel seiner Denkart, als sie noch weniger gereizt war. Dies um so mehr, da er den Frieden frei schloß, indem er von den andern Ueberfällen noch nicht wußte.

· Sechs Tage nach der Nückfunft in sein Meich ward gegen Schweden Arteg in Moskau erklärt und sogleich angefangen mit Verwüstung. Sobald Rarl davon Nachricht erhielt, eilte er zu Schiff, und war den fechsten Oftober gu- Pernau. Bald folgte der Angriff auf's verschanzte russische Lager mit 8000 auf 80,000 Mann und ein Sieg, bem fanm ein andrer in der Geschichte gleich fommt. Nach dem hartnäckigsten Gefecht ergab sich das ruf= fische Lager, das man abziehen lassen mußte, weil man jum Gefangennehmen felbst ju schwach war; ein für Karl schädlichet Sieg, wie für die Ruffen eine vortheilhafte Riederlage, da jener an feine Allgewalt glanben, diese hingegen fechten lernten. 2113 Anguft's Reldang gleichfalls unglucklich ablief. indent einmal über das andre Volen und Sachfen geschlagen wurden, verlor Karl das Gleichgewicht der Ueberlegung. Alle Friedensvorschlage wurden von ihm ausgeschlagen; Angust sollte und mußte entthront werden, welches denn auch geschah. Bis nach Sachsen verfolgte ihn der siegende Konig; wo er den entsetten Konig freundschaftlich felbst besuchte. Sier nun war das Ende der fieghaften Laufbahn des nordischen Selben; er war über den Rubifon gegangen; er batte die Linie der Remeffe überschritten, die ihm bald einen gefährlichen Feind zusandte.

Es war der schmeichelnde Martborough, der, um ihn vom Schauplatz seiner Siege zu entsternen, ihn personlich besuchte, und den Grafen Piper mit englischem Gelde bestach, damit er auf gute Art den König aus Deutschland brächte. "Rimm das Geld," sagte der König, "ich gehe doch wohin ich will." Und er brach auf, nicht um

fein verwustetes Liefland zu retten, bas in den San= ben der Ruffen war, fondern den beleidigten Bet= mann ber Rofaten ju unterfrugen in den Steppen ber Ufraine. Sier, bei bem befannten Pultama, wandte die Gottinn bas Rad. Der Konig war verwundet, die Generale neidig auf einander, das Pulver taugte nicht, die Kanonen waren bei'm Feldzeuge, indeß die Ruffen mit 132 Studen fpiel= ten; die Keldherren unterftutten einander nicht; alles gerieth in Unordnung. Kaum 11,000 Schwe= den waren jum Treffen gekommen: nach den außerst beschwerlichen Marschen im barteiten Winter, in bent sich die erstarrten Vogel mit Banden greifen ließen, waren 5000 Kranke bei der Armee. Kunfgebnhundert Mann begleiteten den Konig, der von feinem ungludlichen Beer mit Dube getrennt werden mußte; die andern unter Lowenhaupt, der Un= gabe nach 16,000 Mann, ergaben fich jn Kriege= gefangenen. Gie wurden nach Giberien zerftreut; we= nige davon sahen ihr Vaterland und die Ihrigen wieber. Wem pocht hierbei bas Berg nicht? wer ergrinint nicht über den, der den König jum Marfch nach der Ufraine liftig locte? Wenn man die ausdaurende Geduld, die Treue und Standhaftigfeit der Golda= ten lieset, die für ihren König auf den beschwerlich= ften Keldzugen litten, hungerten, durfteten, faft erfroren, und dann den Familienhaß einiger Gene= rale gegen einander, die diese Treuen, die ihren Konig felbit aufopfern - Benug!

So fam dann der bis in China berühmte, fonst überall siegreiche, jest faum entronnene Held durch

die Cartarei in die Turfei an, die ihn in Schuß nahm, und in der er auf andre Urt bei einem un= geheuren Willen unglaubliche Krafte zeigte. Der Bertriebene fprengte gleichsam die Pforte; ein Be= gier ward nach bem andern entfest, bis der Rrieg gegen Rufland erflart war. Sier nun am Fluffe Pruth fam Peter beinahe in dieselbe Rothwendig= felt, in der Karl bei Pultawa gewesen war, sich mit feinem gangen Beer ju ergeben, wenn ihn nicht (wie bekannt ift) feine Rathinka durch ihre Roftbar= feiten, als Geschenke an den Großvezier, losgefauft Ward durch diese Erfahrung des Czaren Berg (wie dort bes Eprus als Crofus nach den Rabern bes Triumphwagens, vor bem er ging, rud= warts blidte, und an Solon's Wort gedachte) ju einem für Schweden anständigen Frieden beweget? Kast scheinet's; aber Karl war gegen Veter zu er= bittert, und da er in dem gemachten Frieden vont habsüchtigen Großvezier fast gang vernachlässigt war, ward die Erbitterung in ihm fo ftart, daß er ftatt bes Friedens auf nichts ale Rache fann. Stanislaus Erbietung, ber nach Bender gu ihm fam und der Krone entsagen wollte, verwarf er: ,,es werde fich ein andrer Konig von Polen finden, wenn er's nicht sevn wolle; August solle es nie werden."

Der Pforte selbst ward Karl jest überlästig, zumal sich bei ihr feiner als der französische Gesandte seiner annahm, die Gesandten der Kausmannsmächte waren ganz auf des Ezars Seite. Lebendig oder todt sollte er endlich nach Abrianopel geliefert werden, da er sich dann zu Warnisa mit seinen weni-

in seinem Saufe so herzhaft wehrte!

Die ihm dieß fur Collfuhnheit anrechnen, mogen angeben, was er denn hatte thun follen? Gnug, er erreichte seinen 3wed, und sette sich, nachdem er seine zu turkischen Sklaven gemachten Treuen befreiet hatte, sobald es ihm gefiel, mit seinem im Widerstande gegen die Turfen verbranuten Ge= sichte zu Pferde, und ritt von einem Gefahrten begleitet, von Demotika nach Stralfund, d. f. 286 Meilen in vierzehn Tagen; ein Mitt, den kein Monard Europa's gemacht hat, schwerlich auch ma= chen wird. Um unerkannt ju fenn, ftedte der Ronig unter einer Perute in einem schlechten braunen Rock. Er sattelte sein Pferd felbst, wie fein Be= fahrte Doring, trank feiner Gewohnheit nach nur Baffer, und fam über Wien, Regensburg, Franfen, Seffen u. f. den 11ten Rovember 1714 nach einem funffahrigen Aufenthalte in der Turkei um Mitternacht vor Stralfund an. Was ibn dort fo lange zurückgehalten hatte, war fein unabläffiges Streben, in einem großen Plan durch die Pforte das zu bewirken, wozu er unter driftlichen Mach= ten feinen Beiffand fab. Im tiefften Unglud zeigte er eine große, unerschütterte Geele.

Traurig und fast widrig ist der Anblick, wie er die Dinge fand. Seine Feinde hatten sich vermehrt und theilten sich in die Beute des Löwen; außer Russen und Danen war England, Hannover, Preußen, jeder seines Orts, auf dem Kampsplatz. Sein Reich war verarmt, auch die Pest hatte es entvölkert; die Armee zu Lande, das Seeweley Artillerie und Munition waren im

Artiverie und Munition waren im

frande; Edwedena

ein Theil von Finnland waren oder gingen bald verstoren. Mit größester Lebensgefahrerettete sich der König aus Stralfund auf einem Fischerkahn; auf der Insel Jasmund fand er die Fregatte nicht, die ihn erwarten sollte; unvermuthet traf er sich mit ihr auf offnem Meere. Durch Vorsprache und eigenes Darlehn hatte ihn der holsteinische Minister Görz gerettet, zu dem er sortan auch das größeste

Butrauen faßte.

Hell und vorsichtig waren die Mittel, die dieser in den Dienst des Konigs gezwungene Mann zur Rettung Schwedens und zu einem ehrenhaften Frieden vorschlug.\*); König und Stande genehmigten fie, und fogleich nach Karl's Tode wurden fie ihm durch eine schimpfliche Gefangennehmung und durch das Beit vergolten. Gine Wartei batte fich im Ro= nigreich ansammengethan, die Karl zu großmuthig überfah; von ihr kam wahrscheinlich anch die Rugel, die den Konig, den das wildeste Berhängnis ge= schont hatte, nicht schonte. Vor Kriedrichsball in Norwegen stand er Abends in den Laufgraben; und? nicht aus der Kestung, fondern aus der Rabe fam eine Flintenkugel; der Seld fank, die Sand fest am halbgezognen Degen, daß man fie faum davon losbringen konnte. Die Vartei wußte den Tag feines Todes: Er ftarb, als fein Leben am unentbehr= lichsten war; man eilte zu einem schimpflichen Frieden, der Schweden auf immer in Armuth fturate. Der Czar (dieß fagte er felbst), wenn er Bedingun= gen vorzuschreiben gehabt hatte; wurde sie kaum fo

<sup>\*)</sup> S. Rettung ber Chre bes Freiheren von Schlie, 1776. 8.

vorzuschlagen gewagt haben; alles auswärtig Errun= gene Guftav Adolphs und andrer tapfern Schwe= ben ging bis auf einen fleinen Strich verloren.

\* \*

Die nun? Gebührt von dem allem die Schuld Karl dem 3wolften? War er's, der die Kriege an= fing? war nicht fein Unfang der nothgedrungenfte, gerechtefte Krieg, ben vielleicht je die Erde fah? Nach seiner Ruckfunft aus Bender, gab er fich nicht Muhe, einen ruhmlichen, wenigstens leidlichen Frieden von feinen Reinden ju erhalten? Bergebens. Die Gelegenheit ihrer Vergrößerung war ihnen gu gelegen; ein Schweden in folden Umftanden fommt nicht fo leicht wieder. -- Much der perfonliche Saf, ben Karl gegen feine Feinde trug, ift zwar politisch nicht zu rechtfertigen, ift er aber nicht menschlich zu entschuldigen? Die er aufrichtig liebte, haßte er auch aufrichtig; ju ungerecht, hinterliftig und nie= brig fand er sich beleidigt; nach alter nordischer Beldenfitte nahm er die Sache feines Reichs per= fonlich. Ale das Ungluck ihn verfolgte, konnte er die Geringschapung feiner Feinde gegen ihn am wenigsten tragen.

Was Karl in's Verderben brachte, war weder Hochmuth noch Ruhmgier, sondern daß er seinen Zweck vergaß, und so wenig die Kräste seines Keichs, als des aufstrebenden Kußlands kannte. Zu diesem Reiche schlug sich fast alles; ihm trat alles sern oder rupste wo es rupsen konnte. Die niedrige Urt, wie der englische Gesandte einen Privatmann in Konstantinopel verhindern wollte, dem Könige Geld zu

seiner Rückreise vorzuschleßen, der Plan, den man früher machte, ihn auf dieser Rückreise auszuheben, und so viel andres zeigt, wie man gegen ihn dachte. Hätte er nach seinen ersten Siegen sich auf die Beschützung seines Neichs eingeschränkt, und dieß durch Bündnisse gesichert! Aber ein hartes Loos ist und bleibt es, wenn nachbartiche Regenten so verschiedener Denkart mit leidenschaftlichen Entwürsen in eine Zeit tressen; nur Unglück oder der Tod scheiben sie ans einander.

Die personlichen Tugenden Karls des Zwolften verkennet niemand. Mäßig, arbeitsam, unermüdelich, hart gegen sich, gerecht gegen andre, gottesfürchtig, züchtig, im höchsten Grad redlich war er wie durch Natur, ohne daß er daraus sich ein Verzdienst machte; eine lange Gewohnheit hierin war ihm zur Natur worden. So wollte er, daß auch andre gegen ihn seyn sollten. Sein Verstand war hell; er liebte die mathematischen Wissenschaften, hielt den nur für einen halben Menschen, der sie nicht liebte; und Todseind war er den Wollüten.

Jungfränliches Antlit Karl's! wenn ich bich in deiner Todtenmaske, die Kugel in der Stirn, betrachte, und daran denke, wie viel unfelige Mühe du dir, wie viel Unglückliche du wider Willen gemacht haft, wer beneidete noch das Schickfal, zu einem unumschränkten Herrscher geboren zu senn, und jugendlich das Glück zur Freundinn gehabt zu haben? Sie lockt und verlockt, die kalsche Göttinn; sesten Charakteren zumal ist sie gefährlicher als schlüpfrigen, leichten!

## Eintritt Karle des Zwölften in die Wathalla.

Alls Gustan Abolph aus dem Sternzelt. (Auch droben war er noch um Schwedens Wohl Bekümmert) niedersah in dunkler Nacht, hört' er die Kugel, die vor Friedrichshall Die ehrne Stirn des Königs traf. "Er fällt," Sprach er, "wie ich, von des Verräthers hand; Ich will entgegengehn dem Kommenden."

Betäubt, doch unerschüttert nahte Kark Dem Ueberirdischen, die Hand am Griff Des Degens, halb gezuckt. "Laß diesen da; Sprach Gustan, "hier, hier ist das Land der Ruh', Die lebend dir versagt ward, und du andern Bersagen mußtest. Sohn, wie lässest du Dein Reich? In wessen Handen sind die Länder, Die ich erwarb mit tapfrer Schweden Blut? Doch, wie gewonnen, so versoren. Komm!"

Sie gingen fürder, schweigend Kart; und Gustav Fuhr freundlich fort: "Ich werde dich nicht richten; Dich strengete mein Vorbild an, doch falsch, Micht alles wird durch einen festen Willen Und Muth; auch Klugheit ziemt und Mäßigung Dem Manne, der regieret, der in Stürmen Das Steuer führet. Kommt, ihr Treuen, kommt! Die er voran in manchen Schlachten sandte, Dem Wassenbruder, kühlet ihm die Stirn."

Sogleich umschloß ihn welch ein jahlreich heer Der Tapfern, die er sich vorangesandt. Sie küften seine hand, sie kühlten ihm Die glüh'nde Stirn; sie wollten ab ihm gürten Den Degen. "Diesen," sprach er, "tasset mir! Auch in Walhalla trag' ich ihn so tang, Als einer meiner Treuen drunten noch Gefangen ist. Die Braven!"

In freundlich fort. "Du wirst gerichtet werden, Bon beinem Bater nicht; er stehet dir Mit andern hart entgegen; doch ich will Bertheidigend, so weit ich kann, dir beistehn. Nicht nach Erfolgen, nur nach Recht und Psticht Und That und Willen wird parteilos dich"—

"Wer?" fragte Karl. — "Held Gustav Wasa richten. Da kommt er!"

Was des alten Königes Gerechtes Urtheil war, die Worte find Dem Laufchenden entronnen. Uch, die Blätter Des obern Schickals find den Sterblichen Untesbar, unverftändlich.

Aber als In furzem (denn da droben schwinden Jahre Minuten gleich) des zwölften Karls Beseinder Auch nach und nach ankannen! und dann auch Ankam Peter der Große, sahe Karl Ihn stumm an, wandte weg den trocknen Blick, Und ging mit Orenstirna, Torstenson Und Banner, Wrangel, Löwenhaupt und andern Schwedischen Männern in den nächsten hain.

## Glud und Unglud fester Charattere.

Ein fester Charafter verdient Chrerbietung und Nacheiferung; wie alle großen Augenden aber ist Ferder's Werke 3, Phil. u. Gesch. XI. 19auch er im Nebermaß gefährlich. Er kann viel tragen, muß aber auch oft viel tragen, zumal wenn er es sich selbst durch unbiegsame Festigkeit

zuzog.

Seine erfte Gefahr ift die Ginfeitigkeit. Miemand überfiehet in allem alles. Gewöhnte er fich nun gu einer Gedankenreihe, fo wird ihm bald jede andre unsichtbare unerträglich, zulest fo unvernehmbar, daß man andrer Sprache und Sinn burchans nicht mehr verstehet, und fich nur bo= ret. Da aber befanntermaßen Umftande und Bei= ten, da mit ihnen Ansichten der Dinge und Leiden= schaften wech feln, und man sodann einseitig, fest auf feinen alten Meinungen sich wie in einer neuen, unbequemen Welt befindet, wie konnte man in ihr Theil nehmen, da uns zu dieser Theilnehmung Biegfamteit, Luft und guter Wille fehlet? Wir fprechen fodann als alte Siebenschläfer, die aus ih= rer Höhle hervortraten, als Männer des Testaments der Urzeit.

Sweitens. Nichts ift gefährlicher als
fire Ideen, wenn sie auch nicht einseitig wären.
Nach ihnen modeln wir alles Neue; an sie hängt
dieses sich als etwas altes an. Mit icder siren
Idee verliert das Gehirn Elasticität und Gewandt=
heit; wir wiederholen uns und werden andern
zur Last, mithin werden wir lästig wiederholend.
Sind diese siren Ideen nun sogar falsch, überspännt,
traurig, so zieht sich ein dunkler Faden durch unsere
und anderer Denkart. Eine Lüge wird zur Ge=
wohnheit, d. i. zur seynsollenden Wahrheit; wir
und andere denken und handeln in einer Welt des

Mahnes. Wie zahlreich verschieden diese Welten sind, wird man nur dann gewahr, wenn man auf die firen Lieblingsideen verschiedener, insonderheit bejahrter, sester, und sogenannt großer Charaftere merfet.

Drittens. Festigkeit, wenn ifte gur Barte wird, fordert von andern viel, weilifie fich felbst viel zutrauet. : Und' da Strigegen und immer partelifch find, auch in Be-Danken leichter etwas fur moglich halten, ale wir es felbst zur That bringen tonnten, fo wird infon= berheit bei befehlenden Ständen die Festigkeit leicht Satte des Charafters. Ihr Schup wird, felbst gegen die Vernunft, ihrer Lieblinge Bollwert, und ihr firmender Angriff, jumal wenn er mit Butrauen geschieht (bem junge, liebende, aufbrau= fende, unternehmende Charaftere felten widerste= ben mogen), außerst gefährlich. Wie mancher Jung= ling ist durch das Zutrauen, das man zu ihm begte. über feine Linie gesprengt worden! Glucklich, wenn er sich zusammen nimmt und erholet. Aeußerst gefährlich sind bei blendenden Geiten aufdrin= gende Menschen. Gie laffen von ihrem Bor= fat nicht ab; um Rube zu baben, willigt man, was man nie willigen wurde, zu feinem und ihrem Schaden ....

Viertens. Ein fester Charafter, der über die Linie hinaus ist, kehrt selten zurück. Er will sich nicht widersprechen und rennt in sein Ungluck. Da Verschlossenheit meistens mit Festigkeit gepaart ist, so vertrauete sie ihr Herz niemanden, und wem sie es vertrauete, an den glaubte

Menschen Ursachen, daß sie sollte. Daher und aus mehreren Ursachen, daß leichte, lose, schlüpfrige Menschen unter ähnlichen Menschen leichter ihr Glück machen als feste Charaktere, wenn diese nicht auszeichnend das Schicksal begünstigt. Jenen sind alle Wege und Formen recht; sie drehen und wenden sich nach der Zeit, täuschen sich und andere mit einer Art Lügenfreude, und stehen, wie man sie wirft, aufrecht. Für Schälke, sagt man, ist die Welt gemacht; sie will betrogen sepn und wird betrogen. Wie die Natur nichts durchaus Hartes leiden kann, so nagt und frist sie am meisten an harten Charakteren. Was sich nicht bengen läßt, bricht, früher oder später.

Von Karl dem'Bwolften ift diefer Charafter allein nicht abgezogen; denn Gine Perfon, anmal ein König, gibt keinen allgemeinen Charafter. Karl war bescheiben, horte genau, schwieg und bemerkte. Er zankte nie, fuhr nieman= den an, befahl nicht zu gebeu, sondern ging voran, war sehr aesühlvoll über jedes Unrecht, das er zu= gefügt zu haben glaubte. Indeffen auch er trug die Folgen eines festen Charafters. Bei fei= nen firen Ideen verkannte und vergaß er die Welt; seinen braven Schweden muthete er in Polen, in der Ukraine, in der Türkei und in Norwegen Dinge an, die nur er und wenige ertragen konnten. Die Freunde endlich, beneu er Butrauen schenfte, wur: den fast alle, wenigstens nach seinem Tode, unglücklich.

Hatte Karl aber auch gelebt, ware er wohl ben

Bersprechen, das er dem Freiherrn von Görzthat, treu geblieben, die Münzpapiere nur bis auf folche Zeit, in solcher und keiner größern Anzahl gelten zu lassen? Oder hätte ihn, bei fortbanernd widrigen Umständen, sein kester Geist nicht auch über die Linie geschret? Mit einem kesten Charakter, der unumschränkt handeln dark, mithin die wohlthätigsten, aber abgemessene Plane zu verderben, jeden Augenblick im Stande ist, hat man ein bosed Gewerhe. Der blinden Macht kann endlich nur die blinde Macht obssegen.

Einer der Anhänger Karl's, der glücklich entstommen war, aber der Welt, wie sie damals um ihn ging, mude war, schrieb vor seinem Lode:

#### " I Las!

Las de boire et de manger,
Las de trahir les creanciers,
Las de lasser les amis,
Las de la poursuite des ennemis,
Las de vivre en torture,
Las de voir la même turlure
Las ensin de moi même
Je meurs d'une resignation extrème.

Adieu.

à Hertzberg, ce 22. Mai 1728. Sam. Fr. v. Hagen.

So endigen nach erlebten großen Scenen, in die sie von festen Mannern gezogen wurden, weischere Charaftere. Sie wurden überstrengt und — erschlafften.

3.

August von Polen und Stanislans, der Erste.

Gin anderer Charafter als Karl, ber Smolfte. war Friedrich Anguft. Bon der Ratur mit taufend Gefchicklichkeiten, mit Schonheit und einer Riesenstärke begabt, mit Neigungen jum Glang, zur Pracht, zum Wohlleben überreichlich verseben, ward er ein galauter Seld in einem Grad, wie es außer bem Roman in der Geschichte weuige geben mochte. Ware auch nur die Balfte beffen wahr, was das galante Cachfen \*) erzählet, fo fprå= den wir: "genug!" und wunschten im Urtifel der Luftbarfeiten, der Berichwendungen, der Liebichaf= ten, ber Sof= und Ministerintriquen bergleichen galante Belden der Welt nicht viele. Manche Scenen durften jest auch faum mehr gespielt werden konnen: fo febr hat sich durch Uebermacht der Ber= nunft und Sittlichfeit auch bei fogenannt toniglichen Ausschweifungen ber Ton geanbert.

Daß seine theuer erkaufte Wahl zur polnischen Krone diesem Reich sowohl als seinen Erbstaaten schädlich gewesen, sindet jest keinen Zweisel mehr, da ein ganzes Jahrhundert hinab die Folgen am Tage liegen. Nicht nur, daß durch den leichtsinnizgen Angriff Lieslands und durch das Bündniß mit. dem Czar zwanzig Jahre bindurch Verwüstungen

<sup>\*)</sup> La Saxe galante, Amsterd. 1754.

in Wolen veranlaßt wurden, wie sie feit den Beiten ber Catern faum gewesen waren, und daß Augnft. feinen Erblanden felbst den Feind auf den Sals gog; er hielt, als ob er dazu berufen gewesen ware, bem! furchtbarften Nachbar Volons die Leiter, zu einer Sobe hinaufzusteigen, auf welcher beffen Rachfolger fortan dieß unglickliche Reich niedriger als eine ihrer eignen Provinzen beherrschten. Der Geift; ber unter Johann Sobies ff den Eharafter. der Volen achtbar gemacht hatte, erlosch mit ihm vollig, an deffen Stelle Pracht, Luxus und Heppig= keit traten. Die alte polnische. Nationalmacht ward eine giangende Garde; die obern Stande ge= wohnten fich zu einem Aufwande, ben weder. Jude noch Sklave bestreiten konnte, und da in Do= Ien der erwerbende Mittelftand, die Gaule eines Staats, fehlte, auch niemand daran dachte, daße wenn alle umliegenden Länder ungeheure Kortschritte machen, ein in uppiger Barbaret zurudbleibendes Mittelland um fo armer, fcmader und verachtli= cher, zulest aber gewiß den Starfern zur Beute. werde, so ward in langen Prachtaufzügen ein halbes Sahrhundert hindurch vorbereitet, was gegen das Ende des Jahrhunderts rafch erfolgt ift, polens Berreigung. Mit Augustien bes Erften Wahl war fie unterzeichnet worden, denn eine Ra= tion, die ihre Krone, mehreren Auswärtigen feil bietet, und fie dem zulest Meiftbietenden zuschlägt; ift feine Nation mehr. Indem fie fich jedem mach= tigen Auswartigen gur Beute gegeben, hat fie fich au allem verkaufet.

polens Magnaten, zurnt ihr, daß man euch

mißhandelt? Burnt und schämt euch eurer Bater, die euch verkauften.

Es war wohl nicht Eigenfinn allein von Rarl dem Bwolften, daß er auf einem Diaften bestand, der Polens Konig fenn follte; er fah den Buftand. der Lander rings umber, dabei auch Polens Bufrand. Gin rubiger, patriotisch thatiger Diaft allein konnte ihm aufhelfen; schwerlich ein Gewirr auswärtiger Rabinette, und ein fremd eingeführter Lurus niemals. Es ift ein angenehmer Traum, fich den vielerfahrnen, vielgepruften, dabei gefet= ten, ruhig überlegenden Stanislaus die lange Beit, die er gelebt hat, auf Polens Throne zu denken. Binter Romulus Cobiesti ein Ruma. Ge=. wiß wurde er Polens Geift erwect, den arbeiten= den Mittelstand emporgebracht, seinem Reich eine Nationalmacht verschafft, bieje burch fluge Bund= niffe befestigt baben; feiner Nation murde er in seinem langen Leben ber wohlthatige Philofoph worden fenn, ber er jest in feinen Schriften nur heißet. Drei Schlage that bas Schicffal, als es Polen feinem Untergange eutgegenlaufen fah; brei Schlage that es an ben Wahlpalaft, ob jemand vernahme. Den erften, als Karl ber 3wolfte auf feinem Ropf fur Stanislaus bestand; gang Polen hatte ihm zufallen follen, und fur den eingebornen Konig gegen bie Nachbarn mit Gut und Blut fecten. Bergebens. Den zweiten Schlag that es, als nach Friedrich August's Tode Stanislaus, machtig unterfrutt, wieder gur Dahl fam. Jest gebot icon ber machtigere Nachbar; es mar vergebens. Den dritten that's, als

Abam Czartoristi zur Arone gelangen follte. Geschah es zur Nuhe dieses edeln Mannes, daß ihn durch einen schnellen Wechsel der Dinge die Vorsehung damit verschonte? oder war Polen zum Unter=

gange reif?

Sonderbar, daß keine Nation aus rein slavischem Stamm sich ihre eigne Gesetzebung (Autonomie) hat erhalten können, so blühend viele derselben waren. Denn wohnten slavische Bölker nicht im östlichen Deutschland bis zur Elbe, von der Ostsee bis zum adriatischen Meer, bis an die Grenzen Griechenlands hinnnter? Und wie sleißig, wie ländlich blühten voreinst diesezänder? wie kriegerisch wurden sie vertheidigt! Was war's, was diese Bölker allenthalben unter fremde Botmäßigkeit brachte? Ihre unzusammenhängende Versassung, die bestechliche Weichheit und Ueppisteit ihrer Magnaten. An ausbrausendem Muth sehlte es den Bölkern nie; desto mehr aber an sessbeharrendem, überblickendem Sinn, an Trene und Eintracht.

Wohlthätig rettete das Glück Polens wohlswollenden König-Philosophen, Stanislans Leszynski. Nie drang er sich vor. Als Karldurch ihn in Gefahr kann, verbat er die Krone; noch einmal gewählt, grämte er sich abermals nicht, als man ihn zurücksetze. Sein Lothringen wardihm ein schöneres Polen, in welchem alles als einen Vater ihn liebte und ehrte; sein Hof ein Musensis, den er sich, wiewohl auf andre Weise, in seinem

Geburtslande auch wurde geschaffen haben.

Inhalt, der Werke des wohlthätigen Philosophen.\*)

Nicht durch Wis und stechenden Scharfsinn zeichenen sich diese Werke aus; wohl aber sind sie mit dem Geprage des richtigen Verstandes, und eines eben so gesunden Herzens durchaus bezeichnet. Auch im kleinsten Aufsat spricht Bonhommie, Nede

lichkeit, Gute.

Den Anfang des ersten Bandes macht ein våterlicher Rath des Königes an seine.
Tochter, die Königinn in Frankreich,
würdig, anfrichtig, liebreich. Ein Schreiben
des Königes über seine Flucht aus Danzig, voll
ruhigen Gefühls in Betrachtung überstandener Gefahren, billig gegen seine Feinde, dankbar gegen
seine Erretter und Bohlthäter folget. \*\*) Ein andres Schreiben unter fremden Namen (d'un
Seigneur Polonais), geschrieben zu Königsberg,
seine zweite polnische Wahl betressen \*\*\*); Mäßigung und Liebe zu seinem Baterlande haben es dittiret.

Der folgenden Auffage Namen durfen nur genannt werden: "Das mahre-Glud befteht barin,

wenn man gludlich macht.

Hoffnung ist ein Gut, deffen Werth man nicht genug kennet.

Gedanken über die Gefahren des Wiges.

Gespräch eines Souverains mit seinem Gunstlinge über das scheinbare Gluck menschlicher Stände.

<sup>\*)</sup> Oeuvres du Philosophe bienfaisant, d. i. Stanis. laus Lesinusti. Par. 1763. 4 Volum.

<sup>\*\*)</sup> Vol. I. p. 46. \*\*\*) p. 156.

Brief an die Atademie zu Nancy, sie zu neuem

Eifer aufmunternd und belebend."

Der zweite und dritte Band enthalten Bemerkungen über die Staatsverfassung Polens. Verständig, vaterlich, gutig. Warum konnten diese Bemerkungen nicht thatige hulfe werden?

Gefpråch eines Europäers mit einem Infulaner des Königreichs Demokala. In einem erdichteten Lande-realisirt Stanislaus feine Bunfche für die politische Glückeligkeit eines Volkes, da man ihm, sie in seinem Vaterlande zu

realisiren, nicht gönnte.:

Der vierte Band widerlegtadie Irreligiosität aus Grundfaßen des gefunden Berftandes. Ueber die Unfterblichkeit bes Namens. Moralische Meflexionen. Ueber Freundschaft, Meltgion, Philoso= phie, Gefebe, Gefetlichaften, Tugenben und Lafter, über Leidenschaften, Glud und Unglid, Buffande des Lebens, Bergnugungen. Gine Antwort auf die befannte Preisschrift Rouffeau's, ob Runfte und Wiffen= ichaften den Berfall ber Gitten bewirken: Dis= cours, worin eine der vornehmsten Urfachen des Berfalls der Wiffenschaften in diefem Cabrhundert darin gezeigt wird, daß die, welche Wiffen= fcaft treiben, fich mehrere Talente gu= trauen, als fie haben. Wahr!

Ohne Anmagung, mit hellem, schlichtem Berftande find alle diese Materien bearbeitet, der Perfon Stanislaus, der kein Gelehrter von Profession senn wollte, würdig. Wie entfernt von dem Afterund Aberwiß, der damals schon durch Boltaire's Nachäffer Mode zu werden ansing. Lebenslang ward der König geliebt und geachtet; immer wird man ihn als einen gutmuthigen Mann, als einen redlichen Staatsweisen ehren.

Weh, unglücksel'ges polen, bir! Daß beinem Biedersohne du Zweimal die Krone gabst und nahmst. Du solltest nicht, befreit durch ihn Bon Unterdrückung, Neid und haß, Bon Trägheit, grober Ueppigkeit, Ein Reich der Freiheit, der Vernunft, Der Eintracht werden; solltest nicht Unsblüchen zu Dem of a (a. \*) Uns sprachest du bein Veto selbst; Und das Verhängniß unterschrieb.

Wohl aber, Stanislans, dir!
Daß vom Herculisch langen Kampf
Das Schickfal bich befreiet sprach;
Bom Kampke, mit der Hydra, mit
Den Stymphaliden, (schrien sie nicht
Ihr Machtwort: nie poswalam aus
Zehntausend Schnäbeln?) Auch vom Stall
Augias, und dem Stier, dem Hirsch,
Dem Eber, und der Nähe des
Dreileibigen Geryon?, Dir
Beschied die Gütiglohnende
Ein Paradies, das dir zum Reich

<sup>\*)</sup> Entretien d'un Europeen avec un Insulaire du Royaume de Democala. Oeuvr. du Philosophe hienfaisant. Tom. III. p. 223.

Der Wiffenschaft und Kunft gebieh, Dothringen, bein Demokata.

### Runftsammlungen in Dreeden.

Für Deutschland und das Kurfürstenthum Sach= fen war es ein Verluft, daß ein Fürft von fo feltnen Borgugen, die Friedrich August forperlich und geiftlg befaß, burch die volnischen Verwirrungen und Kriege gehindert ward, fur Deutschland allein ju leben. Der großmuthige, burch Reifen gebil= bete, funft = und welterfahrne Rurfurft murde den Wiffenschaften in feinem Lande, bas reich an Da= turprodukten und Anlagen zur Wissenschaft ift, vor vielen andern Landern Deutschlands ben neuen Glanz gegeben haben, auf den es feit der Reformation den ersten Anspruch hatte. Leibnit schlug dem Aurfürsten eine Akademie der Natur merkwürdigfeiten \*) zu Sammlung und Er= forschung berfelben nach einem großen Plan vor, ben er einestheils durch reiche Sammlungen diefer Art in Wirkung sette, anderntheils unter den polnischen Sandelu aufgab. Dresden indes gierte fein prachtliebender Beift mit Gebanden; unter ibm war es eine Schule der Alrtigkeit und ift es geblie= ben. Vor allem aber find die Kinft= und Al= terthumsfammlungen, die er mit ansehnli= den Koften ftiftete, Trophaen feiner Regierung.

<sup>\*)</sup> Collegium Curiosorum Augustum. Gine Nachricht das von findet fich in Tenzels kuriofer Bibliothek des Jahrs 1704. p. 45, u. f.

Was ein Friedrich August im Anfange des Jahrhunderts anfing, hat ein anderer Friedrich August am Ende desselben vollendet. \*) Durch sie ist Dresden in Ansehung der Kunstschäfte ein deutsche Florenz-worden.

"Wie aber," sagt man, "ist's gut, daß Italien seiner Kunstreichthumer beraubt werde? Dieß
Land, das zu ihrer Ausbewahrung erschaffen zu seynscheinet. Unter jenem glücklichen himmel, in Megionen der Nuhe, milder Negierungen und eines
Pontisitäts standen sie da, jedem Künstler zu jeder
Zeit zugangbar. Ein größer Theil war anvertraut
erbliches Gut alter Familien. Ans Vorurtheil und
Stolz der Geschlechter waren sie der Nation werth.
Verpstanzt in andere Gegenden, hie und da in ein
Gewühl, das den ruhigen Künstler storet, oder gar
in unsichtbar gewordne einzelne Schlösser und PaLäste sind sie nicht mehr, was sie in den Museen
und Villen Italiens waren."

So spricht man und hat in einigem sehr Necht.

<sup>\*)</sup> Die erfte Sammlung an Münzen hatte Kurfürk August schon 1560 gemacht; Johann Georg ber Dritte hatte sie mit Streithämmern, Urnen und Idolen verniehrt. Von Friedrich August dem Ersten schreibt sich aber die eigentliche Kunst: und Alterthumssammlung ber; Friedrich August der Zweite hat sie vermehrt, und zu einem Museum geordnet. S. Lipsius Beschrelbung der Antleens gaterie, Dresden 1798. Sinteltung. Zwischen 1720—1730 wurde das Meiste gesammelt; 1735. 1786. geschah die Versetung in den japanischen Palast.

Benn Pluto die schönsten Statuen in Albions ger= ftreuete Parts entführte, fo find fie dort, der Proferving gleich; verschwunden. Der Lord und bie Lady ftudiren an ihnen nicht; und welcher auslanbifche Runftler ift reich genug, um in ben gerftreueten Varts der Großen Albions Kunstwerke zu feben, wie er fie in Rom fah und studirte? Auch in das Schone, aber ferne Spanien find Runftwerte wie in's ferne Clyfium, mahe ben Berentifchen Grengen ver= flogen. Und wer mag fie besuchen am Rordpot? --Wie im geräuschvollen Paris ihre Anwendung fehr werde, wird die Beit lehren. - Berglichen mit allen diesen Landern macht Deutschland (verzeihe man dem Deutschen biefe Vorliebe) eine Ausnahme. Mit Italien ist Deutschland nur eigentlich ein Land: denn ein großer Theil der Einwohner dieses Siges ber Kunft ift beutscher Abfunft, und seit einem Sahrtaufende maren beide Lander in Unfe= hung des Sandels und der Regierung fortwährend in Streit oder in Gemeinschaft. Aber auch diesen Zusammenhang nicht gerechnet, hat Deutschland seit Wiedererweckung der Kunfte mit Italien in ihnen gewetteifert, und war ihm, aller feiner Machtheile ungeachtet, in manchen Erfindungen vorgeeilet. Bielleicht hat auch der deutsche Künstler vor andern fremden Nationen den Vorzug, daß er feine unab= Tegliche Manier zu den Kunstwerfen Italiens brin= get; es mußte benn feit Durer, Solbein und ihren Vorgangern, Michtigkeit der Zeichnung und Charafterwahrheit, die oft in ftrenge und burre Harte überging, ihre Manier fenn. Von folder aber fingen die Griechen und altern Florentiner auch

an, ja fie ift aller Kunft Eingang. Wenn alfo deutsche Fürsten Gemählde und Alterthumer in ihren Landern fammelten, als es noch Zeit war, und die Galerien zu Wien, Munchen, wo auch -Mannheim und Duffeldorf ift; Dresden, Raffel n. f. noch bluben: fo find fie als Rolo= nien der Runft, als Vorbereitungen zu betrach= ten, die den Schuler über die Alven binleiten. Sind (um nur die neuesten Beiten ju nennen) Menge und Windelmann nicht Deutsche? Bon Dresdens Kunftsammlungen geweckt, wurde Winchel= mann Lehrer der Kunft für alle Nationen. Sein erstes Buch: "über die Nachahmung griechischer Runftwerke" fchrieb er in Deutschland. Seitdem find alle Bolfer Europa's, die an der Runft Theil nehmen, feiner Spur gefolget.

Binhe, deutsches Florenz, mit beinen Schähen ber Runftweit!

Stille gesichert sey Dresden Orympia uns. Phidias: Winckelmann erwacht' an beinen Ge: bilden.

Und an beinem Altar fproffete Raphael: Mengs.

tleber alles Kunstlob erhebt sich der kurze Jusat, daß, wenn ein Friedrich August vor Ausange des verstossenen Jahrhunderts die polnische Krone kostdar suchte, ein anderer Friedrich August sie vor Ausgange des Jahrhunderts für's Besteseiner Länder gerecht und würdig ausschling. Das Jahrhundert, das ein Aleibiades begann, bestollt ein Aristides.

#### 4.

### Peter der Große.

Wenn ein Monarch den Namen des Großen verdient, fo ift's Deter Alexiewitich; und boch wie wenig sagt der Name! Er deutet nichts als ein Verhältniß an, das man nur höher oder tie= fer nehmen darf, um julest ibm in unermeßlich großen oder fleinen Großen gang zu entfommen; eine darafteriftische Eigenschaft des Mannes bezeichnet der Name nicht. Selbsthalter nennen fich Ruflands Monarchen; Er war die g nicht allein, sondern : Selbsteinrichter und Saushalter feines Reichs, ein allenthalben umber wirkender Genius, der bier anordnete, dort schuf und lenkte, dort anregte, lohnte, strafte - überall aus unermudlichem Triebe er felbft, nie durch ihn ein andrer. Diefer Erieb, diefe Geniusfraft zeigt fich in feiner fleinften und große= ften Unternehmung, verbunden mit Klugheit, Entschlossen heit und auch im wilden Born mit einer bald ruckfehrenden Billigkeit und Men= fchengute. Was jener Wilbe von einem Engel Raphaels fagte: "er ift meines Geschlechts!" galte von diefem erhabenen Bilden.

Schon im Anaben zeigte sich der anordnende Genius, der in Moskau zuerst eine eigne Kompagnie errichtete und in ihr selbst von unten aufdiente. Dieß Dienen von unten auf, der das maligen Denkart seiner Nation ganz entgegen, war

wie fein Cagebuch \*) zeigt, ju Gee und Land, in Sandwerken, Runften und im Kriege, Deter's Einmaleins, feine Regel; er glaubte, man fonne nichts, was man nicht von unten anf gelernt habe. So lernte er den Schiffbau, das Drechseln, Gifen= schmieden, so diente er militarisch hinauf zu Gee und zu Lande. Erst bei der Aronung Katharina's, wenige Zeit vor seinem Tode, wurde er Biceadmi= ral; Shout by Nacht mußte er lange bleiben, und wurde der Admiralität übel begegnet fenn, wenn fie ihn auf seine eigne eingereichte Supplit früher befordert hatte, als es ihm gebührte. Dief, wie alle feine Einrichtungen waren ihm nicht Regentenspiel, son= bern Ernft. Fruh überwand er in fich feinen Abschen gegen das Waffer und Wafferfahrten fo fehr, daß der Seedienst Zeitlebens ihm eine blinde Letbenschaft ward, und die Fahrt auf dem Waffer ihm gulest fein Leben felbst fürzte.

Schanderliche Empörungen und Lebensgefahren umrangen ihn in der zartesten Kindheit; am Altare einer Kirche, wohin ihn seine Mutter gestücktet, stand in einem Anlauf das Messer eines wüthenden Streliken schon an seiner Kehle, als die Stimme eines andern Anfrührers: "Bruder, halt! nicht am Altar!" ihn rettete. Nach vielen Jahren erfannte er diesen Streliken, suhr, als er sein Gessicht sah, schaudernd vor ihm zurück, und entsernte ihn schreckhaft so weit, daß dieser ihm nie vor die Augen mehr kommen konnte. Ohne Zweisel waren

<sup>\*)</sup> S. Tagebuch Peter's des Großen, üterfest von Bact. meifter. Rigg.

die Eindrucke, die er von fo fruh erlebten Scenen des hanslichen Aufruhrs und der Verratherei -in feinem Gemuth trug, Urfach, daß er bei Regungen diefer Art scharf, hisig, oft graufam verfuhr, wie die Geschichte seines unglidlichen altesten Sohns zeiget. "Ich weiß," fagte er \*), "daß man mich auswarts graufam und einen Eprannen nennt; ich muß es aber fenn: denn ich habe zweierlei Unter= thanen, hartnädige und lenkfame, treulofe und treue." Rein andrer, ale ein gefaßter, fluger, und aufahrender Beift wie Peter, hatte ein fo-un== geheures Widersprechen und Umgehen der Befehle überwinden, fein andrer als er den Verschwörun=gen der Strelißen, Bojaren, Rosfolnifen (der Alt= gläubigen) u. f. entgeben mogen. Ginige Momente. der Art reichen an die höchsten, die man in der Geschichte liefet. Auf der See magte er sich wie. Cafar mit dem Bort: "ber Czar fann nicht erfau= fen!" durch alle Gefahren.

Früh, bei der Belagerung Azows, lernte er den Mangel seines Neichs an Künsten und Kunstverständigen zu Lande und Wasser kennen; sortan war und
blieb dieses bis and Ende seines Lebens sein Hauptgedanke. Hierüber hörte er die Ausländer, vor
allen seinen Le Fort; hierin ließ er sich unterrichten und verwarf ungeprüft keinen neuen Gedanken,
hiezu trat er seine zwiesache Neise durch Deutschand nach Holland, Frankreich, England an, sah
und nutte, was in den kleinsten und größesten Städ-

<sup>\*)</sup> S. Stahlin's Driginalanefdoten von Peter bem Gros fen, hie und ba.

ten zu nuben war. Unverdroffen zeichnete er aufe in scine Schreibtafel, besprach sich mit allen Ge= werben und Kunften, Ind jedes Vorzügliche nach feinem Rufland und Petersburg ein; legte zu allem felbst hand an. Geinem Gefandten zum Noftab= ter Frieden trug er fur fich Runft=, Runftler=, Gewerb=, Saushaltungsgeschäfte auf; über diese follte er ihm, über die Friedensunterhandlungen an. den Senat berichten. Un den Rand des Entwurfs-einer Afademie der Wiffenschaften bemerkte er Kommissionen an seinen General in ber Ufraine über Ochsen und Schafe. Sammtliche wahre Wissenschaften sah er als mentbehrlich in ib=rer hohen Nusbarkeit an; er betrachtete sie sowohl als Unterricht und Vervollkommnung zu größerer Tuditigfeit, als auch wie Werkzeuge zu ungabligen praftischen Vortheilen. In Räcksicht beiber mar ihm feine Wiffenschaft gleichgultig. Mathema= tif und Medanif, Sprachen und Alterthumer, Ar= tillerie, Predigten und die Schiffsbaufunst schapte er jede zu ihrem 3weck, in ihrem Kreife; alle wunschte er bei feiner Nation einzuführen. Ginen Dicegomiral und einen Generalfuperintendenten, wie Bruinig, pries er gleich brauchbar, auszeich= nend. Auf dem Tobbette empfahl er seiner Rach= folgerinn die Akademie der Wissenschaften unter sei= nen letten, bem Reich unentbehrlichen Bunfchen.

Sonderbar ist der Gedanke, daß, wenn Peter die Wünsche, die er seinem Reich bei der Vestürmung Azow's nothig fand, nach dessen Eroberung dort befestigt, und von dort aus seine Plane zu See und zu Lande angelegt hätte, welch eine andre

Gestalt hatte Aufland erhalten! Eine Residenz im schöusten Klima, am Ausstusse des Don, in der glucklichsten Mitte des Reichs, von da der Monarch feine europäischen und assatischen Provinzen wie die rechte und finte Sand gebrauchen, dem turtifchen Reld hatte Trop bieten, dem Handel der drei alten Welttheile, mithin auch des vierten, im Schood fenn mogen! Denn von den altesten Beiten an, unter Briechen, Konftantinopolitanern, Gennesen, fogar unter Turfen, Tataren, Kofafen blubete bieje Be= gend durch den Handel. \*) Der Blick irret wie in einem großen Garten umber, weim man von bier aus jur Rechten und Linken die Provingen Ruglands betrachtet. Die Kuste Azow's ist ihm ein Schlussel der Belt, feine gelegenfte Unsführt. Bon hieraus hatte das ungeheure Reich Europa genuft, ohne ihm je beschwerlich zu werden; und welche Mühe mit dem Zwange der Nation, mit dem Baue Pe= tersburge, nach und unter wie blutigen Ariegen und Slegen hatte Peter sich damit ersparet! Seine erste europäische Reise aber, insonderheit die hollan= bifche Lebensart, zu ber fich Peter in Gaarbain gewöhnte, richtete feinen Dlick westwarts. Europa wollte er naber fevn, einen Safen an der Offee und in thin Sollander, Englander nach bar= lich haben. Also, als August von Polen letder! in tu das Bundniß gegen Schweden jog, war fein Winich nach einem Bafen an der Offee unaus= tilgbar.

<sup>\*) &</sup>amp; bie Beidichte Uzow's im zweiten Banbe ber Camms lung rufficher Geichichte.

Bu rechter Zeit, wie leicht håtte Karl der Zwölfte auch diesen Bunsch befriedigen können! "Zweimal" (sagte Peter vor dem Nystädter Frieden) "hatte ich meinem lieben Bruder Karl Frieden angeboten, zuerst einen Nothfrieden, sodann einen genezreusen Frieden, den er mir aber abgeschlagen hat. Nun mögen die Schweden den dritten, einen Zwangs oder Schandfrieden mit mir eingehen." Er erfolgte, so daß, wie Peter sagte, er ihn sich selbst nicht besser håtte vorschreiben nichen. Und so küppte sich Nußland, freilich mit allen seinen asiatischen Provinzen, auf diese neue Spize am europäischen Ende seines Reichs. St. Petersburg, das neue Amsterdam, war gegründet.

In jedem Lande, fast in jeder Stadt, die De= ter auf seinen Reisen besucht hat, sind Anekdoten von ihm geblieben, die ihn in den verschiedensten Situationen als denfelben schildern. Eine gute Anzahl foldger Anekdoten aus seinem öffentlichen und hauslichen Leben hat Stahlin gufanimen= getragen \*); jede mit dem Mamen ihres Autors, alle mit dem Siegel der Wahrheit bezeichnet. In allem lebt und webt Weter. Fait feinen Regenten der Vor= und Mitwelt fennen wir fo genau als ibn, felbst Friedrich den Zweiten von Preußen nicht, weil Deter offener lebte. Bei mancher feiner Rauh= heit bewundern und ehren wir immer den Regen= ten, zuweilen felbst schaudernd. Vor allem ehren wir feine Gefaßtheit, fich unter Gludbumftande gu. fugen, und derfelben fich nie ju überheben. Geine

<sup>&</sup>quot;) Driginalanefboten bon Stablin, Leipzig 1785.

Briefe nach dem Siege bei Pultawa, und in seinem von den Türken eingeschlossenen Lager-am Pruth zeigen mehr als alle seine kriegerischen Verwüstungen den Helden. Seinen lieben Vruder Karl bedauerte Peter über seine Unbiegsamkeit auch in Bender und Varniza; er weinte, da ihm die Nach-richt von seinem Tode vor Friedrichshall zukam.

Beifter, wie Peter, find aus ihren Lebensjah= ren nicht zu berechnen; fur Jahrtaufende geschaffen, muffen fie Jahrtaufende fortwirken, ehe man reine Erfolge ihres Bestrebens siehet. Billig beurtheilt man sie also nach ihrem Bestreben und nach beffen Maximen; die Grundfage Peter's waren in allem treu feinem Baterlande, groß und praftisch. Seine Politik war offen und wahr, obgleich er nicht wollte, daß selbst ein Papagei in seiner Kathinka Zimmer die gesprochenen Worte: ,,nach Perfien gehet der 3ng!" nachplandern follte. Was über den Tod seines altesten Sohnes (dessen Art ihm verschwiegen ward), in seinem Innern vorge= gangen, fiehet man bei dem Ableben feines zweiten Sohnes, Peter's. Trostlos schloß er sich eine Reihe von Tagen ein, vergeffend der gangen Saushaltung feines Reichs und aller feiner Lieblingsplane. Diemanden ließ er vor sich, auf alles Rlopfen, Bitten und Aufen, auch nicht die Mutter des verstorbenen Rindes, feine Gemahlinn, bis ihn vor feiner geschlossenen Thur der ganze Senat aus feinem trau= rigen Todesschlaf wedte. Das Berhängniß gonnte ihm die Freude nicht, einen Nachfolger zu feben, dem er fein mit fo vieler Muhe gepflanztes Reich gurudließe; ju rafch hatte er fich diefe Soffnung

felbst abgeschnitten; denn auch die Vermählungen seiner Töchter waren, als er starb, noch unbeendigt.

Die lette Periode feines Lebens, feitdem er Mons hinrichten ließ (obgleich in fie auch die fcon vorhergesette Ardnung der Katharina trifft), war gewiß in seinem Innern feine friedsame Epoche. Ungeduldig feines Saufes suchte er fein Clement, das Wasser, auch in der von ihm lange verschwie= genen letten Krantheit, durch Fahrten und Gefah= ren. Er fturgte fich, wie feine Mergte fagten, felbft in den Tod, aus dem ihn, wie Borhave meinte, für fünf Rovefen Medicin hatte retten fonnen. "Satte er es uns nur früher gefagt, und ware er nicht ausgefahren," fagen feine Merzte, "noch vier= zig Jahre hatte er leben tonnen!" Nun aber ftarb der große Mann nach Schmerzen und Qualen den 25ften Januer 1725 im 55ften Jahre feines Alters. Wenn es wahr ift, daß er sich noch in seinen Lo= desschmerzen habe mahlen lassen, so zeigt auch die= fes die Standhaftigfeit feines warmen Charafters: benn gewiß unter allen Sterblichen ftarb in diefen Jahren niemand unwilliger ale er, er, der Schopfer, Bater, Runftler und leidenschaftliche Liebhaber fei= nes - unvollendeten Reiches.

# Ueber die schnelle Kunftbildung der Wölker.

Unterrebungen auf einem Spagfergange.

D. Um ersten schönen Frühlingstage finde ich bich hier? Kein Wunder! Wie schnell und prächtig

nach dem gestrigen ersten Gewitter diese welte Hecke blühet! Wie mit Schnee bestrenet glanzt sie. Es ist aber blühender Schnee, die erste Baumblü=

the des gekommenen Frühlings.

E. Man sagt: "wenn der Schwarzdorn blühet, kommen keine Nachtsröste mehr." Dicht verschlosesen hielten sich die Blüthen, bis der Frühling völlig da war. Jest ist er da; mit Macht sind sie hervorgebrungen und begrüßen ihn mit halbossenem Auge. Auch wir begrüßen ihn mit der Freude des Schwarzdorns.

D. Man halt sie sehr gefund, blese Bluthen. Aber — went sannest du nach, Freund, da du so

betrachtend vor ihnen standest?

E. Weber ihrem Nuhen noch ihrer Schönheit. Du weißt, wie sonderbar unste Scele manchmal Ideen paaret. Ich kam von einem Budy (wir haben hundert Bücher der Art), das auf die schnelle und schnelleste Kultivation der Völker drang; da sielen mir diese blühenden Büsche in's Auge. Ich dachte an das gestrige Ungewitter, das sie, wie man sagt, mit Macht hervortrieb, und träumte dann weiter

D. Wovon?

E. Von vielem. Ich bachte baran, daß die Natur gewöhnlich diesen Weg nicht gehe, daß sie ihre Ainder nicht übereile, sondern langsam erziehe. Der Keim, das Grädchen, der Halm, die Blättchen mit ihren Anospen, seiner und seiner; dann erst die Blüthe, und wenn, beschirmt von ihr, diese reif und gesichert ist, dann erst die Frucht. Mit einigen Gewächsen gehet sie freilich

viesen Weg schneller; treibt sie aber je auf einmal dicht am Boden sogleich die Blume hervor?

D. Erinnerst du dich nicht an die Zeitlose,

die auf einmal and der Erde hervorblühet?

E. Es ift auch die lette Blune des scheidenden Herhstes, die Ankunderinn des kommenden Winters. Wir trauren, wenn wir mit Zeitlosen die Wiese überdeckt sehen, und fragen und sogleich bekummert: "wie lang' ist's noch hin, ehe wir Blumen des Lenzes, himmelöschlussel, Beilchen wiedersehen? Werden wir sie erleben?"

D. Jeht haben wir sie erlebt diese frohliche Zeit; wir freuen und also auch dieser Bluthe. Aber verzeihe, Freund, deine Anwendung, wie die Natur ihre Kinder erzieht, und wie Menschen Menschen, ja Völker bilden sollen, scheint mir einer großen Einschränkung zu bedürfen. Die Natur ist

fo groß und reich -

E. Der Mensch dagegen so klein und arm -

D. Jene hat so viel Hulfsmittel und Arafte -

E. Der Mensch so wenige —

D. Jene darf sich so lange Zeit nehmen, als

es ihr gefällt; sie kommt doch zu ihrem Ziel —

E. Und kame der Mensch je zu dem seinigen, wenn er irgend etwas außer der Zeit thate? Eben wie die Natur bei jedem Gewächs seine, und eben damit ihre Zeit halt (das Jahr, die Jahrszeiten des einen sind nicht der Kalender des andern); sollten die Menschen nicht auch bei dem seinsten Werk, das sie zu treiben haben, indem sie die Natur nicht etwa nur nachahmen, sondern sie veredeln, sollten sie nicht auch mit jedem Gewächs seine Zeit

halten, d. i. bei-keinem Frucht vor der Bluthe, bei keinem Bluthe im Keim fordern?

D. Doch aber, wo es die Natur des Gewächses will, die Bluthe durch ein befruchtendes Donsnerwetter hervortreiben? Ich dachte eben an Peter den Großen, der seine Nation auf einsmal, und zwar mit Gewalt in Kunsten blühend machte.

E. Ich auch; wir finden und also auf Einem Wege. Lassen wir das Gleichniß und reden von Thatsachen der Geschichte. Es ist wohl das wichtigste Thema, wovon in unserm Jahrhundert, in dem alles auf's schnellste kultivirt werden soll, geredet werden mag.—

D. Und geredet wird, raisonnirend und deraifonnirend. Du glaubst also, Peter der Große habe sich in der zu raschen Bildung seines Bolts über=

eilet?

denken dieses großen Mannes, als daß ich über den kleinsten seiner Entwürse urtheilen wollte. Hat jedes Gewächs seinen Kalender in sich, so hatte den seinigen auch er. Er sah ein, wie viel er zu thun habe; ein unermeßliches Werk, die Bildung eines so großen, großen Neichs, so vieler, vieler Nationen lag vor ihm. Dagegen, wie kurz ist das längste menschliche Leben! Und da er sich bald und mit erneneter Wunde zweimal ohne Nachsolger, ohne Hossmung der Fortsehung seines Werkes, in seinem Sinn, zu seiner Absücht fah, mußte er nicht eilen?

D. Und wohin thu ueberlegung nicht

führte, dazu trich ibn fein rafder Geift, ohne den er gar an feine neue Schopfung feines Volks gedacht hatte, ware er, feinen Vorfahren gleich, auf dem alten Cyarenthron in Mostau fisen blie= ben. Gein Beift aber, die gottliche Unrnhe, die ihn anspornte, zuerft fich felbft mit Kennt= niffen zu bereichern, alles zu versuchen, Runfte jeber Art zu lernen; die liebenswurdige Boreilig= felt (étourderie), die auf seinen Reisen ihn zwang, an alles selbst Sand anzulegen —

C. Die zwang ihn auch, feiner Nation diefelbe Schnelligfeit der Begriffe und Fabigfeiten, Diefelbe Luft und Liebe zuzutrauen und geben zu wollen, die er in seinem Geift und in seiner Bruft fahlte. Da finden wir und wieder im Urtheil bei einander. Geder außererdentliche Mensch, der über die Citelfeit, fich fur den einzigen zu halten hinaus ift, traut andern feine Krafte, und wenn er's mit Begeisterung redlich meinet, auch feinen guten

Willen gu. Go Peter.

D. Was den guten Willen betrifft, da wußte Peter ju gut, was er seiner Nation zuzutrauen habe. Er fannte aber auch das Mittel dagegen, 'bas er in der hand und an der Seite führte. In der hand fein berühlntes franisches Rohr mit dem elfenbeinet= nen Knopf, Dubina genannt; — an ber Seite den berühmten Sirichfanger, den er im vollen Ge= nat mit einem Schlage vor feine Bruft blant auf den Tisch warf: "Geht, das ist euer Patriard!" und zornig hinausging. Seitdem trug niemand mehr auf einen Patriarden an; feine Dubina that auch gute Dienfte.

- E. Doch nicht mehr und andre, als fie thun tonnte. Geben wir einer Nation fo viel Raufleute, Schlöffer und Gifenschmiede, Fabrifanten, Stud= gießer, Artilleriften, Mechanifer u. f. als wir wol= len; eine funstlernende, funsterfahrne, ja wir se-Beu fogar kunftreiche Nation kann sie dadurch gewor= den fevn; aber auch eine gebildete, civili= firte? An der leichten Erfernung der mechanischen Runfte, am Rachahmungstalent ber Ruffen in Sprachen, Geschicklichkeiten, Kertigfeiten u. f. hat niemand, der fie fennt, gezweifelt; fie find bierin vielleicht bas erfte Volk in Europa. Das erfte Wolf in Unsehung der Aufflarung und Bilbung zu fepn, den Ruhm wird fich, auch nach. einem Sahrhundert feit Deter, die ruffifche Ration felbst nicht, anmagen.
- D. Ein rüstiger, kluger Hausvater, was schafft er sich zuerst an? Was er am nöthigsten brauchet. In seinen nach sten Absichten bedurfte Peter die Geschicklichkeiten und Künste, die er in Rußland nicht sand. Seine eigne Liebhaberei trieb ihn allerdings das Werk zu fördern, und so ging er, anch für seine Nation, in Ansehung die ser zuerst und unvermeidlich auf Jagd aus. Er drängte sich näher nach Europa; seine Nation mußte vor allem ein eur op äisches Wolk, sein Petersburg ein Umsterd am werden.
- E. Da finden wir und wieder zusammen. Er maß die Nation nach sich, nach seinen Neigungen und Planen; welcher Gesetzgeber und Haushalter, machte je es anders?

Verlaffen wir aber dieses schönbeblumte Gebusch und gehen weiter. Das offene Feld lockt; der laue

Tag wehet lieblich.

Siehest du dort jenen Landmann, wie er seinen väterlichen Voden, der geruhet hat, umpflügt, bracht, die darin verborgenen Unkrautwurzeln zersstückt, die Klöße zerklopst, dem Anscheine nach unbarmherzig mit ihm umgeht, dennoch aber höchst geduldig und verständig?

Siehe jenen andern, der da saet. Gemessenen Schrittes schreitet er vor, damit die Saat nirgend zu dunn falle; die vorsichtige Egge fähret ihm nach, und begräbt den edeln Samen. Alles in

Hoffnnng.

Hier nun bemerke das grünende Winterfeld! Unter Schnee und Sis lag es verborgen; der Schnee beckte, wärmte es, er gab ihm erquickende Frische; die Frühlingssonne schniolz die hartgewordene Decke der Sisblumen, und führte den Samen aus der Erde hervor. Sage mir, gibt es ein schöneres Grün? gibt's einen erfreuendern Anblick?

D. Und die Anwendung?

E. Der großen Natur können und durfen Mensichen in allem nicht nachahmen; die läßt jedes an seinem Ort, zu seiner Zeit gedeihen und wachsen, ersterben und ausgehen. Des Menschen, auch des mächtigsten und größesten Fleiß ist ein durch Geseße engbegrenzter Kunstfleiß. Wie, wenn ein Landmann auf einmal mit und durch einsander vor'm Pfluge säen, vor Neise des Gesäeter ernten wollte, in Furcht, er möchte die rechte Erntezeit nicht erleben? Ober er singe hier, dort

und da auf einmal an, und der Befehl seines Herrn riefe ihn von seiner an hundert Enden an= gefangenen Arbeit, der er unermudlich obgelegen, fort —

- D. Widriger Gedanke! Go wird werden, was nach des unermüdeten Veter's Tode ward. Manches Werk wird liegen bleiben, manches untergeben; in manchem fein Plan verlaffen werden. - Laffet er indessen eine tuchtige Saushalterinn, die feine Ent= wurfe fennet, und tuditige Dienftboten nach, die bas Werk, wenn auch mit Menderungen (benn die Zeit andert alles), nur hie und da fortseken, fo war die Muhe jenes großen erften Saushalters gewiß nicht vergebens. Mich dunkt, eben diefes war der Kall mit Rufland, wie die Geschichte des fortlaufenden Jahrhunderts zeiget. Für Rugland blieb es Peter's Jahrhundert. Was er, der-Machtige, gevflaust batte, kounte Niemand gang entwurzeln; die Form und Tendeng des von ibm gestellten Reichs blieb; ja von allen Seiten ward sie erweitert.
- E. Eben. Und wenn nun Peter das Reich, wie Solumbus sein Si, auf eine Spike gestellt hatte, auf welcher er sonach stehen bleiben mußte, auf der er aber dennoch nur gezwungen stünde? Denn natürlich steht das Si doch nicht, wie der große Jolumbus es stellte.
- D. Ich verstehe die Anwendung des Gleichnisses richt.
- E. Siehe die Weltkarte an; wohin gehört Rußland? zu Europa oder zu Assen?

D. Bu beiden. Dem größten Erbstrich nach

zwar zu Ufien; fein herz aber liegt in Europa.

E. Wenn dieß Herz genau zwischen beiden Weltstheilen läge? Gehen wir die Namen der Völfer durch, die sich in Außland angepflanzt haben, Gothen, Alanen, Norolanen gingen durch; Hunnen und andere mongolische Völfer streiften hinein; Slaven, Vulgaren, Avaren, Chazaren, so manche andere asiatischen Völfer blieben und mischten ihr Blut mit einander

D. Bon einem europäisch = gothischen Stamm indeß, den Baragern, war der russische

Staat gestiftet.

E. An Jahl waren Vergleichungsweise diese Ankömmlinge wenige; sie verloren sich in der Menge anderer Völker, wie Tropfen im Meer, obgleich die Namen ihrer Städte und ihre Stiftungen blieben. Dagegen bei dem großen Juge asiatischer Nationen nach Europa war Außlands Sbene der Durch gang, und gingen sie zurück, der Nückgang. Es ward ein stehendes Meer der verschiedensten Völker, in Sprache, Vildung, Sitten verschieden. Vlättere Georgi's Veschreibung der Nationen des russischen Reichs oder die gesammelten Wörterbücher der mancherlei Sprachen durch, die seine Bewohner reden; welch eine Welt von Völkern! Unter diesen Sprachen erhielt sich ursprünglich keine gothische, keine deutsche.

Aber weiter. Heiden und Muhamedaner abgerechnet, woher befam Anfland seine Religion?

D. Aus Honstantinopel, woher es auch das Staatsgepränge des Hofes und seine frühere Bildung dung in Kunften erhielt. Seine Refidenz war Kiew.

E. Wie viel nun in der sogenannt griechischen Religion Asiatisch es sep, weißt du. Es ist die ätteste Form des Monchschristenthums, wie es sich auf Asien in das griechische Neich zog, und sich da asiatisch griechisch organisirte. — Vetrachten wir die Handelskarte Nußlands: aus welchem Weltheil sind seine meisten Produkte?

D. Aus Affen, ohne Zweifel.

E. Dieses schon jeht, und welche könnten gewonnen werden, wenn jene ungeheueren Gegenden Rußland, oder Außland dem produktreichen Assen näher läge! Da nun der Verg nicht zum Propheten kommt, wie wenn der Prophet zum Verge ginge?

D. Was heißt das?

E. Welchen Meeren (ben bottnischen Meer= busen abgerechnet) gebietet Rußland naturlich? Dem schwarzen, wie dem weißen und Eis= meere, der kafpischen See, dem Meer gwischen Asien und Amerika. — In Ansehung, des Sandels, der Aus = und Ginfuhrt, welch ein unge= beurer Beltstrich von Meeren! Bemerken wir nun, daß in den altesten Zeiten ein so großer Sandel, von den Kuften sowohl als and dem Herzen Affens binaus, über das schwarze und kaspische Meer durch Taurien und die Tatarei durch Ruflands Strome und Lander ging; bemerken wir, daß Rugland die Schluffel zu den Dardanellen, ju Konstantinopes und dem Archipelagus in feinen Sanden habe, bag auf so verschiedenen Wegen bie Schabe Affens und Amerika's ihm friedlich offen stehen; bemerken wir, wie unzugänglich gesichert es von seiner europäischen Seite ist —

D. Petersburg gesichert?

E. Du vergiffest, daß wir Peters Eroberungben bottnischen Meerbusen vergessen sollten. Bum leichteren Anblick ber Sache (denn über das Ver= gangene zu reden ist eben fo langweilig als widrig) denke dir, daß wir nach einigen Jahrhunderten wie= berkamen. Rugland hatte feinen Mittelpunkt am schwarzen Meer gefunden; seine assatischen sowohl als europäischen Provinzen hätte es fruchtbar, nugbar, urbar gemacht, und alle feine Bolfer, jedes nach feinem Maß, in seinen Sitten fultiviret. Aus dem unzugänglichen Herzen Asiens-wäre die Aorta aller Handelswege gcoffnet; die osmanische Pforte ware nicht mehr; das mittellandische Meer ware, was es fenn follte, in allen seinen Rusten und Safen ein Freihafen der Welt, das Mittelmeer aller Na= tionen des oftlichen Welthandels, welch' ein unge= heures, reiches, machtiges, arbeitsames, gewerbe= volles Reich ware Rufland! Dabei Europa eben founschädlich, als unzugänglich. Der unbelohnten Mühr ware es entnommen, sich in des kleinen west= lichen Europa's kleinfte Sandel zu mifchen; Bolker, beren es für fich fo fehr bedarf, und dann gewiß besfer anwendet, über feine Grenzen, europäischer Trafasserien wegen, hinaus zu spenden, damit fie an den Alpen begraben, in Rufland nie wieder aufstehen mogen.\*) In feiner prachtigen Mitte

<sup>•)</sup> Es war vormals ber Glaube gemeiner Auffen, baff, wenn fie auswärts fürben, fie in Aufland wieder erftunden.

zwischen Europa und Asien gebote es der Weltz

D. Und die an der Oftsee eroberten Provinzen ?.

E. Die fdwichfte und entbehrlichfte Geite, Ruflands - über bie walten Umftande, Gefinnungen , Bundniffe , Vertrage, endlich das madtige-Schickfal. Doch gung von diesem prachtigen Luftbilde eines Reichs, wie es nach einigen Jahrhun=berten fenn, vielleicht audy nicht fenn wird. Die Beit führt ibre Entwurfe auf ibre Beife aus, der niemand vorgreifen darf; der bestehenden Kon= venienz der Dinge-indeß, also Naturabtheilungen. und Naturgrenzen muß fich zulest alles fügen. Blice noch einmal auf diese idealische Traumfarte. des iconften Binfele der Erde, der Ruftenscheide zwischen Affien und Europa; denke dir diese Ruften. wie ehemals burch die jonischen Kolonien, alle kul= tivirt, Griechenland und feine Infeln blubend, Kouftantinopel und die gange Levante ein Freihafen europalfd:affatifd:afrikanischer Volker, das unwirth= bare schwarze Meer (pontus asevos) zum zweitenmal gastfreundlich, pontus euxinus. -

Die Milbesten Provinzen des russischen Kraund-Die milbesten Provinzen des russischen Reichs, Posdolien, Csirkassien u. f. denkeich mir sodann auch kultivirt, als den freundlichen Mittelpunkt der alten Halbingel. Wenne wir nach Jahrhunderten wiederskommen, besuchen wir diese einst blühenden Küsten oder werden gar dort geboren. Da sehen wir dann Sestos und Abydus; den Ida und die trojanische Ebne; Eriechensand sinden wir aufgeräumt, aufgestellt seine schönen Kuinen, seine Tempel, Inschriften und Statuen allenthalben au's Licht gefördert. Was während der Kreuzzüge Venedig und Kompagnie zu früh vornahmen, finden wir bann, zu rechter Zeit unternommen, wirklich; allenthalben menschliche Kegierungen, in Lacedämon, Athen, auf Lesbos, Delos, in Smyrna, in Epirus. Wäre es nicht eines zweiten größeren Triumphes werth gewesen, wenn Peter sein Werk dort fortgesest hätte, wo er es angriff, am schwarzen Meere?

E. Die Zeit war noch nicht da. Dort war fein erster Feldzug; die Pforte war damals noch zu mächtig. Mit seinen westlichen Lieblingsoperationen erschwerte er sich freilich sein Werk sehr; aber er trieb es mit ungerftorbarer Luft und Liebe; er lebte wie ein Hollander. Die Großen seines Reichs, Anefen und Bojaren, waren freilich nicht geneigt, fo zu leben; affatisch Blut, konstautinopolitanische Practliebe, Tsargorods Lebensweise floß in ihren Abern. In Vetere Reich follte alles Dienst fenn; und so lange er befahl, diente - und stahl man, wie fein Polizeiminister Jaguschinsti ihm letteres bei vollem Senat im Namen aller unverholen fagte. Fremde Runftler und Glaubensgenoffen mochte der große Raifer einführen; sie fultivirten von innen feine Nation nicht. Der National= charafter, die griechische Sitte und Lebensweise, endlich die griechische Kirche standen felfenfest da; fie konnten weder, noch wollten fie bei einer andern, geschweige der hollandisch deutschen Sitte und Kirche gur Lebre geben. Deter inden erfullte feinen Beruf; mit dem übersebendsten Beift biente er auch im Bau feines Staates von unten binauf, fo

weit er kommen mochte; den Fortbau überließ er der Nachzeit. "Wenn ich nicht Czar geboren wäre," sagte er, "nichte ich Admiral von Großbritannien senn." Wohlan! wenn er wiederkommt, wird er vom schwarzen Meere oder von Konstantinopel aus Großadmiral der Betriebsamkeit und des Gewerbes gesammter Theile der alten Welt werden; sein Bild, wie des Kolosus zu Rhodus beschreite am hellespont beide Welttheile sichernd, friedlich.

D. Kennst du das Denkmal, das ihm Katha=

rina die Zweite errichtete?

E. Wer follte es nicht kennen, da Falconet, fein lauter Meister, und auch für oder wider Falconet seine laute Nation, darüber so viel geredet und geschrieben. Bei solcher Gelegenheit ist dem guten Gaul des alten Marc Anrels übel begegnet worden.\*)

D. Bas haltst du von Falconets felshinan= sprengendem Reiter und Nog, dem eine Schlange

in den Schweif beißt?

E. Es ist ein französisches Kunstwerk. Nur ein toller Neiter jagt den Fels hinan, Verständige reiten langsam; und Peter war ein sehr verständiger Reiter. Weder auf dem Felde der Niederlage bei Narwa, noch auf dem Siegeselde bei Pultawa, weder am Fluß Pruth, da er den lehten Brief an sein Reich zu schreiben glaubte, noch da er zum nystädter Frieden Vollmacht gab, verlor er die Tramontane. Also das Hinansprengen an den Fels ist

<sup>\*)</sup> Observations sur la Statue de Marc-Aurèle. Ocuvr. de Falconet T. I. p. 157.

fur Peter wenigstens nicht darafteristisch, wenn es auch die Reitergefete erlaubten.

D. Aber auf den Fels der Ehre? ohne Biel?

E. Dahinan sprengt kein Vernünftiger; im Spazierritt ohne Ziel reiten wir ganz gemächlich. Und ritt Peter denn ohne Ziel? Welche menschliche und göttliche Macht durfte sich's erkühnen, ihn als einen Zwecklosen, der einen nachten Fels hinansprengt, darzustellen? Das Auge will wissen, woshin er so eilet?

D. Wie gefällt dir aber die ihm beigelegte Handlung selbst, das Neiten? Da Falconet den guten Marc Aurel über seine Reitkunst so scharf mitgenommen hat, darf man es mit ihm auch scharf

nehmen.

E. Nicht schärfer, als es der Zweck der Kunst, die charafterisirende Wahrheit gebietet; und da dürfte man sagen: Peter ritt nicht, sons dern er fuhr. Um liebsten zu Wasser, sodann zu Lande: unabtrennlich von ihm die berühmte Dusbina.\*) Kann oder will ihn nun die Kunst nicht sahrend zu Wasserschieden (denn dieß war doch das Lieblingsvergnügen seines Lebens), wie er z. B. im heftigsten Sturm das Segel andert, das Steuer ersätz, und dem fremden Gesandten, auf seine komplimentarische Todesangstrede ruhig erwiedert: "Nia boos (Send nicht bange)!" Und bald darans, zut Hollandisch: "myn Heer, wenn ihr ersauft, so ersausen wir alle, und da wird euer Hof von niesmand Nechenschaft fordern." Wenn nicht so, so

<sup>\*)</sup> Gein spanisches Rohr mit bem Elfenbeinknopfe.

weiß ich nicht, wie an der Newa zwischen denen von ihm aufgerichteten Gebänden der Cavallo zu ihm gehört.

Arma yirumque \*)

leidet etwa die Kunft; bei ihm aber nicht virum atque caballum.\*\*)

Laß andre heldenmäßig den Felsen hinausgalopiren; Peter nicht also, wenn die Statue ein Sinnbild seines Charasters und Lebens seyn soll. Wolsends die Schlange hinten am Noß? Mich dunkt, Peter bestand alle Gefahren vorwärts. Zum Thron hinauf hatte er zu kämpsen; als er droben war, achtete er den Viß der Otter hinter ihm nie. Vor ihm richtete sich zuweilen die Amphisbane noch auf; er aber zerhieb sic. Auch diese Allegorie ist also unpassend und nichts sagend. Ueberdem je höher die Statue des Helden steht, desto kleiner wird er; der weither geschaffte Fels mußte zersprengt werden.

D. Wie wurdest du aber Peter stellen? E. Auf feine Sufe, auf denen er ftand.

D. Und würdest ihn befleiden?

E. Trop aller Falconet'schen Klügeleien kleidete die Kunst ihn, wie man ihn in Brustbildern gewöhnlich sieht, mit dem Panzer: denn ein gepanzerter Mann war er im Namen seines ganzen Neiches.

D. Und gabest ihm in die Sand?

E. Nichts als eine Rolle, worauf die Karte feines Reichs und der Rif Petersburgs gezeichnet

<sup>\*)</sup> Die Waffen und ben Dann.

<sup>\*\*)</sup> Den Mann und bas Rof.

stunde. Kunste, die aus der Zeichnung entspringen, waren seine Lieblingsgeschäfte; die Gründung Petersburgs war das Lieblingswerk seines Lebens. Diesen Niß zeigte er vor, mit seitwärts gewandtem Gesicht, als ob jemand; sein Freund oder Feind, neben ihm stünde und er ihm ruhig-in's Antliksschaute. Sein allbekanntes und allkenntliches Gesicht wünschte ich nicht idealisirt: Peter darf sich seines Gesichts nicht schämen. Sine Art wilder Masiestät ist in ihm mit heiterer Bonhommie gemischt; Glanz auf seiner Stirn, denkender Ernst in seinen Augen.

D. Und du befränztest sein Haupt nicht?

E. Außer dem Lorbeer verdiente Peter gewiß den Sichenkranz der Bürgerkrone, auch deswegen, weil er die Siche leidenschaftlich liebte; mit dem Lorbeer hat sein jugendliches Haupt schon die Denkmunge auf die Eroberung Azow's bekränzet. Zu Füßen legte ich ihm den Lorbeer mit Dezeu, Hirschfänger, der Dubina, und allerlei mathematischen Instrumenten, durch die er schnf und wirkte. Auf eben dem Postament, ihm zur Seite, stünde der russische Abler, in der Klaue den Wisstrahl; in Peters volles Haar aber schlänge sich das Sichenlaub, die Bürgerkrone.

D. Und auf die Seitenfelder des Postaments wurde gebildet?

E. Kein Prometheus, wie er Menschen bildet; ober dergleichen allegorische Embleme. Petern gnugt die Chat; und er ist reich an Thaten. Die vornehmsten derselben stellten sich auf den Seiten des Postaments dar, mit dem blosen Namen, mit

dem Er sich nennen ließ, Peter Alexiewicz der Erfte.

D. Wo stelltest du die Statue bin?

E. Auf keinen freien Plat, wohin, zumal unbedeckt, die Statue nicht gehöret, sondern in eine Rotonde. Da stünde Peter, wie in der vatikanisschen Rotonda Apollo unter den Musen, Peter am erhabensten Ort; seine Nachkommenschaft stünde oder fäße um ihn; jede Gestalt, wie dort die Mussen, charakteristisch gebildet. Katharina die Zweite fäße ihm gegenüber. Die Geschichte des Jahrhunderts erfüllete zur Hälfte diese Rotonda; die andere Hälfte bleibt kommenden Zeiten.

D. Höre ich nicht deinen Apollo sprechen in dieser Versammlung, indem er den Kiß seines Reichs und seiner Stadt zeiget: "Sehet her! Ich that, was ich thun konnte; sing an, wo ich aufangen zu mussen glaubte und nich getraute, von unten. Weiter zu kommen, verhinderte mich der Tod und das Schicksal. Allenthalben aber griff ich das Werk redlich an, und ließ es zur Fortschung meinen Nachschlert dem vollendet wird es nie. Wie weit sept ihr gekommen? woran arbeitet ihr jest?"

E. Hast dn die Ode Klopstocks an Kaifer Alexander den Ersten gelesen? Die in ihr gluckwünschende Hossnung wird dich freuen. Da

find wir eben zu Saufe.

### Raifer Alexander.

#### Ode von Klopstock. (Im Oktober 1801.)

Erscheinen fah dich, heilige Menfchtich keit, Mein wonnetrunknes Auge. Begeisterung Durchglubte mich, als in dem stillen Tempel, ich sahe der Wohlsahrt Mutter.

Bur Zeit ber Leugnung beffen, der fcuf! jur Zeit Der nur verheißnen, neuen Besetigung Der Nationen; in den stummen halten, ich fahe die Gottbetohnte.

Allein die Stille fioh; in dem Tempel scholl's Von frohen Stimmen. Gine der Stimmen iprach: "Euch wägt die Menschlichkeit, Gebieter. Staub ist der Ruhm auf der ernsten Wage.

Wenn eure Schale sich nur ein wenig hebt: Weh euch alsdann schon!" "Wie auch die Borwelt, (sprach Der Stimmen eine) wie die spätern Völker vergötterten Alexander,

Ift Schmach boch bieser Name den Herrschenben, Die er und nennet." Fine der Stimmen sprach: "her von der Oftsee bis gen Sina's Deean herrschet ein edler Jüngting.

Der hat des Namens Flecke vertilgt; der ist Des Streiters am Granikus, bei Arbela, Des Streiters in den Wäldern Issos Aber im schönern Kampf, Besieger.

Der hat geschn ber heiligen Menschlichkeit Erscheinung." Thaten sosgten bem Blick! Run scholl's Bon Metodien, und tausend Stimmen Feierten Ruffiens Alexander.

### Preußische Rrone.

Im Jahr 1701 den 15. Januar war es, als Friedrich der Erste, Kurfurst von Branden= burg, Herzog von Preußen, sich die preußische Krone aufseste, und damit ein neues nordisches König=

reich schuf.

Geit Friedrich der Zweite, fein Entel\*), von des Großvaters Eitelfeit und Prachtliebe auch in Ansehung dieses Schrittes frangofisch und jugend= lichfret geschrieben, sind mehrere diesem Con gefol= get, die die Erhebung Preußens zum Konigreich nicht anders als eine sogenannte Standeserhe= bung betrachtet haben; der Lage ber Sache und bem Geift der Zeit zuwider. Ware die preufische Krone nur ein Schmuck der Citelfeit in den Luften gewesen, so waren ihr Scepter und Kriegestab auch nur eitele Symbole geblieben. Run aber, welcher Staat hat in einem Jahrhundert sich nicht nur fo fest gehalten, fondern auch auf die Umbildung der Staatspflege in Europa so viel gewirket als Prenfen? Ja, welche Krone wurde, bei ihrer Entstehung, vom großesten Theil der protestanti= fchen Welt mit fo weiffagender Freude und Soff= nung bewillfommt als diese? Mit dem Fortgange des Jahrhunderts entstanden mehrere neue Kronen, Sardinien, Sicilien; mit dem Ende beffelben ift ein Konigreich Etrurien ernannt worden; hat bef einer derfelben das gludwunschende Aufjauchzen

<sup>&</sup>quot; \*) Mémoir. de Brandenbourg, Frédéric I.

auch fremder Länder stattgefunden, als im Anfangedes Jahrhunderts bei der Arone Preußen? Nichts ist ohne Grund; hievon lag der Grund in der Ge=

stalt des nordlichen Europa's.

1. Dem Charafter ber nordischen, d. i. go= thisch = deutschen Bolfer gemäß betrachtete man die Regentschaft der Lander, und was zu ihr gehört, weit mehr perfonlich, ale in den füdlichen Monarchien. In diefen bing alles dem Reiche felbst und feinen Vairs an; der größeste Monarch war der, der viele Kronen besaß, Welten, in denen die Sonne, wenn es ihr beliebte, auf = und untergeben fonnte; er selbst, der bobe Gipfel, verschwand beinahe über diesem weit = und breitschichtigen Unter= gebäude. Im Norden war's anders. heerführer hatten diese Lander erobert; Beerführer vermalte= ten und beschüßten sie verfonlich. Konige von Dane= mark und Schweden forderten einander beraus, fagten sich einander in Briefen die Wahrheit; da= her man einen großen Theil der nordischen Geschichte wie einen Rampferroman liefet. Go erichien Guftav Adolph in Deutschland, so handelten Karl Gustav, Karl der Gilfte und 3wolfte; in Polen Sobiesty u. a. In einem hoheren Grad betrachtete man in Norden den Regenten als Haushalter seiner Staaten perfonlich.

Im Hause Brandenburg waren, vom Burggrafen Friedrich an, Manner gewesen, die ihrem Fürstenthum wohl, zum Theil tapfer vorstanden. Aurfürst Friedrich Wilhelm, Bater des ersten Königes, der große Kurfürst genannt, war, wenn man so-sagen darf, dieser Sprosse Sipfel. In Krieg und Frieden, in Verwaltung und Beschüßung seiner Länder hatte er sich und seinem Heer einen Ruhm erworben, der ihm neben den Regenten erster Ordnung schon einen Plaß gab. Zwischen Polen und Schweden hatte er sich so glücklich durchgewünden, daß er als souveraner Herzog von Preußen zwischen ihnen stand, und beide ihn ehrten. Wenn, was er erworben, sein Sohn nun auch vor der Krönung bereits königlich genoß, so war dieß in der Reihe der Dinge, in welcher man damals Ludwig dem Vierzehnten übergern nachahnte, anch ein Schritt zur Krone. Es siel weniger auf, wenn neben Danemark, Schweden und Polen ein König von Preußen auftrat, als wenn ein solcher südlich zwischen Desterreich, Frankreich und Spanien ausgetreten wäre.

Das ganze achtzelnte Jahrhundert hindurch hat diese Personlich keit Preußens Könige in Krieg und Frieden begleitet. Bei Friedrich dem Zweiten war sie so mächtig, daß man glaubte, er führe den Krieg allein\*); in Gesängen und Erzählungen, im Wahn des Volks war sein Name allwirkend. Auch in Verwaltung seiner Länder erkannte er sich selbst für den ersten Diener des Staats, für den Stenermann des Schiffs, der seinen Posten nie verlassen durse. Ohne Phrase, eigenthümlich hieß er in Europa der König. Schon sein Vater als Oberster sein Heer, als Oberantmann die Wirthsschaft und Einkunste seiner Länder verwaltet; Friedzich der Zweite war König und Keldherr.

<sup>\*)</sup> Ber anters?

2. Damals war eine Zeit, da der Zufammenhang der Dinge Kronen ertheilte. Wilhelm von Dranien machte den Aufang. Er rückte auf den Thron der drei brittischen Nelche, und bahnte dem Hause Hannover dahin den Weg; beide dem Hause Brandenburg nahe und oft verwandte Hausser. Kurfürst Friedrich August von Sachsen hatte seine Wahl zur polnischen Krone durchgesett; zwischen beiden zur Krone Gelangten stand Branden-burg-Preußen mitten inne: Wenn jeht nicht, hießes bei den damaligen Konjunkturen Europa's, so

vielleicht lange nicht, oder nimmer.

3. Durch Friedrich Augnste Uebertritt gur ro= mischen Kirche hatte das Korpus der Evangelischen in Dentschland sein Haupt verloren; und obgleich fowohl in den sächsischen Landen als auf dem Nelchs= tage für die Aufrechthaltung der Evangelischen ge= forgt war, so mußte diesen boch baran sehr liegen, baß ber machtigfte Furft bes nordischen Deutsch= lands, der sich zu ihnen hielt, auch an Ansehen ge= wanne. Daher bie große Buftimmung ber Proteftanten, Reformirter und Lutherischer, ju biefer Thronbesteigung, die ihnen ein gludliches Augurinn ichien. Denn unläugbar ift's, daß in allen Theilen Deutschlands, wo Jesuiten hinreichen konnten, Dro= teftanten damale gedruckt wurden. - Eben fo befannt ift's, daß mehrere einft protestantische Fur= ften nach und nach zum Katholicismus übergegangen waren, daß andern nachgestellet ward, andere sich gutwillig dabin neigten. Die protestantische Kirche schien auf ihren Pfeilern zu wanten.

Run hatte Brandenburg sich feit ber Reforma=

tion in Ansehung der Meligionen eben so weise als gerecht betragen. Durch Agricola hatte ein milbe= rer Protestantismus, als in manden andern Gegen= ben dort an den Ufern der Spree und Ober Plat gegriffen; Reformirte und Lutherifde wohnten. unter bestimmten Gefeßen bes Staats, meistentheils rubig neben einander. Gelbst auf der Universität Ronigsberg in Preufen milberten fich die harten Streitigfeiten, feitdem fie unter Brandenburg ftand; durch Aufnahme der Klüchtlinge aus Frankreich hatte Kriedrich Wilhelm vollends das Vanier der Dulbung in feinen Landern gepflanzet. Daber fcon unter ihm fo manche Verfuche in Vereinigung bei= ber Kirchen; daher auch in Sachen und Schriften ber Religion ber beffere Ton, die mildere Stimme der Geiftlichen, worin die frangofischen Reformirten treffliche Beispiele gaben. Daber die willige Aufnahme fo mancher, anderswo Gedructen und Verfolgten in den brandenburgischen Landen. Wenn Aurfachsen feines Speners mube mar, nahm Berlin ihn auf; wenn Thomaftus Leivig verlaffen mußte, durfte er in Salle lehren. August Bermann Frante, Peterfen, Arnold, felbft Dippel und so viel andre ihrer Meinungen we= gen Gefrankte, fanden in den brandenburgifchen Landen Schut oder Beforderung; die neugestiftete Universität Halle zeichnete sich in allen Fakultäten durch Popularitat und Freimuthigfeit auch in neuen Gedanken und Entwurfen aus. Diefem Geift ber Duldung und fortidreitenden Aufflarung ftimmte damals, wie immer, der bessere Theil der Men= fchen wenigstens inegeheim bei; bes alten Buftes

im Dogmatisiren und Verfolgen war man mube. Auch wo sie unvorsichtig iere ging, nahm man an der Tendenz zum Neuen, zum Freien, zum Versständlichern, zum Vessern, in den Ländern Vranzbenburgs Antheil.

4. Dazu fam das neue Jahrhundert und der neue Kalender; Umftande, oder wenn man will, Nichtigkeiten, die in die Gemuther der Menschen unglanblich wirkten, und der Erwar=. tung einen neuen Schwung gaben. Der dreißigigh= rige Krieg hatte Deutschland gerruttet und arm ge= macht; bald folgten dem westphälischen Frieden, gemäß diefer Berruttung, fleinfreisige Pracht, Lurus, neue Kriege. Man febnte fich nach dem Jahr 1701 als nach einer neuen Epoche in Ordnung ber Dinge jum Seil ber Menschen; ber Bahlen 1600 war man mube. Mit Staunen fieht man die Gahrung, die damals in Bergen, Seelen und Schriften wallte, und sich in Vorschlägen und frommen Bunfchen ober gar in Beiffagungen, eifrigen Strafreden und Berechnungen der Strafe auß= goß. Von oben erwartete man Sulfe; unter dem Druck der Beit, unter der Streitsucht der Machti= gen wie der Gelehrten fah man das taufendjah= rige Reich naben; man wunschte und berechnete feine Ankunft. Pietisten, Schwarmer und Mathematifer theilten fich in diefe frommen Bunfche. Much in Gefängen und Liedern ftromten fie aus, wie fie sich jedem neuen Ereigniß als einem Zeichen der Zeit anschlossen, und es deuteten und bescelten. In einer folden Krifie der Zeiten nahm Fried= rich die Krone, die ihm fein Geburtsort Konigs= berg.

berg, die Simon Dach thm bet seiner Geburt prophezent haben sollte\*), zu der die Ebraer aus der Kabbala selbst ihm reiches Gluck wunschten. Von Mitternacht, sprach man, tommit Gold! neues

Glud der Zeiten ..

Und ist's nicht, obgleich auf andern Wegen, als man damals träumte, gekommen? hat preußen burch's Jahrhundert hin zum allgemeinern und mildern Licht Europa's uicht mehr als jeder andre Staat feiner Größe beigetragen? Wenn nur burch Fleiß und Ordnung, durch Geschläsichkeit und Einsicht, durch Sparsamkeit und Geduld den Menschen gute Zeiten kommen können; wenn gegenseltige Verträglichkeit in Ansehung der Melnungen und Gottesdlenste, Schuß der Unterdrücken und Verfolgten solche Zeiten vorbereiten, so hat die se Krone bisher nicht vergebens geglänzet.

5. Da zur Königswurde auch Anstand und Schnuck gehöret, so hat Preußens Krone sich um den nüglichsten bemühet, den Flor der Wissenschaffenschaften und Künste. Alein sind die Spöttereien, die man auf die feierliche Cipweihung der Universität Halle warf; ein Jahrhundert durch hat

diese ihren Werth durch Verdienste erprobet.

Die Pietisterei z. B., die man ihr im Ansfange des Jahrhunderts Schuld gab, hielt sie nicht dem verfolgend frechen Dogmatismus einer damalsschon absterbenden Stereodoxie, die Luther

<sup>\*)</sup> Kurbrandenburgs Rofe, Abler, LBaw und Scepter, von Simon Dach, poetisch besungen. S. das vorligte Gebicht.

Berber's Werte g. Phil, u. Gefch. XI.

felbit zuerst wurde verachtet haben, standhaft die Wage? Ste'hat die Theologie nicht weiter ge= bracht, sie aber mehr zur Anwendung gelenket; und hat nicht neben ihr in Salle die bessere Philo= logie, eine richtigere Kenntniß der Quellen und Ursprachen, die im Verfolg der Zeiten dem Reli= gionswesen allein eine hellere Ansicht gewähren fonnte, querft Wurzel geschlagen? Der einzige C. B. Michaelis nebst seinem Bruder 3. 5. Mi= chaelis leifteten bierin im Stillen mehr, als bie Carpzove, Mane, Pfeifer mit ihren dogma= tischen Aritiken. Was Kennikot in Mitte des Jahr= bunderts durch fremide Augen und Sande mit Ge= rausch begann, hatten sie im Anfange des Jahrhun= derts mit stillem Kleiß angefangen, und auf man= derlei Weise zum rechten Unblick der heiligen Schriften Wege gebahnet.

Wie eitel der Kanzler Ludewig im historischen Staatbrecht manches behauptete, wie unvorssichtig Thomasius und Gundling (so sagten die Geguer) mit manchem hervortraten: ihre, zumal Thomasius große Verdienste um Nechtspslege, Philosophie des Nechtes, Geschichte u. f. sind unverkennbar. In Felder, auf denen man sonst nicht eben selbst zu deuten gewohnt war, brachte er eigne Aussichten, und erweckte dadurch anderer freie Gedanken. In seiner Art war Thomasius ein Luther, wenn gleich nicht mit Luthers Würde und Meinheit, woran seine Lage Schuld war. Neben und nach ihm wurden Stryck, Just Henning, Vöhmer und andre verdienstvolle Männer, Bild-

ner der Lehrer andrer Universitäten.

So der Hippotrates und Galen in Halle, Hofmann und Stahl. Wie entgegengefest ihre Systeme waren: beibe führten weiter, der leste insonderheit sah manches dunkel vorher, was die Folgezeit hell aufklärte. Die Universität Halle, ein Edelstein in der Krone ihres Monarchen, hat das

Jahrhundert hindurch ihren Glanz erhalten.

Ein anderer diefer Edelgesteine war die fonig= liche Societat ber Biffenfchaften in Berlin; zwei wurdige Namen ftehen auf ihrem Grundsteine, ber Name der Roniginn Cophie und Leibnig. Des letten Plan zu biefer Gocie= tat ist eben so reich an wachsender Nusbarkeit, als für die Wiffenschaften umfaffend; es forderte nicht, als man in der Mitte des Jahrhunderts von ihm abwich, und eine ausländische Afademie in Deutsch= land nachbilden wollte. Satte Leibnig feinen Plan auch in Dredben und Wien gu Stande bringen, die Societaten verbinden, und nach einerlei Gefeßen landesmäßig einrichten fonnen! mit deutschem Kleiße waren wir vielleicht andern Landern in mehrerem voraue; jest blieb dem jungen Konigreich die Ehre des Unfangs, dem fpaterbin fo mande Societat der Wiffenschaften gefolgt ift. Denn ne= ben, ja felbst auf Universitäten sabe man die Nuß= barfeit von dergleichen Gefellschaften oder Afade= mieen für Dentschland ein. Ohne Infonfequenz und große Nachtheile kann und darf auf Lehrstüb= len der Universität nicht alles sogleich gelehrt werden, was dem Professor in's Sirn kommt; füllte er, zumal wenn er jung ift, mit felbsteignen, eben heutfruh erfundenen Meinungen und Sppo-

thefen, mit einem unaufhorlichen "ipse inveni" feine Lebrstunden, fo fullte er sie mit Winde; mit= hin wurde er ein verderblich unwissender Lehrer, ba boch Unterricht im Brauchbaren, Rusti= den feine Pflicht ift, eigne Erfindung aber nur fein Nebenverdienst fenn fann. Bum Fortschritte ber Wiffenschaften selbst, zu belohnend aufmunternden, prufenden Lokaten neuer Erfindung oder Vorschläge trieb Leibnig alfo mit Recht auf Verbindung der Belehrten in jeder Wiffenschaft untereinander, auf Societaten. Stand und Religion fam da= bei in feinen Betracht, fundern Wissenschaft, Werth und Verdienste. Die Sprache seines Vaterlandes schloß er von dieser gemeinschaftlichen Bemühung nicht aus, der er vielmehr treffliche Zwecke vor= zeichnete. Auch hat sich sogleich vom Anfange seine Societat nublich hierin ansgezeichnet; nach Schot= tel und Bodifer that der einzige Frisch in Anse= hung der deutschen Sprache mehr, als nachher, Wachtern ansgenommen, ein halb Jahrhundert durch gethan ward. Go in andern Wiffenschaften. Mie verlaffe diese Afademie der Geist ihres Stifters.

Selbst im Geschmack, der damals in Deutschland eine fremde Pflanze war, that Brandenburg-Prenßen sich hervor. An Canin hatte es den ersten Dichter, den man zu dieser Zeit sogar mit Boite au und Pope, obgleich entsernt, in einige Parallele sehen könnte. Wie sie liebte er Reinheit der Sprache, guten Geschmack, Lehrgedichte, Satyren, Lieder; schade, daß und von ihm, da die Sammlung seiner Gedichte durch fromme Hände ging, manche Scherze vorenthalten, und damit der Welt geraubt sind! Eben sie waren das Salz seiner Muse. Stelle jemand seines edlen Geschlechts diesen Nachlaß, der jeht niemand mehr beleidigen kann, aus papieren an's Licht, gegen Boileau und Pope ist Canih Satyre immer ein Lammchen. Seines Standes ungeachtet schämte er sich der Poesse nicht, wurde anch ihrenthalb nicht verachtet; ehrenvoll lebte er an des großen Kursürsten und Friedrichs des Ersten Hose. Auch Besser fand daran Aufnahme, Veförderung und Ehre; Seckendorf, der den Lucan übersette, war in Halle Kanzler.

Nach einem erprobten Jahrhundert ist also wohl. niemand, der nicht der preußischen Krone um so mehr Glud und Glanz wunschte, da fich ringsum wahrend deffen die Lage der Dinge fo fehr geandert hat. Rußland ift zu einer Macht gestiegen, die man damale nicht abnte; verarmtift Schweben, Volen verschwunden. - Auch die west= und mittag= liche Seite Europa's hat sich wie fehr verandert! Durfen wir da nicht der Vorsehung danken, daß sie, ebe menschliche Augen besten Bedurfnis vorber= faben, in aller Stille einen Baum pflanzte, ber ein Jahrhundert hin unter gewaltsamen Sturmen mach= fen, und dann, vereint mit Desterreich (beffen na= turlicher Bundesgenoß Brandenburg ift), ein Theil der Mittelmacht werden sollte, die das feste Land aller bentschen Bolfer sowohl, als die nor= dischen Reiche vor Unterbrückung fremder Nationen und Sprachen mitbeschüßen helfe. \*) Wiche diese

<sup>\*)</sup> Beldes auch 1805 an Friedrich's Geburtstage in einer Borlefung über feine Gefchichte vergeblich gefagt worden ift.

Zwischenmacht nordwärts, Desterreich südwärts, wie stünde es um Deutschland? das sodann westwärts die Kausmannsnationen nie retten werden. Feindfelig ist daher die Politik derer, die Desterreich und Preußen als ewige Nebenbuhler, als nie zu versöhnende Gegner betrachten. Der Zwist, der sie trennte, ist kast erloschen, und bald ist die Zeit zu hossen, da zum gemeinsamen Wohl Europa's, zu Aufrechthaltung der Deutschen und von Deutschen abstammenben Wölker Ein dringendes Interesse bei de innig verbindet. In diesem der ganzen Menschheit ersprießlichen Zweck wird jedermann Preußen eine breitere, tiesere Basis gönnen, damit die zum Wohl Europa's nöthige Last seinen Unterthanen nicht zu drückend werde. \*)

# Eigne Gemahlbe aus der preußischen Geschichte.

1. Als der Norden noch im Onnkel lag, war das Bernsteinland Asiaten und Griechen bekannt; von diesen ward es früh mit einer Fabel beehret. Hier nämlich sank Phaethon, der das Ende der Laufbahn seines Vaters Apollo, den Ocean, nicht erreichen konnte, gestürzt vom Sonnenwagen in den Eridanus. \*\*) Um ihn weinten seine Schwestern,

<sup>\*)!</sup> 

<sup>\*\*)</sup> Daß der Eridanus die Offfee fen, hat hafe wohl unwiderlegbar erwiefen, ob er gleich die Geschichte Phaethons felbst zu punttlich gedeutet. (S. der auf

die Heliaden, und wurden in Palmbaume ver= wandelt; auch als solche weinten sie am Strahl ber Sonne goldne Thranen - ben Bernstein, electrum. Nach diesen goldnen Thranen schifften die Phonicier weit umber, die Saulen Bercules hinaus, das Binn= land vorüber, bis in den Eridanus, die Oftsee. Der Rostbarkeit dieses seltnen und gesuchten Produkts wegen, -bas man hoher als Gold schapte, breiteten fie Fabeln aus; die Griechen fleibeten biefe nach threr Art ein; fo entsprang eine Reihe furchtbar schöner Gemablde. Im Sonnentempel besucht Phaethon seinen Vater, ihn anflehend mit seiner großen Bitte; diefer verspricht und trauret, daß er versprochen habe. Frendig bestelgt der Jungling ben Wagen, wild werden die Roffe auf der Mittagehohe feiner Bahn; alle Strome Enropa's, Po, Donau, Rhein brennen; die Erde und ber Ocean

gefundne Eridanus, von D. J. G. haße. Riga bei hartknoch, 1796.) Die haurtpunkte der Fabel sind meines Erachtend: 1) Phacthon erreichte das Ende seizner Lausbahn, den Ocean, nicht; er stürzte in die Ostesei; 2) Dort weinen seine Schwestern um ihn goldne Thränen, Elektrum. Wer konnte diese weinen, als Löchter der Sonne, deren Strahl und Kraft das Elektrum darstellte? Und um wen konnten sie wesnen, als um den Tod ihres hier niedergesunknen Bruders, um den auch der Schwan trauret? See und Schwanenreich ist die Gegend der Ostsee. Wie der Thau, wie das Tropfen des hinmels, so war das Elektrum Thränen der Sonnentöchter, der heliaden. 3) Aber wie kamen diese nach Norden? Phaethon mußte aus Methiopien her dahin die Relse gethan, da selnen Tod gefunden haben.

fleht; am Eribanus wird der Welt Nuhe geschenket. Da sprießt ein Hain auf mit fließendem Golde. Da wird Phaethons Freund, Cyfnus, nachher in einen Schwan verwandelt, der auf dem Eridanus schwimmt und seinen Freund beklaget. Welchem Nordlande weihten die Griechen eine solche Fabel? Viele Sagen der Hyperboreer entsprangen daher: denn in dem Lande, wo. Vernstein floß, mußten selige

Gotter oder gludfelige Menfchen wohnen.

2. Denn der frühe Vernsteinhandel konnte nicht anders als diese. Gegend frühe kultiviren. Ein Volk germanischen Stammes, wie Tacitus sagt, den Sueven ähnlich, wohnte hier, das sich Destier (Nestier) nannte, den Acerbau und allerlei Lebensarten trieb, ja auch des Vernsteins wegen die Wellen des Meers nicht versäumte. \*) Ihnen zur Seite wohnten die wilderen Finnen, die späterhin durch sie kultivirt wurden. Da andre deutsche Stämme auf Krieg und Nand auszogen, saßen sie an der Seestüfte, die sie bedrängt wurden, arbeitsam ruhig. Der Vernsteinhandel hat also, da Norden ein wilder Wald war, ein Völken der Ostsee frühe kultiviret.

3. Zur Zeit der Wanderung der Nationen war Preußen die natürliche Grenze und Weg= scheibe der Völker. Mochten sie aus Nordost

<sup>\*)</sup> Db diese Oftsänder (Lestier) germanischen Stammes gewesen, da ihre Sprache nach Lacitus selbst, der britannischen ähnlicher war, bleibe dahingestellt; gung, daß der Geschichtschreiber sie als ein kultivirteres Bolk auszeichnet.

hinab oder zurückgedrängt aus Suden hinaufströ= men, da sie meistens den Fluffen nachgingen, so fanden sie hier ihre Grenze, die Offfee. Wollten oder konnten sie nicht hinuber, fo mußten sie bleiben, oder sich an diesem Meerbusen wenden. Daber die ungeheure Menge der Bolker, die in diesen Gegenden gewohnt oder sie durchzogen haben. Des Grafen Sery berg Abhandlung, daß die Bol= fer, die das Reich der Romer gestürzt, im Norden des alten Deutschlands, vorzüglich in den jest preu= fischen Staaten gewohnet \*), klange halb als ein Mährchen, wenn man dabet an friedliche, ewige Wohnsise oder gar an eine Autochthonen gebärende Erde gedachte; die Lage diefer Lander felbst aber macht die Erzählung zur Wahrheit. Mochten Vol= fer vom schwarzen oder kaspischen Meere kommen, wenn sie sich nicht der Donau nachdrängten, fanden sie an der Oftsee entweder einen Rubeort oder ihren Wendezirkel, fo kann man fagen: "Bolker aus die= fen Gegenden haben die Gudwelt bezwungen und mit dem romischen Reich Europa umgebildet." Go=then, Bandalen, Longobarden, Rugier, Heruler welche Auftritte veranlassen, welche Gemablde ge= ben sie in der Geschichte!

4. Das einheimische Volk der Oftsee, das seinem Vernsteinlande treu blieb, gewann in diesem Judrange der Nationen eine eigne Gestalt. Für sich selbst, nach dem einhelligen Zengniß der Geschichtschreiber, war es ein sanstes, mitteidiges Volk, das den Nothleidenden zu Hülfe kam, und niemand

<sup>\*)</sup> Bellin 1780.

anfeindete; nothgezwüngen mußte es friegerisch wer= den. Glebe da den unverkennbaren Charafter der . alten preußischen Bolfer. Von ber einen Seite kum es kaum eine fanftere Vorstellungsart in Sprache und Dichtung, als die Denfweise ihrer Ankommlinge, der sogenannten Litthauer und Letten geben; Idyllen find ihre Lieder in eintonig fanften Melodien; eine Baum- und Landpoesse war ihre Religion und häusliche Lebensweise. Boll schmeicheln= der Diminutiven ist ihre Sprache, ihr Charafter -fchlau, fein, milbe. — Gegen den Audraug der Feinde aber bildete sich in diefem friedlichen Staat eine Kriegsverfaffung, die gegen Volen zuerft, dann funfzig Jahr gegen den deutschen Orden mit furch= terlicher Gewalt stritt. Ihre Religion selbst war friegerisch worden; der Kriwe, ihr Oberpriefter, cin Mund ihrer Götter, war gegen Keinde ein graufamer Druide. Alle Stifter dicfer Mellgion nennet man den Waidewut; moge der Name einen Vorsteher der Wissenschaft oder einen Un= führer im Streit bedeuten; er war ein Lykurg feiner Volker, fein Momowe ward ein fo verehr= tes heiligthum, als es kein Griechentempel je geme= fen. Felfenfest hing die Nation an ihrer Meligion und Sprache; hartere Ariege find nie geführt worden, als in welchen Preußen fur Freiheit, Sprache, Land und Verfassung stritt. Alls im eliften Jahr= hundert von den Polen Romowe zerflort ward, zog sich der Kriwe in's Junere von Litthauen und baute daselbst ein neues Nomowe, bis Allups, der lette Arime, im funfzehnten Jahrhundert end= lich erflarte, daß feine Gotter ihm befohlen hatten,

ein Christ zu werden, weil sie ihn nicht langer schühen konnten. Eine Folge merkwürdiger Scenen
aus dieser Geschichte ware eine Nationalgallerie, in der sich bei dem wildesten Muth die sansteste Großmuth darstellte. Ariegsgemählde wechselten mit Idyllenscenen. \*) — Hätte PreußenAunstzeiten gehabt, wie die Niederlande, wie Italien, wahrscheinlich hätte sich die Kunst zu Landschaft-, Ariegs- und Seestücken gewandt;
auf dem traurigsten Strande hätte sie aus dem Charakter seiner Einwohner Idyllen gemahlet.

5. Die Zeiten des frechen Uebermuthe, die der deutsche Orden Jahrhunderte hin in Preußen durch= lebte, find feines Pinfels werth; wohl aber find's die Arbeiten des Fleißes, die einwandernde deutsche und hollandische Rolonien hier trieben, nicht min= der die gothischen Prachtgebäude, die fremde Künst= ler vom Reichthum des Ordens aufführten. — Kast ohne Beisviel ist die Leichtigkeit, mit der sich die Reformation in Vreußen ein= führte. Kaum hatte der Sochmeister fein Ordens= fleid angelegt, fo ftimmte ihm die Nation im Uebergange zum Lutherthum bei, als ob fie zu ihrem al= ten Glauben zurückfehrte, fie, die einft gegen das Christenthum so wild gefochten hatte. Unter dem Orden war sie murbe geworden; der evangelische Gottesbienft fang fich ihr ein. Denn faum hangt

<sup>&</sup>quot;) In Merkel's Borgeit Liefland's Berlin 1798, in Bacifo's historifchen Schriften u. a. find aus altern Chronifen und Geschichtschreibern folder Scenen angeführt ober angebeutet.

vielleicht eine Nation in Europa so sehr an Liedern als diese; statt ihrer alten Daino's kamen
jest geistliche Gesänge in's Ohr des Volkes. \*) In: Liedern preußischer Olchter, z. B. Simon Dachs, Alberti's u. f. zeigt sich der alte Nationalcha=
rakter, furchtbarer Ernst und weiche Klage.

- 6. "Kein Theil der nordischen Geschichte," saat Schloger \*\*), gift verhaltnifmagig fo reich an guten Urfunden, feiner ift in neuern Beiten fo ver= nünftig und fritisch bearbeitet worden, als die preußische Geschichte. Ihr Gluck ist, daß in neue= ren Beiten fast alle, die darin gearbeitet, fich in einzelne fleinere Stude des ganzen Feldes getheiltund jedes Theilchen besonders, folglich vollständig und grundlich bearbeitet haben." Abermals ein Bug des Nationalcharakters, der sich auch in andern Wissenschaften zeigte. In tiefer Stille arbeitete Ropernifus fein Werk and und offenbarte es nur am Tage seines Todes. So sak hevelius auf feiner-Sternwarte; fo fammelten hartknoch, Pratorius, Rlein, Lengnich, Bayer, Li= lienthal, Hanov, Baczko und wie viel an= dre! Ihr stiller Fleiß zeichnet sich aus durch Absicht und Ordnung.
- 7. In dieser Dekonomie gingen der Nation ihre Regenten selbst vor; die Helden ihrer Geschichte

<sup>\*)</sup> Die Lebensläufe in auffteigender Linie, Berlin 1779, geben fowohl bievon als von andern Sitten und Charafterzügen der Preugen treue Gemählbe.

<sup>\*\*)</sup> Allgemeine nordische Geschichte. Salle 1771, S. 244.

verbanden mit thatiger Wirkfamkeit Saushaltung. So fteben Friedrich Wilhelm der Aurfürst und König, fo Friedrich der Zweite da. Von den alteften Zeiten an in ben verschiedenften Perioden waren und blieben diese Bolfer arbeitende Bienen, wie sie schon Widewut nannte. Die Rufte mit ihren hier auslaufenden Stromen mun= terte fie dazu auf, nicht minder die Beschaffenheit und Einrichtung des Landes. Da im Norden von Arbeit und Kunstfleiß alles leben, alles sich mit Wenigem begnügen muß, fo entstanden ringe um die Oftsee, wo der Abel das Bolf nicht erdrückte, bewerbfame Stadte, geschäftige Rationen. sichres Meer, eine Freistätte des Handels sollte die durch den Sund verschließbare Ostsee senn, auf welcher fein Wikling \*) zerftore, drohe oder stolze Gefete gebe.

### An die Oftsee.

Alter Eridanus, bu, ber Gold quillt tief aus dem Abgrund, Du, den der Sund verschließt, heilig gesichertes Meer, Dessen User sich links und rechts zwei Throne vertrauten, hier eine Kaiserburg, dort eine Königesstadt: \*\*)

<sup>\*)</sup> Geekonige ber mittleren barbarifchen Geschichte.

<sup>\*\*)</sup> Petersburg und Ropenhagen.

Bleib' ein friedlicher Strom, der hyperboreischen Bölfern Stille Gewerbe verleiht, Leidenden hülfe gewährt. \*) Niemals kämpsen auf dir und um dich Drachen und Abler, Schwäne besuchten auf dir Phaethons glänzendes Grab.

<sup>\*)</sup> Die Aestier (Offeebewohner) waren im Alterthume berühmt, baß sie benen, die zur See Noth litten, Gulfe erzeigten. Un den Eridanus seiten die Alten die fried: lich glücklichen hpperboreischen Bölfer.





## Johann Gottfried von Herder's såmmt liche Werke.

Zur Philosophie und Geschichte.

3 molfter Theil.

Stuttgart und Tubingen, in ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung. 1829.

Johann Gottfried von Herder,

U draste a

unb bas

achtzehnte Sahrhundert.

Men herausgegeben

burch

Johann von Müller.

Stuttgart und Tubingen, in der 3. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1829.



# Wissenschaften, Ereignisse

u n d

Charaftere

d e s

vergangenen Sahrhunderts.



and the second

# Gottfried Wilhelm Leibnig.

Ginem großen Theil von Europa war Leibnis ein Genlus der Wissenschaft, der nicht nur das Sahr= hundert hinab still wirkte, fondern auch (fo hoffen wir) fernerhin wirken wird. Da sein Leben oft Beschrieben ift, und ein Geist wie der seine am Itebften in Gedanken, Entredungen, Borfchlagen und Entwurfen lebte, fo ift am Ende des Jahrhunderts bie Frage: "wiefern find feine Ideen ausgeführt? Schritt man feltbem wetter vor? ober nahm man andre Bege?" Denn ble meiften Schriften von Leibnig find nicht ausgeführte Bucher, sondern kleinere Auffage und in Briefen hingeworfene Gedan= fen, Funten, Fermente ber Erfenntnif. Da Wiffenschaften beschäftiget hat, so wollen wir nur wie die Biene hie und da hinfliegen und auf feinen reichen Kluren' einige Blumen berühren.

## 1. Theologie und Religion

Biele Muhe gab Leibnis sid, die Kirchen zu ver= einigen, wie sein Briefwechsel mit Bossuet, Pe=

liffon, Fabricius, Jablonsti u. f. zeiget. Der scharfsehende Mann fah mehr als ein andrer, daß aus dem Werke jest nichts werden wurde; aber er bereitete vor, beautwortete, feste die Streitfra= gen in's Klare. Mehrere Fursten und Gelehrte hatte damals ein Enthusiasmus für Vereinigung der Kirchen ergriffen, in den er gern einstimmte. Der Vorwurf, Leibnit fen dem Katholicismus ge= neigt, ja im Bergen selbst katholisch gewesen, ver= liert in der Lage, in welcher, und bei dem 3wed, ju welchem er schrieb; den größesten Theil feiner Scharfe. Sollten die Rirchen vereiniget werben (das fal er, der alle Jahrhunderte der Kirchen= geschichte durchwandert hatte und die romische so= wohl als die frangosische und deutsche Kirche fannte), so wollte der alte Katholicismus nicht zu feinen Ausgewanderten, den Protestanten, sondern diese mußten zu ihm treten; auf dem Boden der alten großen Kirche mußte die Einigung verhandelt wer= den. Der Gesichtspunkt, den die Reformatoren gehabt oder fich vorgenommen hatten, fand jest, dazu mit den feinsten, verschmistesten Kopfen, nicht mehr ftatt; icon die Beit hatte den Horizont theologischer Fragen ungemein erweitert. Bubem war Leibnig nicht nur fanften Sinnes von Ratur, sondern durch Erfahrung wußte er, daß wenn ein Reconciliator auch nur vorübend feinen 3wed errei= den wolle, er nicht mit der Thur in'e Saus fturgen burfe. Endlich gefiel sich (wer mag es laugnen?) Leibnis in der Scholastif, im Disputiren und De= monftriren; feine ganze Annft zeigte fich, wenn er das Indemonstrable wenigstens glaubwurdig machte.

Manche Kurften, die ihn zu Unterhandlungen die= fer Urt anregten, waren, wie ber Erfolg gezeigt hat, dem Ratholicismus felbit gewogen; und Leib= nis, er felbst, wo fonnte er mehr Ehre und einen großern Wirkungefreis finden, ale in der fatholi= schen Kirche? 216 Main von Wissenschaft hatte et ftets in einer allgemeinen Berfammlung gelebt, zu der alle wissenschaftlichen Lander gehörten. In der Mathematif, Philosophie und Geschichte hatte er mit diefer und fur diefe gedacht, gearbeitet; fein geistliches Umt beschränfte ibn, noch weniger hatte es von Jugend auf seinen Gesichtefreis ver= enget. Fruh hatte er in katholischen Ländern ge= lebt, Italien durchreiset; angesehene katholische Manner waren seine Freunde; in dieser Lage und Denfart fonnte er nie als ein Zelot ichreiben. langbar ift's indeß, daß ihn feine Demonstrations= liebe des Unbegreiflichen zu weit führte.

Daß dieser Wea der Verhandlung schwerlich zu dem gehofften Resultat führe, war ihm vielleicht eben so klar als gleichgültig. Nie ist durch's Disputiren Vereinigung gestistet; gewöhnlich gingen die Disputanten, wenn sie nicht so friedlichen Sinnes wie Leibniß, Fabricius, Jablonski ü. f. waren, entfernter auseinander, als sie zusammen gekommen waren. Harmonisch denkende sanste Gemüther gewannen sich freisich durch diese Gedankenmittheilung lieder; diese waren aber schon vorher eins und sie entschieden selten. Stolze oder listige Manner entscheiden bei Disputationen; Ehrenstellen, Neichthümer, Alfekte drücken das Sieget auf ihr Videtur. Troß aller Bemühungen, die sich der preus

fifthe, braunschweigische, hessische und andere Hofe

gaben, blieben die Parteien gefondert.

Und was vereinigt denn Religionsvarteien ? Einzig und allein Zeit und Wahrheit. Was die zusammenfügte, niuß sie auch auflosen; und sie thut's. Bas fie baute, muß durch fie auch verwittern: Satzungen, Gebranche, Sagen, Legenden, Traditionen u. f., die auf der Lokalität alter Beit= umstände beruben, verlieren mit ihr die Farbe; wenn inneres Leben fie nicht halt, verwelten fie, und welken besto eher, je starker die Sonne der Wahrheit brennet und leuchtet. Alles hat feine Epochen' und Lebensälter; Sabungen, Meinungen, Gebrauche allein follten ffe nicht haben? Gewif= fenhaftigfeit, die einzig wahre Religion, fie ift, wo'fie ift, in allen Bergen dieselbe; weder er= fochten wird sie, noch will sie erfechten. Gewohn heit, Ehre, Vortheile, die Lokalität konnen ein Un= wesentliches oder gar Falsches lange begünstigen und. festhalten; zulest aber fonimt ihm boch fein jung= fter Lag, wie ein Dieb in der Nacht, wie der Blis, wie ein Fallstrick.

Mit dem Verfolg des Jahrhunderts hat man sich also billig der Mühe au ber er Vereinigungen durch Disputiren oder durch Machtgebote überhosen; ein Inneres vereinet die Menschen zwar langsam, aber fort und fort Wahrheit. Laut riesen gegen das Ende des siebenzehnten, mit dem Ansanz ge des achtzehnten Jahrhunderts die verschiedensten Stimmen gegen die Verderbnisse aller Kirchen.

<sup>\*)</sup> Die fogenannten Pietiften, Enthufiaften, Sa-

Der plumpen Barbaret im Entscheiben, Berrichen, Absoredien, Verleumden und Verfolgen, die unter dem Namen Orthodoxie das vergangne Jahrhundert beffect, und viele jur romifchen Rirche gurudge= scheucht hatte, ward man allgemach mube; Disputiren felbst verlor feinen Werth, fobald man einfalf, daß man über nichts disputire, und Sprache fowohl als Geelenfrafte vergebens scharfe. öffnete dem Menschen hieruber die Augen? Die Als durch die fogenannten Pietisten die Schrift popularer in Gang fam, mußte man bald fonnentlar einfebn, daß in einer Religion Christus und-feiner Boten, wie diefe dachten und ichrieben, es auf's Disputiren und Subtilisiren der Begriffe weder angeselbeir, 'noch' angelegt sen, daß Inhalt und Gestalt ihrer Schriften ein Spinnengewebe fetnen Raisonnements faum zulassen, viel weniger fordern oder anempfehlen, vielmehr verbieten und versagen. Je mehr man also in Kenntniß der Dri= ginalfprachen alten und neuen Testaments' fort= schritt, und ben schlichten Urfinn des Zeitgebrauchs jener Idiome kennen lernte, in denen diese Bucher voreinst geschrieben waren, desto mehr fielen die Schuppen grundloser Meinungen, unbiblischer Trabitionen und Dogmen dem Auge von felbst weg; benn das Gebaude diefer fteht allein auf firchen= historischem; oft sehr dunkelm; nicht aber auf bi= bilischem Grunde: Betroffen fal man zulent

natifer, Schwärmer, mit welchem verunglime pfenden Namen man damals auch die wurdigften Manner nannte,

einander an: weßhalb haben wir also disputirt, und Galle, Gifer, Tinte, Muhe, Studien, Nacht= wachen, Beit, Scharffinn verschwendet? Diese Frage stehet ja auf nichts; auf Migverstand und Wort= mißbrauch barbarischer Jahrhunderte beruhet jene -Meinung; die flare Ginsicht des Wortverstandes hat sie, wie Licht die Schatten vertrieben. jene andern Gubtilitaten find fie von Menfchen gu entscheiden? Offenbar liegen sie über unsern Ver= ftand hinaus; nie hatten fie follen auf die Bahn ge= bracht werden. Ueber fie wollten wir ftreiten?" So dachte man endlich am Ende des achtzehnten Tahrhunderts, und las manche scharffinnige Disfussionen Leibnigens über Geheimnisse und Dogmen von allerlei Art, g. B. Dreieinigkeit, Gegenwart im Abendmabl, Erbfunde, Gnade, freien Willen, Ewigfeit der Sollenstrafen n. f., zwar mit großester Bewunderung seines Scharfsinns, aber auch mit der prüfenden Frage: "wohin man auf diesen Spa= giergangen disputirender Vernunft denn gelange? und was man mit folden Ravieren erfechte?" Selbst ein Theil der trefflichen Theodicee Leib= nißens ift nicht frei von diesen Lustfampfen. Die Schrift war gegen den Fechter Bante geschrieben, der sie aber nicht erlebte, mithin sich diesen Forde= rungen nicht stellen fonnte.

Da die theologische Gelehrsamkeit mit dem Jahrhundert sehr gesunken, und die dunkeln Zeiten manchem Theologen selbst wirklich dunkle, d. i. unbekannte Zeiten worden sind, so ist ein Blick in Leibniz Schriften dieser Art die Ansicht einner kast vergangenen Welt, voll Wizes und Scharf-

sinns, unter Führung des mildesten Lehrers. Denn Leibniz Urtheile auch von Geistern, die nicht wie er dachten, sind jederzeit so genau als bescheiden. Selbst sogenannten Schwärmern und Spöttern läßt er Recht widersahren, geschweige ernsten, gutmüthigen Denkern. Ueber Shaftesbury, Toland, Poiret, Helmont, Petersen, Arenold u. f. sind seine Urtheise höchst billig; über Cartes, Spinoza, Hobbes, Puffendorf, Locke, da sie sein System anstreiften, sind sie schärfer, jedoch stets ehrenvoll und in dem, was jeder Gutes hatte, dantbar. Mit Leibniz gehet man, wie Dante mit Virgil, durch mancherlei Regionen der Geister.

Erweise der Wahrheit und Unentbehrlichkeit des Christenthums lagen Leibnit redlich am Bergen; auf Huets evangelische Demonstration war er da= her fehr begierig, die aber seinen Wunsch nicht er= fullte. Leibnis Erweis des Christenthums war auf die natürliche Religion gebauet; nach fester Grund= legung derfelben sollte man, wie er meinte, die Nothwendigkeit einer geoffenbarten, sodann die alle andern Religionen übertreffende Schonbeit der driftlichen Religion zeigen. Immer fpricht er über diese Materie mit theilnehmender Warme, weil er vom Verfall des Christenthums viel Uebel für die Belt, felbst fur die Aufklarung in Europa fürchtet. Den Atheismus sowohl als Materialismus, ge= schweige falte Berachtung oder Verspottung des Chriftenthums fiehet er als Borboten einer Barba= rei an, die mit dem Verfall der Ehre und Sittlich=

keit verbunden fenn muffe. Wie fehr haben die Fot-

gezeiten dieß icon bewähret!

Bei allen Materien, auch die Religion betref= fend, ift man bei Leibnis wie in einem Blumen= und Fruchtgarten, in welchem alles nach Konvenienz-geordnet ift, welches Principium der Lieblingegedanke unseres Philosophen gewesen zu senn scheinet. Auf foinen seiner Plane war er ersessen; überzeugt, daß die Vorsehung morgen thue, was heute zu thun fie noch nicht schicklich findet, und daß es ihr an Mitteln der Veranstaltung nie fehle. Leibnis wurde fich freuen, wenn er zu unferer Reit die Bibel fo aufgehellet, jedes ihrer Bucher im Geift feiner Zeit in's Licht gestellt, überhaupt aber den Sinn und Inhalt des Christenthums fremden Subtilltäten entnommen fabe. Manche seiner scharf= funigen Erorterungen wurde er ruhig bei Seite legen, und mit Sofrates fagen: "wie viel, meine Freunde, konnen wir entbehren!"

#### 2. Rechtegelehrfamfeit und Politif.

Nebst der Philosophie hatte Leibnih sich nach deutschem Bedürsniß auch auf ein Brodstudtum, die Rechtsgelehrsamkeit, mit Fleiß und Ernst geleget, indem, wie man in Deutschland sagt, nur durch sie und ihre Formulare die höchste Staatswürde zu erlangen ist, er also auch durch sie sein Fortsommen hosste: er war in ihr Doctor. Und wie sein Geist alleuthalben hin, wohin er bliete, philosophische Uebersicht und Ordnung schuf, so handelte seine erste Schrift in diesem Fach sogleich, von verflochtenen Rechtsfällen." Die andere

stellte "philosophische Fragen über solche," die dritte geine neue Methode auf, die Jurisprubeng zu lernen, sammt einem Verzeichnis bessen, was in ihr Wunsch= bares noch fehle." Die lette schrieb er ohne Bucher, auf der Reife, im zwanzigsten Jahr. Da im Verzeichniß biefes Wunschbaren sich auch ein neugeordnetes Corpus juris befand, fo mußte Leibnis zwei Sahre nachber (wahrscheinlich jur Strafe feines jugendlichen Genius) im Dienft des Kurfürsten von Mainz selbst Hand baran legen. Seine Aussuhrung kam nicht zu Stande. Zwanzig Jahre nachher (1690) ging er in Hannover wieder an's Wert; es follte ein Ausbund romifder Wesehe in einer einzigen Tafel werden, die alle Sauptregeln begriffe, aus deren Kombina-tion jede vorkammende Frage entschieden werden fonnte, Ein wahres edictum perpetuum; dem sodann feine guftifikation, der Kern der Gefeße felbst, und das neugeordnete Recht & corpus beigefügt werden follten. Es tam abermals nicht gu Stande, ja die treffliche Idee felbst ruhte beinabe ein Jahrhundert, bis ein philosophischer Rechts= lehrer fie aufnahm und verfolgte . Denn in der Rechtsgelehrsamfeit halt der betretene Weg fester. als traendwo anders; ober jeder Lehrer sucht sich felbit eine eigene Strafe. Fur viele damale ward ber von Thomasius eröffnete, von Leyser u. a. weiterhin verfolgte Weg des popularen Raison=

<del>พระเมื่อสมาริ</del> แต่มสมาชากรถิธัน ในโดก

i) fr. prof. hugo in Göttingen. G. deffen eibilifik, it ifches Magazin, eibilififdes Lehrbuch u. f. a. Birt

nements der königliche Heerweg; und auch dieß hatte sein Gutes mit sich. Die Nechtsgelahrtheit und der sogenannte deutsche Verstand hielten einsander wenigstens die Wage.

Soher und weiter schwang fich Leibnig Geift, als er feinen Cober des allgemeinen Bol= ferrechts mit Diplomen an's Licht stellte; in ihm ward er wirklich ein Lehrer der Bolfer. Wie er im Naturrecht den schlaffen Grundsäten Duffendorfs entgegen arbeitete, und dasselbe nicht bloß auf Macht und den Willen des Oberherrn, sondern auf die ewigen Principien des Rechts und der Vernunft grundet, fo führte er diefe auch in das fogenannte willfürliche Recht der Bolfer, dem er sogar in der christlichen Republikein gottlich positives Recht beifugte. Das Anfeben, bas er hierbei dem Rai= fer als einem haupt diefer Republik beilegt, hatte aus der Geschichte und Verfassung der dunkeln Jahrhunderte Europa's vieles fur fich; benn allerdings hat fich die chriftliche Republif unter Rom und fogenannt romifchen Raifern conftitui= Wie vieles aber auch hatte hierin merklich und unmerklich die Zeit geandert! Roch mehreres hat im verflossenen Jahrhundert einen so audern Weg genommen, daß fanm jemand ber neneften Modestatistiker jest an ein göttlich positives Recht der driftlichen Nationen in Europa denket. Und doch ift Leibnis großer Gedanke mahr. gottlich positive Bolferrecht namlich ift das langst vor der französischen Revolution klare und in ihr misbrauchte Recht ber Menschheit. Lehrt bas Chri:

Christenthum etwas anderes, als reine Huma=
urtat? Erfannt und ausgeübt muß es auf diese
auch seinen Eoder des Bölferrechts gründen.
Durch erlebte grobe Mißgrisse und Widersprücke
hierüber lasse sich niemand irre machen; Vernunft
und Billigkeit gehen doch ihren Weg fort. Klar in
die Augen fällt's, daß, was eine Nation von der
anderen fordert oder wunscht, sie solcher auch erzeigen musse; Gewaltthätigkeiten, Treulosiskeit, freche
Arroganz einer gegen die andere emporen alle Nationen. Dieser Toder des Volkerrechts ist allem,
was Mensch ist, in die Brust geschtieben.

In Leibnis politischen Schriften, die durch Beitumstände veranlaßt wurden, hat freilich die Zeit viel geandert, zumal wo sie, "gar zu treu, hold und gewärtig," damaligen Zeitumständen dienten. Uber wo Leibnig Blick frei war, sah er über die Staateverhaltnisse Europa's hell und fagte manches

vother, was erfolgte.

Als St. Pterre ihm sein Projekt eines wigen Friedens zusändte, antwortete er: "Nachdem ich Ihr Sostem gesaßt, haben mich die dagegen aufgestellten Einwendungen und die nette, unde Art, sie zu beantworten, sehr vergnüget. Um ich von unzählbaren Uebeln zu befreien, sehlt — um Wille den Menschen. Wenn fünf oder echs Personen nur wollten, sie könnten im abende ändischen Europa die Trennung der Kirchen aushesen, und der Kirche eine gute Einrichtung geben. In Landesherr, der nur will, kann seine Staaten vor Pest, vor Hungersnoth bewahren. Um aber

die Ariege aufhören zu machen, müßte ein zweiter Heinrich der Vierte mit einigen großen Kürften sein er Zeit an diesem Projekt Geschmack sinden; jeht ist das Uebel, daß es schwer fällt, es den Großen nur verständlich zu machen. Eine Privatperson wird es nicht wagen; ich fürchte selbst, kleine Souverraine werden es nicht unternehmen, es den Großen vorzulegen. Ein Minister könnte es etwa in seinen Lehten Zügen, zumal wenn er keine Familie nach seinem Tode zu versorgen hätte. Sonst aber. — Indessen ististmure gut, dergleichen Gedanken inis Publikum zu bringen; sie können jemand anis Herz treten, wenn man es am wenigsten denket."—

"Es ist wohl kein Minister, der dem Kaiser jest proponiren möchte \*), auf die Successionen in Spanien und beiden Indien seine Ansprüche aufzugeben; die Seemächte und so viel andere haben dabet ihr Latein verloren. So gibt es öfters Fatalitäten, die die Menschen hindern, glücklich zu senn. Die Hoffnung, Spaniens Monarchie an's Haus Frankreich zu bringen, ist die Quelle von funfzigjährigen Kriegen gewesen; es steht zu befürchten, daß die Hoffnung, sene davon wegzubringen, noch andere funfzig Iahre die Ruhe Europa's store. Hüsse man dem Kaiser, die Türken aus Europa zu sagen, so wäre dieß vielleicht ein Mittel; aber auch dieß hätte seine großen Schwierigseiten."

Noch andere Bemerfungen schrieb Leibnis über bieß Projeft eines ewigen Friedens \*\*). Un Gri=

<sup>\*)</sup> Der Erief ift 1714 gefdrieben!

<sup>\*\*)</sup> Leihn. Opp. omn. Genevae T. V. p. 56.

marest z. B.: "ich erinnere mich hiebei der Devise eines Kirchhofs: pax perpetua; denn die Tobtenschlagen sich nicht. Die Lebendigen aber sind von einem andern Humor, zumal die Mächtigsten; die respektiren keine Tribunale. Man müßte diese Herren gutdürgerlich in die Bank des Tribunals, Kaution machen und gerichtlich deponiren lassen, z. B. einen König von Frankreich 100 Millionen Thaler, einen König von Großbritannien nach Verhältniß, daß, falls sie sich dem Spruch des Tribunals widersetzen, dieser mit ihrem eigenen Gelde erekutiv vollstreckt werden könnte."

So dachte Leibnis damals von den Fürsten, in Ansehung des Krieges; in Ansehung der Wissenschaften suchte er sie durch jede ihnen annehmliche Vorstellung zu Beförderung derfelben zu bewegen, und war darin, insonderheit durch Fürsprache der Fürstinnen, oft glücklich. Wie sehr er von Fürsten geachtet worden, bezeugt sein Gehalt in den letzen Jahren: "vom Könige von England außer freier Wohnung, Holz, Licht, Bedienung, Equipage jahrelich 1300 Thir.; vom Herzoge von Braunschweig jährlich 600 Thir.; vom Kaiser 2000 Fl.; vom Czar 1000 Albertsthaler. Dieß alles zu Beförschung der Wissenschaften, beinah ohne sonstige Pflichten. Zeiten, wie habt ihr ench verändert!

### 3. Geschichte, Alterthumer, Sprachen.

In der Geschichte liebte Leibnis vor allem die Uranfänge (Origines) der Bölfer; dieß führte ihn auf ihre Alterthümer und Stammspraschen. Daher sein trefflicher Fleiß in Bergleichung

und Ableitung der Sprachen, im Etymologien und Alterthumern. Er regte hiebei auf, was er konnte; bis gen China erstreckte sich auch hierüber sein Brief= wechsel.

Lächelnswürder er, wenn er, erwachend nach einem-Jahrhundert, den Kortgang faben der in Sammlung ber Sprachen außerft trage ge= macht und kaum noch genutt ift; er griffe gewiß zu bem Werke. Durch die ruffischen Reisen in Rord= affen, und durch das Werk Katharina's der Bweiten felbst, durch die fortgefenten Berichte aus China, die Forschungen der Englander in Indien: anderer in Tibet, Perfien, Arabien, Aegypten, Ufrifa, Amerika, endlich ber Gudwelt ift ein Baum von Sprachen aufgestellt, deffen Meste und 3weige der Forschung des fommenden Jahrhunderts gewiß werth find. Mit jedem Forscher des verlebten Gafulums wurde Leibnig sich gefellet, und fogar keinen Sandlanger wurde er verachtet haben. Der Prafi= dent de Brosses, Klopstod, Popowitsch, Suhm, Ihre, Buttner, Forster, Fulda, Monboddo, Barton\*) u. f. waren ihm Freunde gewesen. Als in der Societat der Wissenschaften zu Berlin fe in urfprunglicher Plan wieder auflebte, hatte er am Inde des Jahrhunderts vielleicht, wie Linnée feine Naturreiche, ein Syftem der Bol= fer nach Sprachen und Bildungen geord= net. Was das vergangene Jahrhundert verfaumte, wird bas funftige geben. Auf guten und bofen

<sup>\*)</sup> New-View of the Origin of the Tribes and Nations of America by Barton. Philadelphia, 1798.

Wegen wachs't die Kenntniß der Volker der Welt und mit ihr der Sprachen.

Die Geschichtschreiber mittlerer Zeiten, die Leibnis herausgab, haben zahlreiche Nachfolger nicht gefunden. Seitdem die Buchhändler Selbsthalter der Literatur, Urhe ber und Erfinder der Bücher und Büchertitel worden sind, verkausen sie nicht mehr alte, sondern neue, bald zu ersehende Waare. Was von Altem daliegt, liege! Selbst Charaktere der mittleren Zeit, so merkwürdig als irgend sich denken läßt, salls sie nicht Roman oder historisches Schausptel sind, suchen, wie Theostrik Grazien, Haus bei Haus, Berleger und Leser. Wir sind die Neuen (novissimi), was kümmern und die Alten?

Mehrmals fprach Leibnis von einem allaemei= nen Gprach charafter, ohne ihn naber zu beftimmen; man hat darüber viel gemuthmaßet von einer doppelten Seite. Erstlich als über eine Al= gebra, worin alle Bahrheiten der Vernunft, ihrem Berhaltniß, auch dem Grad ihrer Wahrscheinlichkeit nad, berechnet wurden; fonach ware fie eine fom= bolifirte Metaphyfit, die sich auf Thatsachen wenig anwenden ließe, und liefe gulest auf eine Methode fymbolifch zu benten, eine Logif, hinaus. - Plouquet und Lambert haben in Unsehung der Syllogismen eine diese bezeichnende Rechnungsart versucht; ohne ersichtlichen Rusen und ohne Rachfolge. Denn find in der Philosophie bie erft erfaßten Ideen nicht rein und wahr, was hulfe alles weltere Rechnen mit Symbolen?

Zudem wird dem abstraften Denken aller Reiz ent= nommen, wenn man nicht mehr lant denket, sondern stumm rechnet; bei'm Nechnen denkt man so

wenig, als man neue Begriffe erjaget. -

Oder man dachte sich eine Art finefischer Schrift an diesen allgemeinen Charafteren, ju denen Leibnis Definitionen sammeln laffen, und fie mit Merkmalen der Abanderung unter Alaffen bringen wollte; ein philosophischer Orbis pictus. Nach der Klassifikation und Organisation eines Leibnik ware dieser allerdings sinnreich gewesen; er hatte auch den Nußen geschafft, daß man nicht mehr an den Nebenbegriffen des erlernten Worts (der= gleichen in allen Sprachen, oft sogar individuell fast unvermeidlich sind), gehangen; man hatte statt der Seele, des Geistes, der Naturn.f. das Bild ober Zeichen angesehen, und damit weiter gebildert ober gerechnet. Db man damit in ber Wiffenschaft oder im reinen Denken weiter gekommen ware, und nicht Vorurtheile, die am Wort fleben, mit Neben= begriffen, die am Beichen haften, vertauscht hatte? Db alle wissenschaftlichen Nationen und Schu-Ien sich entschlossen hatten, die f Zeichen = oder Bilderbuch anzunehmen und in deffen Form zu denken? Ob es überhaupt gefordert hatte, die menschliche Seele einer freien Kombination der Bedanken mittelft eigenen, auch neuen Gebrauchs der Worte zu entnehmen, und vor eine Bildertafel der Kindheit zu stellen? bliebe die Frage. Genug, ber verftandige Leibnig faumte mit diefem Werf nicht vergebens; wir finden auch nicht, daß er je mit Ernst baran gegangen sev. Es war ein

Jugendgedanke. Nur höchst ausgemachte Wahrhel= ten und Beschaffenheiten der Dinge lassen sich in folden Typen verzeichnen; und auch unter diesen ist vielleicht nichts festbestimmbares in der Natur als Berhaltniffe. Diese aber haben schon ihre Bahlen und Zeichen. Die Natur = und Aunstge= schichte will Darftellungen oder Abbildun= gen; die Naturlehre will Experimente mit be= stimmt erklarenden Worten. Die Grammatik als eine Urt Logif fann Zahlen und Zeichen haben, die aber, nach unserer Art zu denken, auch auf Worte gebaut find. Wir Europäer wiffen nicht, wie ein Sinefer nach feinen Schriftzeichen beute; da die Mandarinen es aber, tros ihrer den Laut nicht charafteriffrenden Bilberfchrift, feit Jahrtaufenden in den Wiffenschaften fo gar weit nicht gebracht haben, so ware der Erfolg einer neuen Charafterschrift in Symbolen zu denken mißlich. "Bas den Geift erweckt, erfinde man; nicht aber, was ihn fesselt, lahmt und todtet." Ohne Zweifel dachte Leibnik fo und ließ feine Buch ftaben = und Buch ftabir= tafel menfdlicher Gebanken ruben. Go wenig alle Blumen in Giner Geftalt wachfen und bluben, warum follten alle Menfchen, alle Nationen in Einer Bilder = oder Beichenschrift benten? Rech= nen mogen und muffen fie immer gleichartig; nicht aber auch finnen und verlangen, hoffen und fürchten, indem sich doch an die sogenannte er ste Philosophie zulest jede Reigung des Lerneuden unmerklich heftet.

101

#### 4. Mathematik und Phyfik.

Als Vater eines Theiles der höheren Analnse Aft Leibnis von Europa erkannt; die Streitigkeiten zwischen ihm und Remton find erloschen; jedem gebühret fein Ruhm. Denn wie es mit den Effin= bungen, die zwischen beiden streitig waren, fenn moge — gewiß hat Leibnis mehr als Newton die Beifter in Bewegung gefest, und fie ju eigenem Denken, Forschen, Finden und Anflosen angetrie= ben; mehr noch durch feinen eigenen munter ab= wechselnden Vorgang, als durch die ihnen vorgelegten Fragen. Seine fleinen Auffage, die er in die Journale mehrerer-Lander zerftreute, wirften biegu lebhafter, als hatte er große Bucher gefchrieben. Much in den Atademien, die er ftiftete, hat bas Jahrhundert hinab fein Geift fortgelebet. Prafident, der bei der umgeformten Atademie gu Berlin ihr vorgesest ward, Maupertuis, ichien dazu gewählt zu fenn, um des ersten Prasidenten Ruhm in erhöhen, mit deffen ausgefallenen Redern er fich anmagend schmudte; am Ende ftand er be= rupft da.

In der Naturlehre und Naturgeschichte nahme Leibniß an jeder Ersindung oder Bemerkung seines Zeitalters, z. B. des Phasphorus, an jedem Fortschritt des Bergbaues, jeder Entdeckung in der Anatomie, Chemie u. f. so lebhaften Antheil, daß man ihm wunschen mochte, die Fortgange des Jahrshunderts in der Elektricität, dem Magnetismus, Galvanismus, der Chemie u. f. erlebt zu haben. Vieles ahnete er voraus, und entwarf

glied die fortgehende Erfahrung schon bemährt hat. Seine Protogåa, ein Ankangeversuch, idsfincte eine große Lausbahn.

# 5. Die erfte philosophie.

So nannte Leibnig die Logis und Metaphysis nach Baco & Muster; und fühlbarustig daß er über Gegenstände, die dahin gehören, am tiehsten schrieb. Es war sein frühester ingendlicher Plan, Plato und Aristoteles, ja alle Metaphysiser der Borwelt zu vereinigen, und eine peren nir en de Philosophie zu opplanzen. Das Jahrhundert hinah hat seine Philosophie in Deutschland geblühet; jandere Länder, zumal England, nahmen sie so willig nicht aus, aus Gründen, die in jener Nation sowohl als in ihreselbit liegen.

Für die Vernunftlehre 3. W. nentwarf Leibniszeine Iden karte, die er mit dunkeln, hellen, deutlichen, hochlichten Farbengleichsam illu mienirte. In der Wolfisch Sahung artischen Schulesischie die Musterkarte worden, and die mate nacher die trefflichsten Vemerkungen gereihet hat, indem man sie auch auf Moralund Künste anwandte; so wie dann Leibniszelbst, in seinem Versuch über den men schlichen Verstand nit den vielseitigen Anwendungen dieser Grade der Ideenslarheit vorangegangen war. Auf Koche is, hut chinesian der in is, Harthen is Spuren verfolgten die Britanmertandere Wegez was sie darauf fanden, dürsen wir nanwenden, wie Leibniszanvandte, was für ihn diente. So hocher die Künste des Syllogismus

mittel dum Zweck reingefaßter, bestimmter, heller Ideen; eine Art Rechenschube.

In der Metaphysik war Leibnig Dichter. ersann eine gottlich fünstliche Welt, die er Dem Cartesianismus, Spinozismus, Epicureismus entgegenstellte', und damit allen Schwierigfeiten in entfommen. glaubte. ! Gein Universum der Seelen war eine fur fich bestehende Gemeine, von Gott erwedt und fortwährend bestrahlt, unter feinen Gefeßen aus fich felbst wirksam; die Korverwelt war ihm ein Kunstgebäu, jenem barmonisch geord= Allenthalben berrichet in beiden, nach feinem Suftem, die Schicklichfte Rouvenienz; unter dem Möglichen ift das Befte mit weifer Gute ge= wahlet, da dann über vernünftige Beifter Berechtigfeit in einer großen Stadt Gottes waltet. Diesen Staat schilderte Leibniplals ein liebender Runftler; daber die romantischen Ramen der Do 0= naden, der praftabilirten Sarmonie u. f., die ohne Kenntniß der Begriffe felbst zuerst Mode= worte, dann Spott wurden! 1000, 15

Daß in diesem System viel Wahres und Schones sen, bezweifelt niemand; denn wer dürste eine Welt der Seelen, wie man sie auch nennen möge, und eine Harmonie zwischen Geistund Körper läugnen? Daß es sehr reine Begriffe gebe, wenn Gedanken bloß als Wirkungen ober Entwickelungen der Seele vom dumpfesten Traum des Schlummers an bis zum hellesten Zustande der Wachenden betrachtet, dagegen die Gest

sete der Körperwelt mechanisch fünstlich berechnet werden; daran ist auch tein Zweifel. Daß aber das große Suften ber Welt, in welcher Beift und Korper vereint, diefer ein Werkzeug und Ausdruck jener, jene ein Beweger, ein barftellender Pro= totyp dieses ist, und sich durch jede augenblickliche Erfahrung als folden ankundigt, daß dieß lebenvolle, wirksame System durch obiges schone Gemahlde zweier Welten in seinem Innern und Innersten nicht gezeigt, mithin das Rathfel nicht aufgelofet werde, ift eben fo flar. Durch bas Wort Sar= monte wird feine Brude zwifden Geift und Rorper; die aus fich fpinnenden Einheiten, fo unger= storlich sie senn mogen, bleiben uns mathematische Beichen, unferem täglichen Innewerden fo fern, daß sidy fcwerlich jeniand feiner Monas, erfreuen modite. Alle fühlen wir, daß das Unermeffene unferer Seele vom Unermeffenen unferes Rorpers (und was durch ihn ju und gehöret) bestimmet werde, daß bei der hellesten Freiheit und Wirksam= feit wir in einer Abhangigkeit von der Welt fenen, die von unferer Empfangnig bis jum letten Sauch unferes Lebens mahret. Uns diefem Gefühl ju entreißen, und mit dem Namen Sarmonie ju theilen, und damit in zwei Welten gefest zu werden, die nur in ihrem Urheber und Runftler aufammenhangen, widerstreitet dem einfachen Gefuhl jeder Erfahrung. Fast wird dadurch meine Seele mir fo fremde als mein Korper, und die-Welt, das niedliche Aunstwerk, wo, wie in einem Schapfastchen nach Regeln der Konvenienz alles geordnet ift, was fich bineinschickte, wird am

Ende doch kleinlich. Der Künstler hat einmal geordnet; ergest er sich ewig nun am Anschauen seines Kunstwerkes? Er hat die Geister ausgestrahlet und regieret sie durch Geset; wird diese Regierungnicht klein, wenn man sie nach Menschenweise betrachtet? Bollends wenn man sich dabei in den Kamps der Scholastik über Natur und Gnade einläst.—Kurz, Leibnik System war zu sein genommen. Er sonnte aus ihm alles beantworten; aber das Gebäude selbst schwebte an dem leisen Faden der Konnenienz angenehm, reich, zierlich, als Poesse in den Lüsten.

Nicht zu verwundern war's also, daß die Eng= lander an diefer feinen Dichtung fein Onuge fanden, und bei finnlicheren Vorstellungen, bei ihres Newton's leerem Raum als einem Organ (seusorium) Gottes, bei ideffen veriodischem Uhranfziehen der Welt n. f. blieben. Noch weniger ließen sich die Platonisten, die Mystiker, Magiker, Spinozisten u.f. aus ber Empfindung treiben, daß die Welt ein Ganges fev, auch in dem, was wir Materie nennen, von Ginem Geifte belebet. Die Endurfachen, die Leibnis bei feinem Grundfaß des zureichenden Grundes oft gluctlich anwandte, dunften ihnen doch nur ein menschlicher Wesichtsfreiß, da im Unendlichen alles allem nicht anders als Mittel und Zwed fenn fann; fürzere Endursachen -find Ideen eines endlichen Runftlere.

Leibnis wünschte, daß Fraguier von seinem System ein Gedicht wie Lucrez und Polignac schriebe; er munterte ihn dazu durch seinen Freund Nemond in eigenen lateinischen Versen auf. Fraguier hat

ed nicht geschrieben; werkennot nicht aber 1131 Theodicer ? Einer den schänsten Lehrzosänge unserer Sprache:

2.

# Reppler und Newtons

Droben ame himmel, im reinen Aether mist und wägt und zählt Abx afte a sichtbarer, als sie es für uns auf der Erde thun kann

Seit fich der enge Gedanke verlor, daß das Dach des himmels nur un s'umschirnte, daß ans Bin, wie Ragel oder wie Lampen angeheffet, für uns die Sterne fcimmern, daß Sonne und Mond? ich in's Meer fenken und in den Wolfen ein Jupiter donnere: seitdem zerbrach das eherne Gewolbe, die Dece wich und machte einem Unendlichen Mann. ien Höhen und Weiten des Aethers. Lange jauete man hier feste und bewegliche Kreise, über ste man das Empyreum feste, bis auch diefe felen und nach manchen fruhen Abnungen bierüber wirch Kopernifus das schone Weltgebäude ber= writteg, in dem fich um ihren Mittelpunft die Sonne. planeten und Monde bewegen. Der feste, Erfinder erlebte die Kolgen feines Spftems nicht: venige Tage vor seinem Tode sah ber siebenzigiahrige Mann das erste Exemplax seines gedruckten Buches on den Mevolutionen der himmelskör= er \*). Aber feine Erfindung wirkte fort. - Mit

<sup>\*) 1543,</sup> ben 24. Mai. Er farb an feinem Geburtstage.

Hulfe neuer nach ihm erfundener Fernrohre sah Galilai, was Korpernikus geschlossen hatte, die Lichtgestalten der Venus, berechnete den Um-lauf von vier Jupiterstrabanten, beobachtete den Ring Saturns, die Sonneussetzen, maß im Monde die Hohe der Verge, sah in den Plejaden 40, im Orion 500, in der Milchstraße unzählige Sterne. Diese großen Entdeckungen bezeichneten den Anfang des sie benzehnten Jahrhunderts\*).

Bu eben diefer Zeit drang Repplers Geift durch eigene Graft in's Gesch der Bewegung aller himmlischen Körver. Nachdem er die elliv= tische Bahn des Mars gefunden, mandte er diese auf alle Planeten an, sette die Sonne aus dem Mittelpunkt koncentrischer Areise in den Brenn= vunft der Ellipfe, und fand bas icone Befes, "daß der aus dem Mittelpunkt der Dlaneten jum Mittelpunft der Sonne ge= zogene Nadius Vector den Zeiten proportionirte Flachen abschneide." Dem gangen Newton'schen Sustem hat dies Geset bie Pforten geoffnet. Reppler wußte und erkannte das Gesetz der Schwere \*\*); nur machte er davon die Anwendung nicht, die Newton machte. Dem Gludesfohn Ifaat Dewton war's aufbehalten, ein Gefes in feiner Allgemeinheit anszusprechen und anzuwenden, das, wenn man will, aus Reppler's

<sup>\*) 1606 - 1612.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> S. la Place Darstellung tes Weltsnstems, Eb. 2. S. 288, wo eine Stelle darüber angeführt ift. Cas Weitere folgt in einer Beilage.

Grundfaben folgte. Er ftarb im Jahr 1630 vor Hunger und Kummer, feinen langstverdienten Unsterhalt elend erbettelnd. Großer, guter, anmer, frommer, gedrückter, verfolgter Keppler, du lebtest in Deutschland!

In einer Zeit stehen Keppler und Galilät als Märtyrer der reinsten Wahrheit da, beibe auf national verschiedene Beise. Gebrochen war indes die Bahn; Zahl, Maß und Gewicht der Weltstörper beschäftigte die stelßigsten Forscher, die unermüdetsten Geister der inzwischen entstandenen Pariser und Londoner Afademieen. Caffint, Hungens, Wallis, Wren, Flamsteed n. f. setzen ihre Berechnungen der Bewegung, ihre Beobachtungen der Sterne und Weltkräfte sort; da siel dam vom Monde herab der Apseld der Geliebten, dem Gesiebten in den Schoos. Newton sprach ein zenugsam vorbereitetes Geses aus, das dem ganzen Jahrhundert blieb, und cs noch künstigen Jahrshunderten seyn wird:

# 1. Ifaat Newtons Gefen der Schwere.

eichnend nennen, fam auf einer glücklichen Stelle ur Welt, das Mas aussprechen zu können, nach velchemsich die Weltkörper bewegen: "Umgekehrt 1ach den Quadraten der Entfernung von inander nimmt die Schwerkraft, mit velcher Weltkörper auf Weltkörper wiesen, ab;" ein Geseh, auf welches ihn, nach dem ekannten Mährchen, der herabsallende Apfel wahrs

lich nicht bringen durfte. Ein junger Mathematiker, dessen fellow und nachheriger Professor Barrow war (ein in: jedem Betracht achtungewürdiger Name), dessenierste Lesung Euflid's, Keppler's, Descartes, Wallis, Wren's, hungens Schriften fenn mußten, der gerade auf dem Gipfel der Berechnungen über Bewegung ber Korper nach Maken, Zeit und Raum, in die mathematische physische Welt blickte, er hatte feines Apfelfalles auf die denfende Stirn, feines Mondfalles auf die gur Sonne nicht fallende Erde nothig? Die guentwickelnde Frage mit ihren nachsten Forderungen lag vor und in ihm. Newton's eigene Antwort, wie er zu ihrer Auflösung gefommen ? war die einzig wahrer "weit ich darüber oft und lange nach= gedacht habe." Denn war nicht diese Frage bas Hauptquafitum der Zeit, in der fein jugendlicher Geist erwachte? Aus Reppler, hungens Ent= deckungen sprang sie dem Korschenden in's Auge.

Nur forderte sie Erweis, d. i. anwendende Prüfung und Berechnung; die gab ihr Newton. Indem er sie auf den Mond und seine Einwirkung auf Meer und Erde, auf die Gestalt der Erde selbst, auf das Verhältnis der Planeten zur Sonne, ihrer Monde zu den Planeten anwandte, so sprach er den Grundsah eines allgemeinen Gravitations = oder Anziehungssystems aus: "daß jedes materielle Element-im geraden Verhältnis seiner Masse, im umgesehrten des Quasdrats seiner Entsernung anziehe und angezogen werde." Geseh gleichsam einer himmlischen Adrastea, in Vertheilung des

Gewichts und der Bewegung der Körper nach Maßen, Naum und Zeit.

um der ordnenden Göttinn ein freies Gebiet zu geben, sehte Newton die Bewegung der Weltkörper in einen leeren Kaum, in diesem ließer ihre fortschießende und fallende Kraft wirken. Beide diese Krafte stellte er als Erscheinung (Phaenomenon) dar, und wollte so wenig sie als den bestiebten Namen Schwere oder Anziehungstraft der Körper erklären. Sein System sollte als Factum, als Darstellung des Weltspstems gelten.

Und es hat, so viel ihm auch entgegengeset ward, feine Probe bestanden. Bie Covernicus die Simmel der Alten, Reppler des Copernicus Epi= cuflen niederwarf, fo jagte Newton's einfaches Gefet Descartes Wirbel aus dem leeren Aether. " Freilich brauchte es bagu, gumal in Franfreich, wo Descartes in großem Unsehen stand, fast bis zur Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts Beit; endlich überwand doch das einfache Gefet der im Anschein selbst schlich= ten Wahrheit. Das gange Jahrhundert schmudte fich in der Aftronomie mit Rewton's Namen, rechnete nad feinem Gefet fort, und am Ende deffelben erstand ein zweiter Newton, ber; was iener und feine Rachfolger unvollendet gelaffen, in Tiefen der Analysis vollendet, de la Place \*). Micht nur bie Storungen der Simmeletorper gegen einan= ben, ihre Sekularungleichheiten n. f. tompenfirte

<sup>\*)</sup> Medanif bes himmels. Ueberficht von Burtharbt. Berlin 1800.

Berber's Werfe g. Philof u. Gefch. XII.

er; er berechnete die Wirkungen des allgemeinen Gesetzes der Schwere auf-alle Körper unseres Sonmenspiteme, flussige und seite, sicherte hiemit Aeonen hindurch unser Weltall. In dem er die mittelern Bewegungen und die große Are der Planetenbahnen konstant zeigte, gebot er ihm gleichsam Bestandheit. Durch kompensitte Kräfte nach Raum und Zeit sind nach dem Gesetz der Schwere alle Massen der Welt zum bleibenden Dafern auf sich selbst und gegen einander gegründet; aller Störungen und Sekularungleichheiten ungesachtet herrscht und mist Adraste unverrückt im sonnenreichen Aether.

Sier stehen wir jest, und fein metaphylischer Sweifel vermag den Berechner ber Schwerfraft aus feiner Babn zu treiben. Frage ber Berftand: "wie ziehen die Weltforper ohne Berührung einander an? Bas bewirft die allgemeine Schwere jedes Theils und Theilchens der Schorfung gegen einan= ber?" jo antwortet der Beobachter und Berechner ungeffort: "wiffen wir denn in unserer eigenften Erfahrung, was Araft fen? Kennen wir fie anders als in ihrer Unwendung und Wirfung? Wiffen wir, was Schwere fen? außer wenn uns etwas fcmer mird, oder wir Korrer fallend feben. Dann nennen wir fie schwer und berechnen ihre Schwere. Go auch bei angiebenden oder gu= ruditogenden Araften. Allenthalben nehmen wir fie mabr; in der Chemie find Dahlangiehungen und Repulfe bie gemeinfte Beobach: tung, ohne daß wir ihre innere Urfache wiffen oder uns darum fummern. Denn wie wollten wir fic

wissen? Soll Araft sich, gesondert vom Körper, d. i. ohne Organ, und im Spiegel darstellen? wollen wir sie tasten? In Wirkungen sehen und tasten wir sie; selbst dem Vegrissenach ist sie von ihrem Organ unabtrennlich.

So fpricht der Newton'iche Weltweise und findet fich ju feinem 3med befriedigt. Fragt der denkende Forscher weiter: "angegeben euer Organ, in weldem die Krafte wirken; da ihr aber' Central= und das Centrum fliehende Krafte fest, wer gab. euch das Centrum? Im Unermeglichen, dem leeren Raum, eriftirt durch fich felbft nirgend ein folches. Wenn durch feine naturliche, ihm angeborne Schwere alles Materielle fallt, fo fallt der schwerfte Korper, die Sonne, znerft, wenn andere Krafte ihren Kall nicht hindern. Welches sind biefe Krafte? In der Planetenmaffe wohnen fie nicht; denn die Sonnen= maffe überwiegt bei weitem alle Planeten. Sie alle, die Kometen mit eingeschlossen, deren Bahl, Masse und Beschaffenheit und noch unbekannt ift, können den Sturz der Sonne nicht aufhalten. Und eure das Centrum fliehenden Arafte, woher entspringen fie? Eure Studfingel ober Bombe erflaret hierbei nichts; benn bei diefer wiffen wir, woher ibre Wurffraft komme? bei euren fir's Uner= mebliche fortschießenden Planeten und Kometen wiffen wir nichts."

Nubig antwortet hierauf ber Newton'sche Weltweise: ", der Schöpfer drückte ihnen diese Burffraft ein und erhält sie; er bestimmte jedem Sonnenraum sein Centrum, und gab diesem ewig fortwirkende Anzlehungsfrafte." "In jedem Atomjeder Materie, fagte Newton, ist die Gottheit gegenwärtig, die allen Naum erfüllt, ihr Sensorium, in dem durch seine unmittelbar durchdringende Gegenwart alles lebet, webet und ist. An dieser hohen Einfachheit genügte sich der große Mann, der den Namen Gotztes nie ohne Ehrerbietung nannte.

Böllig anti=Newtonisch sind also die Phantasmen derer, die mit Newton's Worten durch blinde Kräfte der Materie Welten der Wohlordnung bauen, in denen jeder Atom vermittelst entgegengesetzter zweisacher Kräfte ohne Urheber die Tendenz, d.i. den blinden Trieb zur Wohlordnung gehabt habe. Schlummernder hat Episur nie geträumet.

Wenn alles zum Mittelpunkt strebt, wo ist Mittelpunkt des Universums? Ohne entgegengesetzte Krafte fallt alles und fallet ewig.

Diese entgegengesehten, sortschießenden Aräfte aber, wer setzt sie jenen entgegen, ihnen eindrüschend das ewige Gebot, geradlinicht zu wandern, und in jedem Punkt durch seste Radien zurückgehalten zu werden, hassend zu sliehen, und immer doch liebend zu-ziehen und gezogen zu werden, mithin im Areise oder in einer Ellipse und Parabel zu verweilen?

Welch Principium theilte die Massen, und schied Regionen der Birkung, wo jede Region das Gesetz des Ganzen ausdrückt, und doch eine einzelne Region ist? Denn ist nicht Saturn in Absicht seiner Trabanten, was unsere Sonne gegen die Weltkörper ihres Gebiets ist? Wer bestimmte also auch ihm in

einer fremden Region feinen Mittelpunkt mittelft zweier entgegenstrebender Krafte?

Die Svinne gibt ihrem Gewebe durch Anknupfung fester Käden Haltung; so lange wir keinen Mittelpunft des Universums fennen, der das Ganze anziehe und trage, auch keinen Quell fortschießender Krafte fennen, als Dunfte und Dampfe, fpielen wir, Welten bauend, mit Newton's Sustem wie Rinder. Sein Syftem erklarte und berechnete eine gebauete, mit Berftand und Ginn geordnete Welt, fein ans dem Chaos mittelft blinder Triebe zur Wohlordnung entsprungenes, gedankenleeres Weltganze. Eben befhalb ift Newton's Sustem nur als Gedankenbild, Nach= bild eines schaffenden Geistes fo schon, ja man barf fagen gottlich. Ware fein Birtel, feine Angel, fein Reftangel mit feiner Diagonale physisch in der Welt da: als Zeichnungen des Verstandes find sie mit allen ihren Eigenschaften und Folgen in der schönen Kulle ihrer Wahrheit und Nothwendig= felt dem Verstande gegenwärtig. Go Newton's Weltall; denn ein einfacheres und an schönen Folgen reicheres Gefes fann sich ber menschliche Geift zur Erhaltung des Weltgaugen nicht denken, als das Gefet biefer beiben einander beschräufenden Rrafte. Es ist wie a = a da; nicht mehr und nicht minder.

Und wenn durch dieß Geseth die schönen Ellipsen entstehen, in welchen die Planeten um die Sonne, die Monde um ihre Planeten wandeln; wenn nach ihm die Gestalt der Gestirne, der Sonnen aguator wird, auf welchen sie sich bewegen, und wech-

felnde Jahreszeiten; wenn Planeten, Monde, die Sonne selbst dadurch bewohndar, und den ungezählten Kometen zu allen Seiten hinaus und hinab ihre freie parabolische Bahn wird, wodurch die Störungen der Weltkörper gegen einander vernichtet oder compensirt und aufgehoben werden: wer wird diese Denkgestalten der messenden, wägenden Göttinn, den Grund aller Schönheit und Ordnung der Weltzgestalten, nicht lieben, nicht ehren?

Machte man dagegen die schwerfälligen Namen, Schwere, Anziehung, Centripetal = und Centrifugalfräfte zu blinden Trieben, so verschwindet alle Schönheit des Ged an ken sy stem 6, das nach Keppler's Idee (ohne dessen Werechnung eben auf unser Klavichord) die reine Verechnung

einer gleichschwebenden Temperatur der Bewegung der Weltförper nach Maßen, Zeiten und Räumen

fenn follte. Sie wird einmal gewiß auffommen diese richtigere Benennung, wenn ein fünftiger Keppeler die Proportion der Weltkörper nach Maßen, Zeiten und Nahmen gen etisch gesunden haben wird. Dann werden wir der Namen Schwere und Anziehung, die so vielsach gemißbraucht sind, hier so wenig als in der Musik bedürfen. Was ein Weltzgebäude erschaft, kann weder die todte Schwere noch eine in jedem Moment wesentlich beh in derte Anziehung senn, die beide wirken und nicht wirzen; sie sind nur Hülfsbrücken, Denkbilder des menschlichen Geistes. Als solche sind sie sehr schältnisse, die unser Geist zu denken vermag. Iwei einander ents

gegengesetzte Kräfte sind das Gesetz der wägenden Wage.

# Bermes und Poemander \*).

Erftes Gefpräch.

P. Schläfst du?

5. Ich wache, beschauend den himmel der Sterne.

D. Auch denkend?

H. Benigstens finnend. Ich verliere mich im unendlichen Blau.

D. Und vergiffest die goldene Beerde, die auf

dieser himmlischen Aue weidet? \*\*)

S. Weilich den Hirten nicht sehe, der sie führet. Der Mond ist es nicht; er verdunkelt mir die lieb=

lichen Schafe.

P. Die Festigkeit ihrer Hurden siehest du doch. Steht dir der himmlische Wagen und über ihm der Pol nicht da? Unter ihm Cepheus, Kassiopea, Bootes. Siehe hier Ariadnens Krone, Herfules und den golbenen Stern der Lyra; Andromeda und Perseus dort, den himmlischen Fnhrmann, den Abler; den

<sup>\*)</sup> Literatoren find bie erbichteten Gefprache zwischen hermes und Poemander bekannt; andere mögen sie nach 3. U. Fabricius Notizen (Biblioth. Gr. L. I. Cap. 7.) kennen kernen. hier wird von ihnen nur Lon und Manier, nicht Inhalt gebraucht.

<sup>\*)</sup> Den Namen Poemander hat man von notuny, hirt, abgeleitet.

hellen Thierfreis, so weit er sich hinauftehrt; den leuchtenden Orion —

H. Ad, eben an ihm hing mein Auge; an sei= nem brennenden Gurt und Schwert.

p. Und was siehest du dort?

5. Licht. Belle Sterne.

D. Und denkest dabei nichts?

S. Was follich denken? Der Abgrund verschlingt

mid; das Unermegliche überwältigt.

p. Nicht also, mein Sohn. Beschreibe die Raume. Aus dem Unendlichen kehrst du immer dürstender in deine Helmath wieder. Hast du dir Mechenschaft über de in Planeten = und Sonneureich, über de ine Hütte, die Erde, gegeben, auf der du weidest, von der du lebst, in die du zurückehren wirst —

5. Wer fann's?

- D. Und erforschest den Bau der Gestirne?
- H. Ich erforsche nichts; ich betrachte, bewundere, liebe. Auswallet mein Busen bei dieser himmlischen Aussicht, mein Herz schlägt hoch auf. Laß mich die Laute ergreisen, freundlich mir zusprechende Stimme! Laß mich:

Blick ich hinauf zu euch \*), Ihr golonen Sterne, So glang: und freudenreich In hoher Ferne;

<sup>\*)</sup> Quando contemplo al cielo
De innumerables luces adornado
Y miro hazia el suelo
De noche rodeadò,
En sueno, en olvido sepultado;

Und ichau' um mich die göttlichsten ber Baben In Nacht, Bergeffenheit und Schlaf begraben;

O wie erwacht in mir Der Liebe Sehnen! Mein Auge weint zu dir Ströme von Thränen; Und was die Bruft beklemmt, voll heißer Klagen, Kann nur ein Seufzer dir, o himmel, fagen

Thron aller Herrlichkeit
Und ew'gen Klarheit!
Sich ber Unsterblichkeit,
Der reinen Wahrheit!
Ach, warum ist ein Geist, für dich geboren,
In diese tiese dunkte Nacht verloren?

p. Erhebe beinen Geist ausser dunkeln Tiefe; das Licht der Wahrheit, obwohl mit Schatten begrenzt, ist in dir. Morgen kommt dir deine Sonne wieder; jene Sterne leuchten anderen Schatten und Dunkelheiten. In der Schöpfung ist kein Verbannungsort, kein Oben und Unten; allenthalben ist's, wie bei dir.

5. Wie bei mir?

El amor y la pena Despiertan en mi pecho un ansia ardiente, Despido larga vena Los ojos hechos fuente Oloarte, y digo ál fin con voz doliente:

Morada de grandeza, Templo de claridad y hermosura, El alma que a Tua alteza Naziò, que desventura La tiene en esta carcel baxa oscura? p. Nicht anders. Bas siehest du um bich? Bemerkft du nicht allenthatben Bildung? Das willft du Soheres bemerken?

5. Ich febe Bildung und Migbildung,

Schopfung und Berftorung.

P. Was du Mistildung nennest, dunkt bir nur also; eine völlige Mißgestalt kann nicht bestehen; sie vernichtete sich selbst. Was du Zerstörung nennst, ist neue Geburt; das Grab ist Wiege. Vernimm das Geheimniß, die lebendige Kette der sich immer versungenden Schöpfung —

5. Ich zittere.

p. Für Frende zittere. Alles in der Schöpfung ist Bildung, ewige Bildung; keine Materie-ist ohne inwohnende Kraft, wie kein Geist ohne Körper. Alles Veranderliche aber verändert seine Gestalt; das Veraltete geht unter —

H. Damit es verjüngt emporsteige; ich verstehe bich, Geist der Schöpfung. Die Kette des Lebens schwingt sich nieder= und auswärts; sie unduliret. Ich begreife, daß zu einer immer jungen, frischen und neuen Schöpfung es nicht anders

als also sevn fonnte.

p. Nicht Höheres und Heiligeres kannst du also sehen, als deine Schöpfung; Göttlicheres erstennen kannst du nichts, als die Gesetze ihrer Bilbung und Erhaltung voll scheinbaren Unstergangs und voll Erneuung. Unverändert bleisben konnte im Strom der Veränderung nichts; ein starres Dasen wäre nicht nur des Einzelnen ewiger Tod, sondern Tod der Schöpfung. Alle ihre Räder

hemmte ein einziger unwandelbarer Atom. — Blick her! Auch diese Sterne altern; jener himmlische Kranz verbleicht; jenes Adsenlicht falbet und wird verdämmern. Dagegen siehe jenen hellaufglanzens den Brand, die Morgenröthe einer neuen Schöpfung, Orion.

5. Schones Licht! D wie entzückt ift meine

Secle!

p. Und doch lernst du mit dieser Entzückung nichts. In deinem. Weltall schau under und betrachte dort allenthalben Bildung. Vom kleinsten Arnstall hinauf zur Pflanze, zum Thier, zum Menschen; allenthalben organisch bildende Kräfte.

5. Durfte ich die auch droben anwenden, bet jenen Augeln, bet jenen Rlanmen und Sternen!

p. Warum nicht? Bildungelos ift nichts in der Schöpfung; was aber Bildung hat, ward gebildet.

5. Durch bas Gefet ber Schwere und Anziehung.

D. Schlafft du?

S. Id) wache.

p. Durch das Gesetz der Schwere wird alles Ein Klumpe in Einem Mittelpunkt des Universums, den ihr nicht kennet, nie auch als Menschen kennen werdet. Und das Gesetz der Anziehung? Muß nicht ein ihm entgegenstehendes Gesetz entweder selbst eine bildende Kraft seyn, oder wenn auch dieß bloß mechanisch wirkte, muß es nicht einer höheren Kraft Raum geben, die beide modificire? Und worauf kann diese höhere Kraft streben, als aus Bitbung?

5. Ihrer Wirfung nach alfo eine bilbe'nde Kraft; ich weiß feinen anderen Namen. Sollte

aber, was du Bildung nennst, nicht bloß ein blinder Effett jener beiden blindwirkenden Krafte senn durfen, aus Nothwendigfeit oder durch Zufall?

p. Schläfst du?

5. Ich wache. Ja Zufall kann uns scheinen, was die strengfte Nothwendigkeit war. Im un= endlichen Naum sind in un endlich er Zeit alle Bewegungen möglich; die regellosen, die sich selbst zerstörenden, mußten untergehen; die regelmäßi= gen gewannen Bestandheit.

p. Weil sie solche in sich hatten nach einer Negel. Sobald du diese zugibst, hast du zugegeben, was ich wünschte, den großen vous, den Sinn und Geist der Welt, den vordenkenden Bildner.

5. Und wer bildete diesen Promethens?

p. Entferne alle Fabelgestalt. Wenn jede Bildung, die du kennest, einer bildenden, jede Erhaltung einer das Ganze erhaltenden Kraft bedarf, wird sie der Welt, dem geordnetsten Ganzen, das sich nach der sinnigsten Regel der Wohlordnung erhält, sehlen? Erwache! Bedenke!

5. Und dieß follte die Schwere, die Ungte=

hungs = und Wurfsfraft nicht senn?

p. Wer wirft? was ziehet? Und sind beide Strebungen im fortwährenden Kampf, wer ordnete, wer regieret den Kampf? Sind dir diese blind meschanischen die höch sten Kräfte, so nüffen ihnen alle anderen im Weltall dienen; sinne nun darauf, wie du in jene alle diese vereinigen mögest, die magnestische, elastische, die elektrische, die Lebense, die Denkfraft, und was dir sonst für bildende oder zerstörende Kräfte bekannt seyn mögen. Das höchste

muß Resultatoder Zusammensassung oder die setzende Ursache alles Untern senn, versuche es mit deinen beiden Arasten, ob du aus ihnen und durch sie Lesben, Empfindung, Geist, Willen, Gemuth erhaltest?

5. Jest erinnere ich mich des Gebets meines Sofrates, wenn, wie er fagte, er jum boch ften

Revier der Schonheit emporstieg:

- Und fehrte ftete liebtrunkener von bannen, Und Geift und Sehnfucht blieb bei ihr.

P. Was fprach dein Cofrates?

5. Licht! Anmuth! höchfter pan! Ratur! felbfiftandig Wefen!

Geift! ober mas du bir für Namen auserlesen, Beweger, Tugend, Kraft! Du, die in allem lebt!

Wie ftark bift bu! wie groß! wie-vielfach ausge: 40ffen!

Auch ich bin beiner Art und von bir hergefloffen Und kehr' in bich gurud, wenn'sich mein Geist erhebt.

Ach, ich bescheide mich und decke meine Bloke, Um dich allein gefall' ich mir, Der kleinste Theil der allgemeinen Größe, Ein Theil, jedoch ein Theil von dir!

Gang herrlich, ewig jung, nie fähig jum Beralten, In täglich wechselnden, stets werdenden Gestalten Bleibst du das, was du bift, stets voll und immer neu.

hier treten Wefen auf, bort gehen Wefen unter; Du tilgst und zengest stets. Stets wirkend, froh und munter

Schaffft bu, daß jeder Tod ein Quell des Lebens fen.

Dort schwand die flüchtige Pracht der abgelebten Floren,

Doch Floren folgt Pomona nach, Und jene wird von diefer neugeboren, Das Grabmal wird ein Brautgemach. — \*)

p. Wohlan! Geh dieser Kette der Schöpfung in ihren Ningen und Gliedern nach; Bildunges gesetze werden dir allenthalben erscheinen, denen auch die Schwere, die Anziehung dienet. Nur sie allein, sie für sich bilden kein geist= und les benvolles Universum. Forsche weiter.

# Reppler's Gedanken aber Anziehung und Schwere ber Weltförper. \*\*)

,,Wiffen, heißt in der Geometrie, durch ein bekanntes Maß messen. Hier ist das Maß des Areises Durchmesser."

,, Wisbares (seilile, γνωριμού) heißt, was durch den Durchmesser oder dessen Quadrat, un= mittelbar oder auch durch eine Reihe von Schlussen

gegeben wird."

"Hernach gibt es Grade des Wisbaren. (3ahl ist die Sprache der Geometer.) Die höheren Grade heißen unbequem irrational, besser (inessabiles) unaussprechlich. Das Stebenck, z. B.

<sup>\*)</sup> Que Withof's Cofrates. M.

<sup>\*\*)</sup> Aus deffen verschiedenen Schriften gezogen, größtentheils mit Käftners Worten. Gesch, der Mas thematif. Band 4. Götting. 1800.

führt auf eine Gleichung, die man durch eine Elementargeometrie nicht fonstruiren fann."\*)

"Viele wollen wegen der Bewegung schwerer Körper nicht glauben, daß die Erde sich animalisch oder vielmehr magnetisch bewege. Die mögen folgendes bedenken."

"Ein mathematischer Punkt, Mittelpunkt der Welt oder nicht, kann schwere Körper nicht bewegen, daß sie sich ihm nahern. Mögen die Physiter zeigen, daß die natürlichen Dinge eine Sympathie zu dem haben, das — Nichts ist."

"Auch streben schwere Körper nicht deswegen nach dem Mittelpunkte der Welt, weil sie die Grenzen der runden Welt stiehen, werden auch nicht durch Umdrehung des primi mobilis gegen den Mittelpunkt der Welt getrieben; die wahre Lehre der körperlichen Schwere beruht auf sotgenden Grundsäßen."

"Jede körperliche Substanz, in sofern sie torperlich ist, ist geschickt, an jeder Stelle zu ruhen,
wohin sie gebracht wird, wenn sie da außer dem Wirkungskreise eines verwandten Körpers liegt.
Schwere ist eine körperliche Eigenschaft, gegenfeitig zwischen verwandten Körpern zur Vereinigung oder Verbindung (wohin auch
das magnetische Vermögen gehört), so daß vielmehr
die Erde den Stein zieht, als der Stein nach der
Erde strebt."

"Schwere Körper (wenn wir auch die Erde in

Befth, der Math. C. 274.

den Mittelpunkt der Welt festen) gehen nicht nach dem Mittelpunkt der Welt als Mittelpunkt der Welt, sondern als Mittelpunkt eines runden verwandet en Körpers, der Erde. Wohin also die Erde gesesht, oder wohin sie mit ihrer animalischen Fähigkeit gebracht wird, gehen immer nach ihr schwere Körper. Wäre sie nicht rund, so gingen diese nicht überall nach ihrem Mittelpunkt, sondern von verschiednen Seiten nach verschiednen Punkten."

,,Burden zwei Steine an einem Ort der Welt einander nahe gebracht, außer dem Birkungskreise eines dritten verwandten Körpers, so wurden sie wie zwei Magnete in einer mittlern Stelle zusammenkommen; jedes Beg dahin wurde sich zu des andern Bege verhalten, wie des andern Masse zurchen Masse. Burden Mond und Erde nicht durch eine animalische oder eine andere gleichgultige Kraft, jedes in seinem Umlauf ershalten, so stiege die Erde nach dem Monde, um den vier und funfzigsten Theil des Zwischenraumes; der Mond senkte sich gegen die Erde etwa um 53 Theile des Zwischenraumes. Da kämen sie zusammen, voransgesest, daß beide gleiche Dichte haben."

"Hörte die Erde auf, ihr Wasser anzuziehen, so wurde sich alles Meerwasser erheben, und in den Mond fließen. Der Wirkungskreis der ziehenden Kraft, die sich im Monde befindet, erstreckt sich bis an die Erde und auf das Wasser der heißen Zone, nach der Stelle, wo der Mond vertikal ift. Weil aber der Mond den Scheitel bald verläßt, und das Wasser so schnell nicht folgen kann, entsteht Fluth des Meeres in der heißen Zone nach Westen, bis

fie an Ufer anftoft. Auch ber Bug der Erde erftreckt sich bis an den Mond und noch viel weiter."

"An sich selbst leicht ist nichts; vergleichungsweise leichter, was in gleichem Naum weniger, Materie enthält, von Natur ober wegen der Warme. So wird das Leichtere vom Schwerern aufwärts getrieben, weil es von der Erde schwächer angezogen wird."

"Bare eines Steines Entfernung von der Erde beträchtlich gegen ihren Halbmesser, so würde der Stein der bewegten Erde nicht völlig folgen, sondern seine Kräfte zu widerstehen mit den Zugfräften der Erde vermengen, und sich also vom Fortreißen der Erde in etwas losmachen. Das erfolgt aber nicht, weil kein geworfner Körper um den hunderttausendsten Theil des Halbmessers von der Oberstäche der Erde abgesondert wird. So reißt die Bewegung der Erde, was sich in der Luft besindet, mit sich fort, als berührte es die Erde. 11. f."

So genau waren Reppler die Kräfte der Schwere und der Anziehung bekannt; er wagte es aber nicht, durch sie als durch oberste Kräfte die Bewegung der Weltkörper zu erklären, weil er die ihnen entgegengesetze Burfkraft, die nach dem Newton'schen Sostem den Körpern auch eigenthümlich oder urssprünglich eingedruckt seyn sollte, nicht annahm. (Und woher wäre sie kenntlich?) Er nahm also zu einer animalischen Kraft seine Zustucht, mit

der er Sonne, Erde und alle Planeten beseelte, wovon fünftig die Nede senn wird.

Zwei einander entgegengefeste, in einander wirkende Principien, mochte man sie nun und Finfterniß, Gutes und Bofes, Liebe und Sag, oder feiner das mannliche und weibliche Principium u. f. nennen, waren von Aufang ber die erzeugenden sowohl, als die er= haltenden Mittelursachen der Weltordnung; jedes -Beitalter, jede Schule gab dem Ganzen ihre Be= neunungen und Kuustformen. Newton's Gy= stem bestimmte die der Seit angemessensten in Ver= haltniffen und Sahlen, ohne sie felbst zu erklaren: benn Bahl ift die Sprache ber Geome= ter, fagt Keppler, und der menschliche Verstand fann in Sachen der Art nichts als magen, mef= fen und gablen. Die leichteste Wage, die leich= teste Sabl aber gibt das einander schlechthin Entge= gengesette; es zeigt in dem, was daraus folgt, die schönsten Resultate, wenn beide Rrafte namlich in fortdauernd lebendiger Wirkung gedacht werden. In gegenseitigem Fall geben sie fein Resultat, als o, die Summe des Weltalls. Daß in diefem reinen Gedankenbilde aber jene lebendigen Krafte gang unerortert bleiben, ift durch fich felbst flar. Man fest fie voraus.

ő+

### Remton's Telestop.

Da feine Kraft ohne Organ wirft, so hat, wer für menschliche Krafte neue Wertzeuge schaffen

fann, um die Menschheit das Verdienst eines Schopfers. Die Fernröhre sowohl als die Vergrößerungsgläser waren solche neue Organe. Dem Auge zeigten sie neue Welten; sie bestätigten oder berichtigten vieles, was man durch Schlüsse gefunden hatte, entdeckten aber auch eine Menge ungeglaubter Wunder.

Mångel eines Werkzeuges drängen dahin, sie abzuthun, mithin bestere Werkzeuge zu ersinden. Die verschiedne Brechdarkeit der Lichtstrahlen bei dioptrischen Werkzeugen und die daher entspringende Verwirrung der Gegenstände munterte einerseits die Künstler auf, jenem Uebel durch Konstruktion der Gläser abzuhelsen, theils führte sie Newton, der an einer gänzlichen Abhülse zweisfelte, zu dem Werkzeuge, das jest so berühmt worsden ist, zu seinem Spiegeltele stop oder. Restetor. Auf ihm gebietet ein einfaches klares Geses, das nämlich der Strahl jederzeit unster dem Winkel, unter welchem er auffällt, zurückzebrochen werde:

Durch die successive Vervollkommnung dieser Instrumente\*) ist man gegen das Ende des Jahrshunderts zu den Herschel'schen Teleskopen gelangt, die sterblichen Augen nicht nur unzählige Sonnen und Sterne, sondern, man darf sagen das unermeßbare Weltall selbst spiegelnd darstellen, und verbessert noch klärer darstellen werden. Wie bei Verechnung und Ausgleichung der Gesehe unseres

<sup>\*)</sup> S. Prieftlen's Geschichte ber Ortif u. a. befannte Schriften.

Sonnensystems am Anfange und Ende des Jahrhunderts Newton und de la Place, so stehen in Erweiterung unserer Ansichten des Weltgebäudes überhaupt Newton und Herschel einander gegenüber. Im eigentlichen Verstande haben sie und Licht geschaffen, und dadurch den Blick in's Unermeßliche verbreitet.\*)

Wie ein Jahrhundert früher das erfundne Fernrohr, so hat der Herschel'sche Restletztor eine Reihe von Vermuthungen und Schlüssen, die ihm vorangegangen waren, theils bewähret, theils berichtiget, und dem Newton'schen Spestem sowohl als manchen fühnen Lambert'schen

Sypothefen leuchtende Fittige gegeben.

In Ansehung jenes fand auch Herschel bet seinen Sternhausen die Centralgesehe in Wirzung, indem sich in ihnen zum Mittelpunkt alles zu drängen scheint, in dessen Nähe die hellesten, zahlereichsten Sterne erscheinen. Er bemerkte, wie sich von großen Sternschichten oder Sternlagern äußerste Partien losmachen, und eigne Systeme zu bilden ansangen, dagegen andre sich immer mehr zusammendrängende ihrer lehten Periode zu nahen scheinen. Er sah den Himmel wie einen unermestlichen Garten, in-dem mit mancherlei Farben des

<sup>\*)</sup> S. herschels drei Abhandlungen über den Bau bes himmels, Königsberg 1791. Fischer über die Anordenung des Weltgebäudes; ein freier Auszug auß herschel's Schriften; s. Bode aftronomisches Jahrebuch, für das Jahr 1794. S. 213, in welchem Jahrebuch auch herschel's Entdeckungen, wie sie nach und nach geschen, angezeigt worden.

Lichts und unter sehr verschiednen Gestalten Weltssysteme hier vom Keim aus sich bilden, dort wachsen und blühen, dort verblühen, damit eine junge Schöpfung hervortrete. Auch in diese Werkstätte fün ftiger Welten that er furchtsam fühne Blicke, und versprach weitere Resultate derselben. Der höchste Triumph des Newton'schen Systems gegen den Ausgang des Jahrhunderts!

Andre, infonderheit Lambert's Vermuthun= gen hat der Herfchel'iche Meflektor bestimmt

und erweitert.

1. Långst hatte man durch Fernröhre kleine Sternhaufen, die Plejaden, z. B. auch Strecken der Lichtstraße u. f., als zahlreiche Sternheere gefunden; man schloß daraus auf andre mehr oder minder glänzende Nebelstecke, zumal da einige derfelben elliptisch erschienen.\*) Ueber alles Vermuthen hinaus haben sich diese durch den Nessettor vermehrt, in Schichten, Straßen und Lager vertheilet; mehrere Tausende derselben sind nach Entsernungen bezeichnet; der Himmel ist nach ihnen in verschiednen Distanzen geschicht hach sternhimmel kreisen sich neben, über, hinter einzander; weder Auge noch Phantasie sinden ein Ende des Raums sternreicher Schöpfung.

2. Die Licht= oder fogenannte Milch= ftraße zeigt sich und als ein Zufammenhan= gendes, ein sternbesetzer Goldreif; über seine

<sup>\*)</sup> Maupertuis, vor und nach ihm andre, schlossen also.

Konftruftion magte man Vermuthungen und Ge= danken. Zuerst nahm sie Thomas Wright \*) mit einem großen Blick in's Auge; er brachte auf weitere Vermuthungen, die Kant in feiner all= gemeinen Naturgeschichte und Theorie des himmels vortrug. \*\*) Dieser banete darin, wie er behauptet, nach Remton'schen Grund= faßen das Weltall medanisch. Lambert, ohne von Wright und Kant zu wissen, von der Lichtstraße felbst angezogen, schrieb feine fosmo= logisch en Briefe \*\*\*), eine Chre des menschlichen Verstandes. In ihnen bauete er fein Weltall me= chanisch; er nahm es als mit Absicht, in wei= fer Ordnung, jur vielartigften Bewohn= barkeit gebauet an, und suchte den Plan seiner Einrichtung. Unfre Sonne und Sonnenspftem fand er der Milchstraße angehörig, doch näher der Außen= seite als dem Mittelpunkt zullegend. Er muthma= bete selbst die Bahn des Zuges-unfrer Sonne,

<sup>\*)</sup> An original theory or new hypothesis on the Universe, founded on the laws of nature, and solving by mathematical principles the general phaenomena of the visible creation and particularly the via lactea. Lond. 1750.4.

<sup>\*\*)</sup> Augemeine Naturgeschichte und Theorie des hinse mels, oder Versuch von der Versaffung und dem mes chanischen Ursprunge des gangen Weltges bäudes, nach Newton'ichen Grundsägen abgehandelt. Köniasb. und Leipz. 1755.

<sup>\*\*\*)</sup> Kosmologische Briefe über die Sinrichtung des Welts baus von J. G. Lambert. Augsb. 1761. Berständig und mit Geschmack sind sie von Mexian übertragen in seinem Système du monde, Bouillon 1770. Omnia in mensura et numero et pondere disposuisti.

außerte über den Mittelpunkt, der auch ein dunfler Rorper fenn konne, zwar nicht schwarmerische, wie Wright, gewiß aber erhabene Gedanken, und verfolgte-die Bahnen jedes folden Weltsustems in Ellipfen und Enfloiden mancherlei Grade bis au fei= nem Mittelpunkt, einem Weltkorper, um den fie and eine Ellipfe beschreiben. Er vermuthete diefen Weltkörper im Orion, und enthielt fich dabei aller Spekulationen; ja er zeigte felbit, daß, wenn fein folder Mittelkörper in einem System vorhanden ware, die Gefete der Anziehung, obgleich verflocht= ner, dennoch stattfanden. Bescheidner Lambert, wie hoch hat Berschel's Reflektor deinen Ruhm erhöhet, felbst über deine Gedanken! Er hat mehrere Rebelflecke am himmel gewiesen, die keine Sternhaufen, fondern ungeheure Weltforper find; im Orion felbst bat er Lichtquellen, gleichsam eine Werkstätte der Schopfung, eröffnet, die du faum abnen durfteft. Unfre Sonne wandert mit threm gangen Gefolg nach dem Gestirn des herkules bin\*); eine Genoffinn der Lichtstraße, unfern ihrem Rande. Auch Sternenspsteme fand Ber= schel, die ohne sichtbaren Mittelforper durch ein= trächtige Gesehe zu einander gezogen werden; foward auch diefer von Lambert gegebne Kall be= scheinigt. Und wenn la Place rechnend erweiset, daß ein leuchtender Korver von derfelben Dichtigkeit wie unfre Erde, deffen Durchmeffer 250mal großer

<sup>\*)</sup> Rad herschel's und Prevoft's Beobachtungen. S. Bobe's aftron. Jahrbuch jür 1786. E. 259. für 1787.
S. 229.

Stufe. Und wie stunde es sodann mit den Ainzen Saturns und Uranus? wie mit den bald aufgetöseten, bald in's Unermessene hinsliehenden Kometen? Wie endlich mit der Sonne, die bei ihrer unzeheuern Größe und Lichtatuosphäre ganz andre Gesehe der Bewohnbarkeit haben muß, als unser Erdförper? Schon in unserm Spitem gabe es also auch in Ansehung der Bewohnbarkeit drei Ordnungen der Weltförper, Sonne, Planeten, Monde. Werden wir diese je kennen und kennen lernen? Und doch scheinen alle Einem Haupt=

gefeß zu folgen; welches ift dieß?

Wenn uns dieß alles zu wissen eben auch nicht nothig ware; die Beschaffenheit des Lichtes zu wiffen, dadurch uns das gange Univerfum sichtbar wird, ja dadurch, wie wir auf unsernt Erdkörper wiffen; sich alles Leben erhalt, vielleicht and erzeugt und fortpflanzet, darf uns gewiß nicht gleichgultig fenn. Und wie, wenn diefe Kenntniß, wie ehemals Promethens, der Berichel'iche Refleftor auch vom himmel geholt håtte, oder noch holte? Sind herschel's, Schröter's, Bode's und des Landmarschalls von Sahn aus Beobach= tungen gezogene bundige Schluffe mahr, bag, was man sonft Fleden der Sonne nannte, ihr dunkler planetarischer Rorver, das Licht um fie eine fremde leuchtende Materie, aus dem sie umgebenden Simmelsather entwickelt fen, die sich auf den Planeten, ihrer Beschaffenheit gemaß, mit der Warme und allen Korpern-erft binde: welche vereinigend schone Theorie entstunde hiemit zwischen Newton und Euler! Allerdings

kame und nach jenem das Licht von der Sonne als ihr Pravarat berab; aber ans dem Aether entwickelt, von ihrand ihrer Atmosphäre nur reflektirt, homogen dem Mether. Richt nur die Schnelle deffelben und mancherlet andre feiner wunderbaren Eigenschaften erklarten sich hieraus; sondern es offnete fich hiemit die unversiegbare Quelle alles Lebens, aller Bewegung. Der Ranm, ber fonst (undentbar!) eine leere Bufte mar, die man hochstens mit ertraumten Wirbeln und Stromen anfullte, diese duntle, schwarze Weite wurde die Mutter, und in ihr die lichterwedende Rraft, Bater aller lebenden Schopfung. Das Licht an fich ware und bliebe und unfichtbar; alle aber da= durch erlenchteten Körper faben wir, vor allen Mut= ter und Bater, das himmlische dunkle Blau und ben Selios, der es uns fandte. Es leuchtet und brennet; mittelft feiner leben, feben, benfen, genießen wir; was lebt, freut fich des Lichtes und ber Lichtschöufung. Allso das Edelste, was in uns bentt, un fer Licht, follte es diefe nicht zur Evi= beng fordern, damit wir gleichfam das werdende Licht feben, und mit ihm die werdende Schopfung?

5. Wo aber ergriffen wir dieß Werde? Am sichtbarsten wahrscheinlich in jenen leuchtenden Nebelstrecken des Himmels; gabe es anderswodergleichen Bunder der Schöpfung? Nicht nur ungeheure Himmelsregionen hindurch erschien im Ressettor hie und da ein glanzendes Licht in den entsferntesten Käumen, das große Strecken einnahm und verschwand; bleibend auch stehen andre glanzende Massen da, deutlich unterschieden von Sterz

Stufe. Und wie stunde es sodann mit den Ringen Saturns und Uranus? wie mit den bald aufgelöseten, bald in's Unermessene hinstiehenden Kometen? Wie endlich mit der Sonne, die bei ihrer ungeheuern Größe und Lichtatmosphäre ganz andre Gesehe der Bewohnbarkeit haben nuß, als unser Erdförper? Schon in unserm System gabe es also auch in Ansehung der Bewohnbarkeit drei Ordnungen der Weltförper, Sonne, Planeten, Monde. Werden wir diese je kennen und kennen lernen? Und doch scheinen alle Einem Haupt-

ge fe g ju folgen; welches ift dieß?

4. Wenn uns dieß alles zu wiffen eben auch nicht nothig ware; die Beschaffenheit des Lichtes zu wiffen, dadurch uns das ganze Univerfum sichtbar wird, ja dadurch, wie wir auf unferm Erdforper wiffen; fich alles Leben erhalt, vielleicht and erzeugt und fortpflanzet, darf uns gewiß nicht gleichgultig fenn. Und wie, wenn diese Kenntniß, wie ehemals Promethens, der Berfchel'fche Re= fleftor auch vom Simmel geholt hatte, oder noch holte? Sind Berfchel's, Schröter's, Bode's und des Landmarschalls von Sahn aus Leobach= tungen gezogene bundige Schluffe mahr, daß, was man fonft Fleden der Sonne nannte, ihr dunfler planetarischer Korper, das Licht um sie eine fremde leuchtende Materie, aus dem fie umgebenden Simmelsather entwickelt fen, die fich auf den Planeten, ihrer Beschaffenheit gemaß, mit der Barme und allen Korpern erft binde: welche vereinigend schone Theorie entstunde hiemit zwischen Remton und Euler! Allerdings

kame und nach ienem das Licht von der Sonne als ihr Praparat herab; aber and dem Aether entwickelt, von ihr und ihrer Atmosphare nur reflektirt, homo= gen dem Mether. Micht nur die Schnelle deffelben und mancherlei andre feiner wunderbaren Eigen= Schaften erklarten fich hierans; fondern es offnete fich hiemit die unverftegbare Quelle alles Lebens, aller Bewegung. Der Raum, ber fonst (undenkbar!) eine leere Bufte war, die man hochstens mit erträumten Wirbeln und Stromen anfullte, diese dunkle, schwarze Weite wurde die Mutter, und in ihr die lichterwedende Rraft, Bater aller lebenden Schopfung. Das Licht an fich ware und bliebe und unfichtbar; alle aber da= durch erleuchteten Korver faben wir, vor allen Mnt= ter und Vater, das himmiliche dunfle Blau und ben Belios, ber es uns fandte. Es leuchtet und brennet; mittelft feiner leben, feben, denfen, genießen wir; was lebt, freut sich des Lichtes und ber Lichtschöpfung. Allso das Edelste, was in uns bentt, un fer Licht, follte es diefe nicht gur Evi= beng fordern, damit wir gleichsam das werdende Licht feben, und mit ihm die werdende Schopfung?

5. Wo aber ergriffen wir dieß Werde? Amsichtbarsten wahrscheinlich in jenen leuchtenden Nebelstrecken des himmels; gabe es anderswo dergleichen Bunder der Schöpfung? Nicht nur ungeheure himmelsregionen hindurch erschien im Resleftor hie und da ein glanzendes Licht in den entferntesten Raumen, das große Strecken einnahm und verschwand; bleibend auch stehen andre glanzende Massen da, deutlich unterschieden von Sternen\*), die bekannteste im Orion, über 60 Grade verbreitet. Berichel, Schroter, von Sabh haben über diese Lichtregionen, über das Licht der Sonne, über die planetarischen Weltforper, die sich ihrer Ausbildung zu nahern scheinen u. f. Beobach= tungen gemacht und so allgemein umfassende, tief eingreifende Gedanken geaußert, daß man fich fast auf dem Wege gur rechten erften Rosmogonie glaubet. \*\*) Infonderheit hat lesterer von manchen feiner Beobachtungen, 3. B. den Landschaften in der Sonne, der dunkeln und hellen Region im Orion u. f., in wenig Worten fo mablerifche Befchreibun= gen gegeben, daß man sie in Farben gezeichnet zu feben wunfchet. \*\*\*) Sein und andrer Gedanke, daß die Sonne aus dem Weltraum den glanzenden Stoff abscheibe, und ihn theils sich felbst zueigne,

<sup>\*)</sup> herichel über die eigentlichen Rebelfterne; f. Bobe's aftron. Jahrbuch für 1801. S. 128.

<sup>\*\*)</sup> Außer herschel's Abhandlungen über ben Ban bes himmels, s. deffen Bemerkungen über die Nebelschich, ten, Nebeledipsen, zusammengesetzte Nebelstede, seine von mehreren Lausend derzeiben gelieserten Berzeich niffe u. f. in Bode's aftron. Jahrbuch für 1786 87. 83. 91. 94. 1801. u. f. Schröter's Beobachtungen über die Sonnensackeln und Sonnenstecken, Ersurt 1789; seine Beobachtungen über Nebelstecke und Sterne hin und wieder in obigem Jahrbuch.

<sup>\*\*\*)</sup> Bon hahn Gedanken über die Sonne und ihr Licht, Bobe's aftron. Jahrb. für 1795. S. 226. Seine Beobsachtungen und Gedanken über die Nebel im Orion, der Jungkrau, der Lyra, hydra über die lichtwechselnden Sterne u. f. S. in eben diesem Jahrbuch für 1798. 99. 1802. 1803.

theils andern fleinern Weltkörpern zusende, kann zu großen Aufschlussen leiten. Auch dessen lette Nachricht von Berfchel's Entdedung, "daß die Sonne und außer dem Licht auch unfichtbare Barmestrahlen zusende," erregt alle Erwartung.

In welch einem merfwurdigen Zeitpunkt leben wir! Nicht leicht fand fich in allen gebildeten gan= bern Europa's eine fo jusammenstimmende Bemubung beobachtender, benfender, forschender Geifter, als jest über den Simmel machen, infonderheit feit Serfchel's gefundenem Reflettor. Bobe's astronomisches Jahrbuch\*), von Zach's Korre-spondenz sind bavon Zeugen. \*\*)

Roch find wir freilich nur wie ploglich reichge= wordne Erben im Beschauen und Anzeichnen bes neuen Befiges, der uns ward, im Aufnehmen der Himmelstarte, in Specifikation und Schichtung der Sterne; nach der ortlichen wird die Nachzeit an eine gefekliche Konstruf= tion des Weltalls denken, und defhalb, da= mit ein allgemeines Gefet entspringe, die hinter einander liegenden himmel sowohl, als in jeder Simmeleschichte die leuchtenden und planetarischen Sterne, die Sternhaufen und Lichtregionen fon= 3m eigentlichen Verstande geben fobann dern.

<sup>\*)</sup> Bode's Jahrb. für 1803. G. 108.

<sup>\*\*)</sup> Huffer ben bekannten Aftronomen Frankreiche find Berichel, Maftelnne, Diaggi, Driani, in Deutschland Bode, Chröter, Dibers, Tries, neder, v. Sahn u. f. nicht minder die hollandis fden, banifden, fdmebifden, ruffifden Aftronomen in genfeinschaftlicher Wirfung.

neue Welten und Sterne uns auf, und vielleicht erbliden wir die Aurora der Schöpfung.

#### Drio.n.

Un den Erblandmarfchall von Sahn.

In welchem Streife ber Welten Weilt jeht bein forschender Blid? Um hohen Flügel ber Jung frau? \*) Wie ober am glanzenden Schwan?

Im Wallfisch ober ber Sydra? Ober an ber Leper Apolls? Um flammenden Schwert des Orion, Und feiner furchtbaren Nacht?

O du, der Quelle der Welten Nachspähender, forschender Geift, Der, Prunk der höfe verachtend, Um himmel droben enthüllt

Des Weltalls wirkende Kräfte, Den Streit des Lichts und der Nacht, Die Geburt der Strahlen im Aether, Den Quell febendigen Sepns.

- Und wandelt ftill in den Thalern Der Sonne, lieblich umschirmt Bon Lauben himmlischen Lichtes, Die allem Seele verleihn.

O bringe weiter in jenen Umbrofifch leuchtenden Quell, Und gib Gefehe dem Weltall, Gefehe des werdenden Seyns.

<sup>\*)</sup> Beftirne, an benen der Obengenannte Beobachtungen angestellt hat.

Du Lichterweder! Orion Winkt dir mit flammerndem Schwert, Es tont die Leper Apollo's, Es fingt der himmlische Schwan:

"Bas regt und treibt und beseefet, Bodurch sich alles bewegt, ... Und lebt und fühlt und genießet, ... Und benkt und strebet, ist — Licht!"

#### hermes und Poemander.

3 meites - Gefpräch.

D. Sorft du?

5. Ich hore in dieser schonen Sternennacht toen, wie mich dunkt, fromme Gefange, mit Floen und Saltenspiel begleitet.

#### Eine Stimme.

Droben schau' ich mein Baterland!
Iroben seh' ich die Burg, seh' die Tribune des
Sternenäthers, o Feuerreich!
(uch dein zarteres Licht, Mond, und in Fernen dort
Goldne Lampen in schwächerm Schein.
) ihr Chöre der Nacht! Schweigende Fackeln, hoch;
Heil'gem mystischem Tanz geweiht!
Mitgeboren dem Licht himmlischer Sonnen, ach
Warum schauet ihr und so lang
Mich verbannet von euch, Sterne, so lang verbannt?
Streut ein mosses Bette mir,
Itreut von Litien mir, Diener der Baterstadt;
Hier ein Bette, woraus ich schness

Mir die Fessel entschlag' und von der Asche mich

Sondre. Nehmet die Ufche dann, Meiner trageren Laft Refte, begrabet fie.

3ch, das Edlere meiner felbst Schwing' jum Aethe hinauf, in's Unermegne mich ! \*) -

- 5. Die Stimme verhallet. Der Seufzer steigt hinauf in's Blau der Sterne; die himmlischen Lich= ter schweigen.
- P. Ein Licht schweigt seiner Natur nach: nur Stimmen reden. Bedarf's aber, um sich in's Uneermeßliche zu schwingen, zuerst der Sonderung vom Körper? Hat dein Geist nicht schnellere, zartere Flügel als selbst das Licht? Und sind dir, vom Leibe getrennt, um die Schöpfung zu schauen und zu geniesen.

Mich entzückt bes Baterlands Schimmer!
Mich entzückt das gestirnte Simmelsgewölbe
Mit seinen prächtigen nächtlichen Feuern
Und Lunens zartes Licht
Und die an goldnen Erfern hangenden Lampen
Macken pochen mein Serz.
O mystische Tänze ber Nacht!
O flammende Fackeln!
Der Engel Festen zu leuchten bestimmt!
Du holder Anblick meiner väterlichen Burg,
Du reisende Wacht einer himmlischen Tugend,
Warum, ach warum mußt ihr
Euren Mithürger verbannet
So lang und so weit
Iren vom Laterland sehn?

<sup>\*)</sup> Sarbier. lyr. L. I. Od. 19. Urit me patriae decor, Nachahmung einer bekannten horajifchen Ode: weit me Glycerae nitor. Gog hat, wie andre aus Sarbien, fo auch diese Ode überfest. Wörtlicher als fie hier gesgeben ift, aber in aufgelofetem Splbenmaße.

Ben, nicht wiederum Organe nothig? Begnüge dich also mit denen, die Natur und Kunst dir hier gaben. Für jest ist hier dein Vaterland; der sternreiche Himmel leuchtet für dich und um dich.

S. Um mich?

p. Um dich. Bildungsgesete der schaffenden Natur find allenthalben dieselben; die Blume des Winters, die Schneeslocke, enthullet dir das Geheimniß werdender Welten.

5. Lieber enthulle bu mir's!

p. Dein Geift muß bir's enthullen. Worte bes Fremden belehren nicht, wenn, durch fie geweckt und geleitet, der Geift fich nicht felbst belehret.

S. Erwede also das Wort in mir. Wo ist das

Werbe ber Schopfung?

P. Allenthalben. Licht ist ein ewiges Werden. Vom ersten Blick an wird es und wird immer, bis es erlischt. So auch das Licht in dir, dein Gedanke; immer ist er im Werden.

5. Bis auch er erlifcht? Trauriger Gedante!

P. Kein Sonnenstrahl seit der Schöpfung hat sich verloren; Licht ist seiner Natur nach unvergäng= lich, unzerstörbar. Immer auf's neue schaffend, sich neu bindend, neubelebend. — Be=

Da Ramler diefe und andre Stucke in feine Samm, fung Gögischer Gedidte (1785) nicht aufgenommen hat: fo ift eine vollständigere, treuere, unveränderte Samm, lung und Ausgabe derselben fehr wünschenswerth. Bisber haben wir nur Bög, dimidiatum, mutilatum, nicht aber ihn felbft, gang, wie er sich der Welt geben wollte.

merte, wie in deiner Schöpfung das Licht sich mit allem band, wie es mit mancherlei Stoffen verbunden, so vielfach organisitet, allenthalben indeß nach Einer großen Regel.

5. Nach welcher?

P. Suche sie selbst. Durch sich gibt sie den Wesen Bestandheit, Form, Leben, Gebeihen, und fördert weiter hinauf unzählige Kräfte. Verfolge diese goldne Kette der Schöpfung; sie ist ein ewiges Werden. Licht ist der stille Wirker der überall gegenwärtigen Gottheit, der immer erneuet.

S. Indem er zerftort.

P. Eben dieß ist das große, stille Geheimnis. Der Tod ist Leben; das Licht selbst entwickelt sich durch scheinbare Zerstörung; so auch das Leben. Bebente, ob es anders son kann, wenn Fortgang in der Schöpfung son sollte? Ewiger Fortzang ang!

5. Schwerlich anders. Aufhören muß ein Zuftand, damit der andre beginne. — Bestandheit

ift indessen doch in der Schöpfung.

p. Bestandheit der Araste und der Negel, nach welcher Kräfte wirken, in wechselndem Stoff, in immer veränderten Gestalten. Ohn' Einen Moment Stillstandes geht das mächtige Fiat ewig fort; Formen entspringen and Licht! Tone sließen in neue Tone. Ihr Menschen von beschränktem Blick, die ihr Trägheit und Anhe, mithin Abthun des Geschäftes liebt, ihr sindet Bequemeres nichts als eine vollsührte Schöpfung. Sie vollsührt sich in jeder Organisation

scheint sie vollendet; und doch, ihr großes Drama, ihr ewiger Gesang vollendet nie. Die schnellwirstende ist auch die langsamste. Weil die ganze Ewigsteit ihr ist, nimmt sie sich Zeit.

5. Darüber haben und die Spiegeltelestope belehret! Wie langsam wird die fünftige Be= wohnbarkeit des Mondes fernher zubereitet! Kaum beginnt seine Begetation unter einer dun=

nen Atmosphare:

P. Auch bort indessen wirken die ewigen Gesetze fort. Licht entwickelt sich aus dem Aether; der flussige Aether wird einst auch dem Monde Leben geben und Gedeihen und Wachsthum. Erinnere dich jenes alten Gesanges:

Schmelzend den harten, den unbeweglichen, gottlichen Aether

Offenbaret' aus ihm die iconfte Geftalt fich den Gottern. Der Lichtbringer, der wohl und froh berathende Ronig,

Glangend im hellsten Glang: Ihn nennen bie fterbi

Unders und anders; allein der Erfigeborene, Licht:

Und Beweger, Dionpins, ift fein Rame vor allen:

Denn er freiset umber den unermeffnen Olympus. Biel noch andere Namen erhalt er in jeder Berand'rung Des fortrollenden, stets in fich ruckfehrenden Zeitlaufe.

5. Ich merte, daß die neuesten Beobachtungen zur ältesten Philosophie zurückühren, ob diese gleich in Fabel gehüllet war.

P. Defto beffer. Go gelangt die beobachtende Vernunft gur erften reinsten Empfindung. Doch

sieh, das nächtliche Chor der Sterne verschwindet; das Auge der Morgenröthe glanzt dort still auf. Feire den Erstgebornen!

5. 3ch feire ihn mit einem Orphischen Gesange:

Erfigeborener! Quell der feligen Götter und Menfchen, Langverborgener, Gigeborener, der mit Gewalt brach Aus dem Dunkel hervor mit mächtig schallender Stimme, Schwebend im weiten Aether, ausbreitend goldene Flügel Ueber die Welt. Dau, Lichtbringer! strahlenden Auges, Du Bielfamiger, Doppelgeschlechtiger, Fröhlicher, Weiser, Bielbefungener, du Unaussprechlicher, sey mir gegrüßet! \*)

#### 4.

Newton's Theorie des Lichts und der Farben.

Newton's Theorie des Lichts und der Farben ist eben so bekannt als berühmt; mit wenigen Ausenahmen ist sie das ganze Jahrhundert hindurch die herrschende geblieben. Indem er nämlich das Licht als Emanation feiner Theilchen aus der Sonne ansah, die in ungeheurer Geschwindigkeit zu uns gelangten, und ihm ein Prisma den gebrochnen Sonnenstrahl, der durch eine kleine Deffnung in ein dunkles Zimmer fällt, in dem bekannten Spectrum als eine Erscheinung von sieden Farben darfellte, so lag es seinem System nah, den Strahl felbst als zusammengesest aus diesen farbigen Strahlen, gleichsam als einen Bun-

<sup>\*)</sup> Отрвеня Бушпия 4. Поштоуогог допіана.

del von Farben anzunehmen, deren Summe den weißen glanzenden Lichtstrahl gebe.

Da fich feine diefer Farben prismatisch weiter verandern ließ und, mit einem erhabenen Glafe aufgefangen, die Karbenstrahlen wieder ein weißes Sonnenlicht darftellen, fo empfahl fich feine Theorie sichtlich dem Muge. Und da eben fo ersichtlich bas Spectrum viel langer ift, ale es bem Durch= meffer des Strablencylinders gemäß ware, mithin die ausfahrenden Strahlen einander nicht parallel find, also auch nicht alle gieich viel gebrochen werden konnen, ob sie gleich alle unter einerlei Winfel einfallen, fo schien eine Theorie, die Farbe und Bredbarfeit mit einander verbande, dem Auge auch gleichsam gegeben. Newton bestimmte die Grade der Brechung fur jede Lichtart, die rothe, violette, grune, blaue u. f.; fo ward dann fein Gy= ftem gangbar: "das Sonnenlicht beftebe aus farbigem Lichte, das fenntlich werde, man es von einander fondert; die Karben fenen Theile des Connen= lichtes, einfach, feiner weitern Berglie= derung fahig."

Leonhard Euler war's, ber diesem System nicht nur Schwierigkeiten, sondern selbst ein andres eignes System entgegen stellte, das sich insonderheit durch seine Harmonie mit einem andern Sinne empfahl. Was der Schall dem Ohr, ist das Licht dem Auge; wie jener aus Schwingungen der Luft, so, meinte er, entstehe Licht aus Schwingungen der bes feinen, hoch stellastischen Aethers, von dem alle Himmelsräume erfüllt seyen. Nicht

nur das ungeheure Vacuum (Newton's leerer Raum) ward damit vertrieben, und die Furcht, jene immer ausströmende Sonne-musse an Lichtmaterie endlich verarmen, verlor sich damit ganz; anch die Schnelligkeit des Lichts schien dadurch begreif-lich und mancherlei andre Obanomene.

Vorzüglich aber siel die Aehnlichkeit des Farben- und Tonspstems in die Augen; und da Euler um dieses viel Verdienst hatte, so mußte ihm die Anwendbarkeit der Tone auf Farben leicht und natürlich scheinen. Anch diesem System indessen standen Schwierigkeiten entgegen; vornämlich der Augenschein, daß sich nicht wie der Schall das Licht zn allen Seiten hinaus in Wellen fortystanze u. f. Newton's System blieb also bestehen; zumal hingen ihm die Vritten leidenzichaftlich an und die britanusschen Ventschen.

Auch hier haben die Zeiten manches verändert und eine Hypothese in Gang gebracht, die beide

Syfteme zu vereinigen scheinet.

1. Entsprang nämlich das Licht durch eine Zerfehung und Entwicklung des Aethersfoffs in den weiten Weltregionen (denn daß diese ein leerer Naum seyen, war Newton bloß Hypothese, die er seinem System, damit es mathematisch reiner dastünde, zum Grunde legen mußte; physisch ist, nach allem, wie wir die Natur kennen, der leere Raum ein leerer Traum): so entspringt durch Bewegung der Sonne und aller Weltkörper Licht im mer und ewig. Der ungeheure, dichte Sonnenkörper entwickelte seit Leonen die größeste Menge desselben, mit der er sich nicht

nur bekleibet hat, sondern von der er durchdrungen scheinet. Aus seinem Neberfluß sendet er seinem ganzen Gebiet Ströme des Lichts zu, das an ihm, dem Negenten, dem Beweger und Beleber seines Weltalls, majestätisch sichtbar sich zeiget. Sein Kleid ist Glanz, sein Körper leuchtet. Der letzte Streif seiner Atmosphäre, das Zobiakallicht, glänzt noch als der Saum seines Kleibes. An ihm, wie durch ihn, wird das Licht, aus dem weiten Aether gewonnen, sicht bar. Immershin wird das Licht; es ist eine ewige Lichtschöppfung.

2. Im weiten, an sich dunkeln Hinmelsraum findet es allenthalben homogene Materie, die es regt, mit welcher es fortströmet. Daher die ungeheure Schnelligkeit des Lichts, obgleich keine Sonnenpfeile, keine geschossenen Strahlencylinder im dunkeln Himmelsraum sichtbar senn mögen. Am Planeten und in seiner Atmosphäre wird es sichtbar, wo es sich mit der Lust, dem Wärmestoff und tausend andern bin det. Nichts scheint begehrlich er als das Licht; auch wo es nicht durchdringt, dringt es ein, wohnet in allem, treibend, nährend, belebend, zersterend, freundlich, seindlich.

3. Durch Reflerion des Lichtes-fehen wir also Weltforper; das Licht selbst selber wir nicht. Anch der Sonnenstrahl, den wir sehen, ist nicht ein reines Licht mehr, sondern mit Wärme und andern Stoffen gebunden. Uns Irbischen wird das Licht daher sobald eine Flamme, nicht durch sich, sondern unster vielgemischten Wohnung wegen,

unfrer Behaufung. Unter diefen Mifchungen ift auch die dem Licht homogene Materie reichlich um und in und; alle Planeten (wie es icon Reppler annahm), alle Weltforver leuchten, mehr und min= ber. Ein Lichtstrahl macht uns also die ganze Gegenwart der Dinge sichtbar, nicht durch sich (welches der geschlossene Eylinder, wenn er feine mitwir= fende stillverborgene Materie vor sid fand, schwer= lich thun konnte), sondern durch den allgegenwär= tigen Lichtstoff, in welchen alles gefenft ift. Mudund vorwärts feben wir alfo nicht das Licht, fon= dern Gegenstände im Lichte. Wir felbst und alles Lebende verarbeiten diese Materie; durch sie werden wir belebt, und durch das, was ihr an= hangt, zerfibret. Gie felbft aber erscheint un= gerstorbar, unverwüstlich, hochst einfach, machtig und doch fo gerauschlos, wirkend; fanftfluffig, ftillverborgen.

4. Beide Systeme, der Strömung des Lichts aus der Sonne und der Nibration eines elastisschen Aethers, scheinen sich also dadurch zu vereinigen, daß beide ihre Härten ablegen und zu ihrem gemeinschaftlichen Quell zurückgehn. Ist die Sonne der große Lichterreger unsres Planetenspstems, so kommt natürlich das Licht von ihr: an ihr wird es in größtem Glanz sichtbar. Sie darf aber es weber in Eartesischen Augeln, noch in Eylindern herzunterschießen, die feine Materie, deren Zartheit nichts übertrifft; diese kann sich nicht anders als pfeilschnell in Linien uns offen baren. Gegenseits: ist sie auslösend aus dem feinsten Aether gewonnen, so darf dieser nicht von der Sonne, als

einer Glocke angeschlagen, vibriren und zittern. In fansten Strömen slößet das Licht sich fort-und findet allenthalben seinen homogenen Eräger, die himmlische Aura, bis es in Nähe unster Erde sich mit Feuerkräften wassnet. Längst hat ein Dichter beide Vorstellungsarten glüdlich vereinigt. Mileton:

heit, heitig Licht! bes himmels Erfigeborner, Ober bes Ewigen mitem'ger Straht,
(Darf ich so nennen bich? benn Gott ist Licht!
In unzugangbar'm Lichte wohnet' er
Bon Ewigkeit; dann wohnte er in bir,
Glänzender Ausfluß unerschaffnen Westens.)

Ober hörst du lieber reinen Nether ftrom Dich nennen, beffen Quell — wer forschet ihn? Eh' Sonn' und himmel wurden, warest du, Und kleidetest auf Gottes. Stimme rings Die Wasserwelt, die aus der dunkeln Tiese Aufstieg (gewonnen aus dem endelosen, Formlosen Leeren), kleidetest sie an, Gleich einem Mantel —

Daß die Theorie der Farben hiemit auch eine andre Ansicht gewinne, werden wir zu einer andern Zeit sehen; jest lasset und einen Hummus auf den großen Licht=, Farben= und Tone-wecker: die Sonne, hören:

#### hymnus an die Sonne.

Symnenvoll ift die Seele, fie foll fich in Symnen ergießen!
Die er dem Schoofe des Meers entsteigt, der gewale,

Sein viellodiges Saupt mit neuen Straffen ummu iben!

Erde schweiget, es schweigt das Meer, es schweigen bie Lufte,

Und ein heilig Gefühl durchdringt die Pole bes Weltalls. Lebenerwecker, komm! o domm, du freundlicher Tongott! Sing' bein unsterbliches Lied an ber blauen Schale bes himmels!

Dein erwartet Natur. Es schliefen alle bie Saiten, Mile die Tone verftummten, die du nun wiederum aufwecfit.

Wie erwacht die frohe Mufit! wie begeistert bas Leben, Ueber Lander und Meer und Stadt und duftige Seen, Schattige Berge! Dein Strahl zieht von der Stirne des Kellen

Lieblich ten Schleier herab, und übergießt ihn mit Purpur.

11m mich erwacht ber Gefang bes regen Walbes. Der Reiber

Schwinget ben ichweren Flug und ichlagt bir entgegen ben Rittig;

Bom Rohrbommel erichallt ans buftern Teichen bein

Und aus grunender Saat-aufichwirrend fingt es bie Lerche. Bruffent verfäßt ben Anger ber Sirich und fuchet ben Sain auf,

Und im lachenden Thal, wo alle Freuden fich fammeln, Dringt ber beseelte Ton von taufend Stimmen ju dir auf.

Aber mas ift dein herrlicher Straft dem begeisterten - Menichen!

Allbelebendes Licht, und allerquidende Warme, Ohne dich mare die Welt ein bumpfes finsteres Chaos, Ginge den graufen Gang in ungeregelten Pulsen! Alles erhält Bewegung durch bich, und Leben und Bild

Und den schimmernden Reis von taufend Farbengestalten.

Beitenmeffer, du Ordner der irdifchen, himmlifchen Dinge!

Der in gewandten Kreifen das Jahr am himmel herum: führt.

Und durch geringe Beugung der Zeiten Wechsel vollendet, Treibst den Favonius an, am frühen Morgen des Jahres, Daß er die Erd' entschließ' und mit ihr wartende Keime. Willig befolgt er sein Amt, und lockt mit warmendem Sauche

Glänzende Saaten hervor, und brütet schwellende Knospen. Mit ihm zugleich erwacht das Reich der Schönheit und Liebe:

Ihren golbenen Stuhl umtangen die frohlichen Stunden.

Feuriger dringft bu den Aether binan, und schaffest den Sommer.

Kaum verbergen uns noch die breiten Schatten der Ulme Bor dem brennenden Strahl: er reift die goldenen Aehren, Kochet süßer die Frucht der balfamduftenden Staude.

Langfam schreitet und träg der schwer befastete Berbst nach,

Schüttet sein Fullhorn aus; es laben fich Menschen und Thiere.

Fröhlicher lacht auf Sügeln, befränzt vom luftigen Wein: ftod,

Bacchus liebliche Frucht: Gie wectt ju Gefängen und Reihen,

Unter bem Tang erfchallet ber Ruf bem Gotte bes Wein:

Auch den Winter besucheft bu noch, und leihest ibm Leben:

Wann der glänzende Tag von Bergen und Sohen daher: frahlt,

Ueberall bie Natur vom Leichentuche bedeckt, Ausruht unter'm Gewand, und neues Leben bereitet.

Sonne, bein hoher Straft herrscht ewig über dem Weltall,

Und du rufft Geschlechter hervor, und siehst sie vergehen!

Von der Gos äußerstem Rand, bis an die Gestade, Wo du die seurige Gluth in Abendmeeren versenkest; Von dem brennenden Sand der Wüste, bis zu dem himmet, Der mit starrendem Gis die traurigen Fluren umsessett, Gibst du allem Gedeihn und Lust und schneichelndes Wohlseyn.

Und es beten die Bolfer bich an und jauchgen dir Wonne.

Ewiger Quell des Lichts! bu nieversiegbarer! mich

hat bein Funken erweckt jur kurgen Dauer des Lebens, Und du haft es befeelt mit mannigfaltigen Freuden; Aber es wird vergehn und bin bleibit! Wechselnde Zeiten hauchen über das Rund, auf bem mein Wefen entstanden, Wieder neue Geburt, und neues Vergehen der Dinge.

Freue dich deines herrlichen Lichts, o goldene Sonne! Tritt aus Wolfen hervor, und verbirg dich wieder in

Alles irdifche Wefen ist Spiel. Doch mann bu erwäre mend

Runftig den leifen Strahl durch flille Cypreffen herab-

Streu' auf den Süget ihn aus, ber meine Afche bebectet, Und erwecke Gefühte, Die schönfte Bluthe der Meufcheit.

von Rnebel.

## Fragment\*)

über Licht und Farben und Schall.

Die Theorie der Farben gewinnt hiemit auch eine andre Ansicht. Indem Newton's und

<sup>\*)</sup> Ungedruckt, fo wie es von herder's eigener hand gefunden ward; ein meines Grachtens vortreffliches Stuck,
voll-der größten und feinften, voll der fcharifichtigften
und der lebendigften Ideen.

Culer's Spothefen sich freundlich einander gefellen, und ans jeder die Sarte wegfallt, erscheinen uns auch freundlicher die Farben und was von ihnen abhängt.

1. Sind Farben eine Erscheinung, so setzen sie eine Wesenheit voraus; so wenig sie aber tastbar sind, so wenig sind sie außer der Oberstäche der Körper, oder außer dem Straht, an dem sie erscheinen, endlich außer unserem für sie gebildeten Ange durch sich etwas. Ange, Licht und Körper, Sinn, also Medium und Gegenstand gehören zusammen, wenn man von Farben redet. Die Ausgabe ist, wie in der Geometrie, das sogenannte Problem der drei Körper.

2. Wenn also der Sonnenstrahl durch's Prisma gebrochen wird, so darf das Bild, in welchem die Farben erscheinen, dem Sonnenstrahl nicht rein zugeschrieben werden; die Erscheinung kann eben so wohl im Ban und in der Beschaffenheit unseres Auges liegen, daß wir den da = und dorthin gewandten Strahl blau oder roth sehen, als daß gerade diese und jene Farbe als konstituiren der Theil der Masse des Lichtstrahls von seiner mehr oder minderen Brech barkeit herrührte. Es ist nur Ord nung, in der wir die Farben sehen; ihr Gesseh wird sichtbar, nicht aber dessen physische Ursache.

3. Da wir nun die fogenannten fieben Farben auch schon deshalb schwerlich als zerspaltene Körper annehmen durfen, weil sie Verfloßung en in einander sind, und tausend Mittelfarben zwischen sich Plat machen, wenn unser Auge diese zu sehen hinreichte, so sollte dies schon alle groben Begriffe von Zerspaltung eines Strahlenkörpers in sieben verschiedene, zusammengebundene Massen entfernen. Das Auseinanderfahren des Strahle zeigt die Kraft, mit der er fortgetrieben wird; die garte Materie des Lichts aber entfaltet sich hold und freundlich. Bu beiden Seiten des Strahle, wie Schwingen des Lichts, zeigen sich die Farben; felbst daß man ihre beiden Extreme Pole hat nennen wollen, scheint ein hier fremder Ausbrud. Polartiges ift in ihnen nichts; es ift das Steigen und Ginfen von und gu einem Maximum. Offenbar ift dieß Maximum das von und nie gefebene Licht, das reinfte Beig, ein Lichtpunft; fein irdifder Reprafentant, mit Bar= mestoff geschwängert, ift gelb. 3hm gu beiben Seiten auf = und abschwingend breiten fich in Farben aus die Flügel des Lichtes. Der Theil der Materie, der das am wenigsten entwickelte Licht ift, erscheint im dunkeln Blau; die Farben fteigen bis jum mittlern, und unsichtbaren Lichtpunkt und von ihm weiter jum schnelleften Roth, als dem ausgearbeitetften, Dichteften Strahl. Die von uns bemerkbaren, foge= nannten Sauptfarben beschreiben nicht gleiche Raume; das Gefeg ber Ordnung und Berflogung zwischen ihnen ift aber unläugbar. Tobias Mayer hatte eben fo recht, drei Grundfarben, gelb, blau, roth, anzunehmen, als sie durch Mischungen bis zu 819, vollkommenen, blaffen und dunkeln Farben zu vervielfältigen. Was er darstellte, waren freilich Pigmente; diese Pigmente aber sind ohne Farben, die der Lichtstrahl gibt, weder möglich noch denkbar\*).

<sup>\*)</sup> Tob. Mayeri opp. edid, Lichtenberg, IV, de affinitate colorum. Götting. 1774. p. 31.

4. Allenthalben in der Ratur feben wir dieß unverrucbar beilige Gefes der Karbenord= nung befolget. Im Regenbogen nicht etwa nur und in der Flamme, fondern in jeder Farbenwand= lung und in jedem Digment. Blau ift unten bas Licht ber Klaimme, auch um den garteften Lichtpunkt; thre Maffe hauft sich zu Gelb an, das oben in ber bichteften Spige jum Roth auffteigt; durch's Prisma fiehet man die anderen Farben um und um gelagert im hellesten Lichte. Bel allem Farbenwechsel ber Körper gehen sie aus den nächsten in die nächsten Uebergänge über. Bei Entwickelung der Farben in Pflanzen, dem Schmuck der Thiere u. f. fieht man dieselbe Ausarbeitung der Natur in Stufen und Graden bet der verschiedensten Karbenmischung und Farbengebung. Die Regel, der feststehende Cyflus ift allenthalben fichtbar.

5. Warum sollte man nun die Farbenleiter nicht mit der Conleiter vergleichen? Die Verhaltnisse mit ihren feinen Uebergängen stehen da, beide einander ähnlich, für die verschiedensten Sinne, Auge und Ohr, gleichmäßig geordnet. In Newton's System der Brechungen des Strahls steht die Scalamusica der Farben eben so da, wie in Euler's System der Schwingungen des Aethers; beide sind

unverkennbar.

6. Dazu haben beide die sonderbare Aehnlichkeit, daß, so wie der reine Mittelton des Concessus, den wir eben so wenig hören, als wir den unsichtbaren, hellweißen Lichtpunkt sehen, für unsere beiden Sinne nicht in der Mitte zu liegen scheint. Der Theil des Farbeneyklus vom Gelb zum Noth hinauf drängt sich

enger zusammen, als vom Gelb zum Blau und tiefer hinunter; der dunkleren Farben ist unser Auge empfänglicher als der zu lichten. So anch der niederen Tone des musikalischen Evklus; zwischen dem Grundston und der Quinte weilet das Ohr unangegriffener als in den Tonen über dieser. Der obere Theil der Scala ist angreisender, zusammengedrängter, kurzer. Der Umfang beider Skalen so verschiedener Sinne ist wunderbarer Weise in seinen Verhältnißgliedern ähnlich, obgleich irrational geordnet. Die Struktur unseres Auges und Ohrs, oder vielmehr unseres Seh= und Hörnervs, muß eine Uehnlichkeit geben, die sehr denkbar ist, da auch hier ein Maximum und Minimum der Empfindung, des Wohlgefallens und der Harmonie vorkommen müssen.

7. Auch wurde hieraus erflarlich, warum ge= wife Tone, gewiffe Farben diefem und jenem lieber find als andere; fie find das Berhaltnis der Scala, bei welchem fein Organ das meifte Wohlbehagen findet, indem es von hier aus fich felbft die Scala anf's bequemfte ordnet. Jeder hat feinen Lieblings= ton, wie feine Lieblingsfarbe. Undere horen weder reine Tone, noch feben reine Farben. Bei anderen, Weißgebildeten, ift die Ordnung beider gar verwirrt, wovon Krankheiten und Miffalle sonderbare Beispiele geben. Ueberhaupt feben felten zwei Augen einan= ber gleich, wie gewiß eben fo felten zwei Bebore einander völlig gleich horen; indessen halt die Regel der Natur, die gebundene Scala der Tone und Far= ben sie zusammen, wenigstens in einer gemeinschaft= lichen Sprache. Wir nennen alle blau, grun, roth; so auch die Tone, und überlaffen jedem, was er in fbnen

thnen sehe und hore. Einen gemeinschaftlichen Maß= stab haben wir nicht außer unseren Organen.

- 8. Wohin gerath also der Zwist zwischen dem Newton und Euler'schen Sustem? Auf einen friedlichen Mittelweg mit der Aufschrift: "non liquet." Aus beiden werden wir manches verbannen, dem Beobachtungen widerstreiten.
- 9. 3. B. aus dem Newton'schen System, daß Farben als Massen des Lichts gedacht werden. Alle Farben zusammengemischt geben kein reines Licht, sondern ein schmuniges Grau. Das reine Licht ist hellweiß; Weiß aber so wenig, als Schwarz sind Farben.
- 10. Defgleichen entferne man alle jene harten Musbrude, die aus den mifverstandenen Worten Bredung bes Lichts ober Burudprallung ber farbigen Strablenvinsel entsteben, da die Sache felbst, ob Karben aus Brechung oder Burudwerfung entstehen (baf sie mit ihnen verbunden sind und darnach einstweilen geschäft werden mögen, daran aweifelt niemand), unausgemacht ift. | Bum mathematischen Sustem Newton's gehörten diese mechanisch metrifchen Darftellungen; fie find auch bochft popular. Da indeffen das Licht außer feiner fcnellen Wirffraft auch der gartefte Stoff ift, ben wir fennen, fo ift mit Stoff und Sieb, mit Auf = und Abprallen bier nicht alles ausgerichtet. Wenn der einfarbige Körper feche andere Strablen einschluckt, d. i. un= fichtbar macht, und nur Gine, die feinige, zeiget, fo ift's eben fo leicht ju fagen, die geiftige Fluffigfeit, Licht, theile fich ihm dergestalt mit, daß feine

Oberfläche unserem Auge nur unter seiner Farbe erscheine. Ein anderes scharssischtigeres oder anderes gebauetes Auge mag bochst wahrscheinlich andere oder mehrere Farben in ihm sehen; wir nicht also. Die alte Farbenlehre ist in alle diesem eine Freskomahlerinn; sie mahlt groß, aber in ihren großen Strichen mechanisch. Der Chemie muß es über-lassen bleiben, in die Bestandtheile der Farben und des Lichts einzudringen und sie miniaturmäßig zu ordnen. Jener großen Verzeichnerinn wird damit nichts benemmen; nur sie bleibt bestehen standhaft in ihren Grenzen.

11. Die kleinen Spiegel auf den Oberflächen farbiger Körper, so popular sie sind, verlieren sich damit von selbst; denn sie erklären nichts. Die successive Verwandlung der Pigmente zeigt auf einen viel rieferen Grund dem Körper imprägnirter oder

einwohnender Farben.

12. Wenn jedes farbige Licht hinter dem Glase seinen eigenen Brennpunkt hat, sollte, ja müßte es ihn nicht auch im Auge haben? Die mechanische Mathematik seste sich so sehr gegen die Beweglichkeit des Auges; sie ist erwiesen jest beinah in allen seinen Theilen. Nicht erwa nur im Augenstern, in Beränderungen der Hornhaut, der Arnstalllinse, der Feuchtigkeiten, sondern auch der Actina selbst. Der gelbe Ring am Sehnerv, den Sommer ing entz beckte, scheint vom Strahl aus das Farbengemählde in das Auge zu wersen; denn ist überhaupt nicht alles, was wir sehen, ein unsüchtbares Vild Ver Seele? Allerdings ist, was der Versuch darstellen kaup, ihm harmenisch; nur ist er, sosen es Ems

pfindung betrifft, die Sache nicht felbst und nicht

einzig.

13. Und da fein Lichtstrahl in unferer Atmosphare uns rein jutommt, und die Verbindung bes Lichts mit der Warme unlängbar befannt ift: wirfte auch dieser nicht auf die Karben? Offenbar brennet der zufammengefpiste rothe Strahl heftiger als der blaue, in dem sich das Licht noch nicht concentrirt hat: das Feuer biefes fcmalet. Einige Wirfung bavon muß, wie gering fie auch fen, auf unfer Organ erfolgen: benn wir fennen fein Licht, ohne mit Fenerstoff ver= bunden. Das Reizendste, das wir fennen, ift Licht, und der gartefte schnelleste Reig ift Rothe, und biefe ift die schnelleste Warme. Da wir also fein reines Licht tennen, wie wollten wir es, anger dem Auge, in Farbenbundel binden? Das Reigendfte ift uns roth, das Warmfte, das Raltefte ift uns blau, das Rubigste. Die Mitte enthält gemifchte Karben, und ber reine Lichtpunft, ber ju beiden Seiten in der gemischten Atmosphäre farbige Fittige aufschlägt, entzieht fich uns ganglich.

14. Gegenfeits Euler. Anch bei ihm scheinen die Ansbrucke wegsallen zu können, die eine zu enge Beziehung auf sein Tonsystem haben: benn Licht ist einmal nicht Ton, und seine Bewegung nicht die Bewegung des Schalles. Neunmalhunderttausend= mal schneller als dieser eilet es zu uns; ganz zu anberen Zwecen bestimmt, als die der Schall hervorbringen sollte. Die Sonne sich als eine läutende Gloce des Universums, den Aether höchst elastisch sich als die fortbewegte Luft zu denken, und dann Strahlen zu uns kommen zu sehen, deren Schwin=

gungen allein, gemiffet Beit gemäß, bas Werk machen giellen, alles bieß gibt einen zu einseitigen Begriff der Kraft und Bunder bes Lichtfrable.

- 15. Die aber? Sind Reiz (nicht Steß) und Schwingung einander eurgegen? Der höchste Reiz, ben wir im Universum tennen, zumal mit Wärme verbunden, ist Licht; und da die Farben Emp sindung en sind, so kennen wir auch biezu keinen anderen Ausdruck als Schwingung. Das Licht reizt; Theile des Nerrs schwingen sich; die Empfindung erfolgt wir können kaum weiter. Und wenn zu beiben, zur Mäßigung des Reizes, zum Klavicherd der Schwingungen alles eingerichtet wäre, was wellten wir mehr? Der Schwung wäre Wirkung; der Reiz Ursache, angemessen ihr, die er betwerdringen wollte; das Innere und Neußere (das Ob- und Sub- jektive) wäre barmenisch.
- 16. Ja auch im Acuferen, dem Medium (wenn man abermals das grobe Medanische abrechnet), warum sollte man die zarre Flüssgeseit der Lichtmaterie sich nicht eben sowohl in Schwingungen bewegen lassen, als in schießenden Pseilen? Wir kennen den Sonnenstrabl nur, wie er zu uns kemmt, mit Wärmestoff gerüstet; seine sansteren Schwingungen und Direktionen in der dephlogististren Luft konnen wir kaum, im Aether noch minder. Daß uns Ein Sonnenstrabl, unbehindert, alle Gegenstände, jeden in seinem Licht zeist, ist sehr für Euler.
- 17. Nur bog abermals die Schwingungen auf seiner Oberfläche nicht zu medanisch genommen murben! In bem reinen Sonnenlicht babet sich alles;

jedes zieht an, was es vermag; jedes zeigt feine Farbe, in Einem sie alle offenbarenden Licht.

18. Das Verhältniß der Tone ju den Farben durfte nach Newton und Enler zusammentreffen: denn man erkläre die Kortvflanzung des Sonnenlichts burch Schwingungen oder durch Ausstromung, ble, wie gezeigt, im Grunde Gins fenn fonnen, fo be= stehet dieß Verhältniß. Die niederen Tone muffen niederen Karben gleich fenn, die hohern boberen Farben; nur darf man beide eben nach unferem Mlavichord nicht fixiren. Andere Nationen theilten und theilen die Scala anders; fie liebten andere Intervalle wie andere Farben. Wenn-Newton die rothe Farbe, die fich am wenigsten von der Linie des Lichtstrahls brach, für die schwerste hielt, so war es ihm vhne Zweifel die dichtgedrängteste, die licht= schwerste; Violett, Indigo, Blau nehmen den gro-Beren Theil ihrer Sphare ein, und find gewiß die niedrigften, fcwerften. Dag überhaupt vom Belb, als dem Reprafentanten des weißen Lichtvunfts, int Farbencyflus alles ausgehe, und man sich an die bekannten Namen seiner Abtheilungen nicht sklavisch au fehren habe, zeigt die ungleiche Große feiner Felder und die Rücklehr der Farben in einander. Auf Blau und das dunklere Blan folgt Biolett, das fich Roth, so wie das Roth durch seinen Purpurstreif dem Violett nabert. Fein und fest ift das mensch= liche Ange durch diefe Regel umschlossen und begren= get. Statt bag Newton die fogenannten einfachen Farben nen theilen und in jeder ein ganges Spec= rum suchen wollte, wiefern Spectra sich wiederho len ließen, und ob das Auge der Menschen mehreres

zu sehen fähig sen, als Eine Farbenoktave, Ginen Enklus.

19. Bei allen Vergleichungen der Tone und Farben muß jedem Ueberlegenden ein Farbenflavier volliger Migbrauch dunfen. Licht und Karben fprechen durch's Auge für unferen Verftand, zeichnend und gierend; Tone reden dem Bergen und Gefühl. Jene ungleich schneller, auf einmal aber eine Welt darbietend, fo daß diese bleibe. Denn moge das Licht and durch Schwingungen auf Körper wir= fen, im Körper schwingt sich dadurch nichts als etwa die Kasern des Sehnerve; seine anderen Wirkungen geben, verbunden mit der Barme, auf ein wefent= licheres Wohlsenn, auf Leben, Genug, Bachsthum, Nahrung, Gedanten. Dem Organ, das Empfin= dungen erregen foll, war ein bei weitem nicht fo feines Medium nothig, der Schall. Sarmonifch mit dem geschwungenen flingenden Korper flingt in und ein geistiges Klavichord und tonet ihm nach. Bugemeffen, jugezahlt werden ihm die Tone, bar= monisch, melodisch: ein unsichtbarer, wedender Geist fpricht mit unserem fühlenden 3ch in Succession. Umfehren hieße es die Natur, wenn man die Folge zur bleibenden Gegenwart, diese zur hinschwinden= ben Folge, das Meußere jum Innern, das Innere jum Meußern, Geftalt ju Con und Bort, biefe gur ftummen Geftalt machen wollte: bleibe jedem Organ das Universum und das Mittel der Wirfung, das ihm gebühret.

20. So auch, ohne eine Theorie in die andere ziehen zu wollen, bleibe jedem deren Benennung; dem Ohr und Klange das Wort Schwingung,

dem Licht und Auge Strömung. Bleibe der Sonne ihr Ehrenname, daß sie eine Quelle des Lichts sev; sie erarbeitet das Licht and dem Aether und strömt die seine Materie auf alle Seiten-hinaus, ihr Erwirfer und ihr Reslektor. Als, mit Wärme verbunden, sie die Luft locker machte, ward in dieser der Schall möglich; in den Strom des Lichts gesenkt, ihrer Natur nach elastisch, leuchten alle Wesen, tönen und tönen wieder. Die ganze Planetenwelt singt der Sonne einen ewigen Hymnns.

5.

## Newton und Reppler.

Nicht um beide große Manner in Anfehung ihrer Geistekfähigkeiten oder Verdienste mit einander zu vergleichen, stehen ihre ruhmwürdigen Namen da; nur ihr außeres Schickfal foll die Vergleichung treffen, die Welt und Zeit, in der beide erscheinen.

Ifaak Newton fah in England das Licht\*), begütert, glücklich frei geboren. Seiner Reigung zur Mathematik ließ eine gute Mutter ihren Lauf; im zwanzigsten Jahre ward er zu Cambridge in der Geometrie Barrow's Schüler.

Die Wissenschaften, die er gewählt hatte, waren damals im höchsten Betriebe; von den trefflichsten Mannern bearbeitet, locken sie ihn naturlich zur Nacheiferung an. Mit stillem Schritt trat er nicht

<sup>\*) 3</sup>m 3ahr 1642.

nur in die Laufbahn der berühmtesten Mathematiker, fondern bald auch auf den Givfel ihrer Entdeckungen und ihres Nuhmes. Im 25sten Jahr foll er die Fluxionsrechnung erfunden haben \*); auf sie führte ihn Kermat. Das Jahr darauf, als er fich mit optischen Wertzengen beschäftigte, soll er bet Gelegenheit des Prisma seine Theorie des Lichts erfunden haben. Zwei Jahre barauf, als ihn die Peft von Cambridge vertrieben hatte, soll er auf feine Theorie der Schwere gekommen feyn; alles in jugendlichen Jahren. Im 29sten Jahr ward er Lehrer der Mathematik an Barrow's Stelle; eine feiner Liebe zur Wiffenschaft fehr begueme Si= tuation, wie jeder weiß, der die Beschaffenheit dieser Professuren in England kennet. In stiller Rube arbeitete er hier feine Werke aus; feine Gedanken gewannen Zeit zu reifen, ohne daß ihn Bedürfniffe ftorten, oder eine voreilige Sucht nach Ruhm fpor= nen durfte; denn fein Stand, feine Biffenfchaft schafften ihm Ehre. Erst- 1675 schickte er sein er= fundenes Spiegel-Telestop an die tonigliche Societat ber Wiffenschaften, die es in den Transaktionen befannt machte; vorher hatte er nur den Varenius herausgegeben, vermehrt und erläutert \*\*). Im Winter zwischen 1676 und 1677 soll er das Gefek der Centripetalfraft gefunden haben, unstrei= tig nach Keppler's vorhergegangenen, schwereren Er= findung des Gesetzes der Bahn der Planeten in

<sup>\*) 1667.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> Varenii geographia generalis, aucta et illustrata ab Is. Newton, 1672.

Ellipfen um ihren Brennpunkt, die Sonne; was Newton dan that, war das Gefes der Rrafte. Erst 1687 fam das System darüber unter hallen's Aufficht heraus, von der koniglichen Societat felbst dem Druck übergeben \*); ein Werk, das ihn auf den Gipfel des Ruhms erhob. Im Jahr 1688 ward er Reprasentant der Universität im Varlament, im Jahr 1696 unter dem Ministerium des Grafen Sallifar Mungwardein, im Jahr 1703 Prafident der Societat, welche Chrenstelle er 25 Jahre bis an seinen Tod bekleidete. In eben diesem Jahr 1703 gab er feine Optie heraus, die Samuel Clarke nachber in's Latein übersette; 1705 ward er Ritter; 1707 erschien seine Arithmetik\*\*); 1711 feine Analysis, worauf der berühmte Streit, wer Erfinder der Fluxionen sen, folgte \*\*\*). Dem Anschein nach verhielt sich Newton bei diesem Streit still; desto wirksamer und schneidender waren seine Freunde. Sogar die Societat der Wiffenschaften nahm Partei und entschied - für ihren Prasiden= ten +). Die letten Arbeiten Newton's waren be=

<sup>\*)</sup> Philosophiae naturalis principia mathematica. Im Jahr 1713 folgte die zweite Ausgabe zu Cambridge unter Aufficht des Roger Cotes.

<sup>\*\*)</sup> Arithmetica universalis, s. de compositione et resolutione Arithmet. Lib.

<sup>\*\*\*)</sup> Analysis per Quantitatum series, Fluxiones etc. Lond. 4.
†) Ein fompetenter Urtheiler fpricht hierüber alfo: //Leibe

f) Ein kompetenter urtheiler fpricht hierüber also: "Leibenig hat die ersten Regeln der Differentialrechnung im Oktober 1684 in den Leipziger Aetis Erud. herausgeges ben. Die Gebrüder Bernbulli haben auch bald darauf den Gebrauch bieser Rechnung gezeigt und ihn erweis

kanntlich chronologisch und theologisch, die seinem Ruhm wenig hinzufügten. Er ftarb 1727 im funf

tert. Die Berehrer Nemton's baben querft ben Streit angefangen und behaupten mollen, Leibnis habe bie Rechnung von Nemton gelernet. Das Commercium epistolicum (D. Joann. Collins et aliorum de analysi promota jussu societalis regiae in lucem editum) ichliekt mit einem dieses bezeichnenden Ausfpruch ber königlich englischen Societät. Wer es durchtest, sieht nicht, wie die Societät so hat iprechen können; benn im Commercio ift nicht von der eigentlichen Rechnung des Unendlichen, sondern nur von unendlichen Reihen die Rede.

In der erfien Ausgabe von Newton's Principiis fieht (1. 2. sect. 2. Prop. 7.) ein Scholion des Inhaltst "Ich habe Leibnigen, faat Newton, in unserem beiderfeitigen Briefwechsel gemeldet, ich besite eine Methode, Tangenten ju zichen u. dal. Den Gas, worauf diese Methode ansommt, nämlich Flurion zu finden, habe ich ibm mit versesten Buchstaben, mit Fleiß unversfändlich, geschrieben. Leibnis hat mir daraus geants wortet: er sen auch auf eine solche Methode gefallen, und hat mir die seinige mirgetheilt, die von der meinigen fast nicht als in Worten, Beiden und dem Begriff von der Erzeugung der Größen unterschieden war."

"Der Deutide entbeckte alfo feine Einebung gang offenbergia, gur Erwiederung eines Unagramma, das burd fich ber Englander ben Ruhm ber feinigen ju berfidern tradtete."

"3.1 den neuern Ausaaben ber Principiorum ift bief Scholion mit einem anderen vertausat, mo Leibnigens gar nicht ermannt mird. Bu einer folden Bertaufdung gerörte febr wenig Redlichteit und febr viel Unverfchantheit." und achtzigsten Jahr, höchst berühmt und von den Britten fast wie ein überirdisches Wesen verehret. Sein Körper ward auf einem Paradebett in der Jerusfalemkammer ausgestellt und in ber Westmünsterz Abtei prächtig begraben. Der Lord Kanzler, zwei Herzoge, drei Grafen trugen das Leichentuch. Das ihm gesetzte prächtige Monument endet seine lange große Inschrist mit den Worten: humani generis decus. Er hinterließ 32,000 Pfund Sterling (damals eine ungeheure Summe), Landhaus und Jugeshör ungerechnet.

Johann Keppler war in Deutschland in der Reichsstadt Weil 1571 geboren, zwar aus einem alten edeln Geschlecht, aber unbegütert; im Würtemsbergischen ward er erzogen. Bald ging sein Bater in den Krieg nach Belgien, die Mutter folgte ihm und ließ das schwache dreizährige Kind zurück. Die Eltern kamen wieder; der Bater, der durch übernommene Bürgschaft das Seinige verlor, mußte Gastwirthschaft treiben, da ihm dann sein junger Sohn in der Landarbeit Hülfe leisten mußte. Eitern

<sup>&</sup>quot;Es fann niemand läugnen, daß durch die Bernoulli und ihre Schüler, vermittelft der Leibnisischen Rechnungen des Unenblichen, ungählige, neue und wichtige Erfindungen find gemacht worden, da die Britten Rewton's Entdeckungen wenig oder nichts hinzugesett baben."

Co Rafiner in einer Anmerfung ju Newton's Leben im brittifden Plutard, B. 6. G. 42. 43. Leivz. 1768. Der Britte, der feitdem Newton's Entdeckungen fo fehr erweitert hat, herfdel, ift ein Deutscher.

und Kind verfolgten Krankheiten und Unglück. Der Vater hielt die Mutter übel, ging in die Fremde und starb; die Mutter litt von ihren Eltern, krankte, der junge Keppler, der im siebenten Monat geboren war, krankte selbst. —

So trat Keppler sein gelehrtes Leben an; zuerst in einer kleinen Stadt — dann in der Klostersschule zu Maulbronn, bis er im 18ten Jahr nach Tübingen kam, Vaccalaureus, Magister, Nepetent der Theologie ward, und wäre vielleicht Theolog geblieben, wenn ihn nicht (nach deutscher Weise) Vesehl und Druck weiter gestoßen hätte. Lasset und ihn hierüber selbst hören:

"Seit ich alt genng war, der Philosophie Sußig= feit zu erkennen, hatte ich sie mit viel Gifer gelernt; um Aftronomie insbesondere aber mich nicht fehr be= fummert. Es fehlte mir dazu nicht an Geistesver= mogen; das Geometrische und Aftronomische, was in Schulen vorfam, begriff ich ohne Schwierigkeit; das war aber damals anbefohlner Fleiß, feine besondere Neigung. Ich ward auf Kosten des Her= 30gs von Würtemberg unterhalten; meine Kommi= litonen, die der Fürst in fremde Länder schickte, zögerten aus Liebe zum Baterlande; ich war harter, und hatte beschlossen, zu gehn, wohin man mich senden wurde. Zuerst zeigte sich ein astrono= misches Umt, zu deffen Unnehmung ich (die Wahr= heit zu sagen) durch das Ansehen meines Lehrers hinausgetrieben ward. Die Entfernung des Orts schreckte mich nicht ab, sondern die unerwartete und verachtete Art des Amtes. Ich trat es an mit mehr Zuversicht auf meinen Verstand als auf meine

Gelehrsamkeit, und dung mir aus, daß ich meinem Necht auf eine andere Lebensart, die mir glänzender schien, dadurch nicht entsagte. Meinen Fortgang in dieser Art von Gelehrsamkeit die ersten zwei Jahre über zeigt mein Mysterium cosmographicum, wo man auch sindet, wie mein Lehrer Mästlin mich reizte u. f." — Ein harter Eingang in die astronomische Welt, wie unähnlich dem Eingange Newton's!

Der Fortgang darin ward Kepplern nicht erleichtert. In Gräß, wohin er als Aftronom berufen war, erschien zuerst von ihm ein — Kalender! und — der prodromus mysterii cosmographici. Für des letzten Dedikation erwartete er eine Verzeltung von den Ständen in Stevermark, die er wahrscheinlich nicht erhielt; das Werk selbst ward nicht anders gedruck, als daß der arme Autor dem Drucker 200 Eremplare käussich abnehmen mußte. So war in die Schriftstellerwelt Keppler's Eintritt.

"Seitdem," sagt Keppler, "dachte ich ernstlich darauf, mir Beobachtungen zu verschaffen. Ich erssuchte 1597 schriftlich Tycho de Brahe, mir seine Meinung über mein Buch zu entdecken; in der Antswort erwähnte er seiner Beobachtungen; das erregte bei mir große Begierde, sie zu sehen. Tycho ersmahnte mich, zu ihm zu kommen, und da mich die Entsernung abschreckte, schickte es die Vorsehung, daß er nach Böhmen kam." Zwei Jahre vorher schon hatte Keppler, der Meligion wegen, and Stepermark entweichen mussen. Er ging nach Unsarn, die Neligioneumstande wurden bedenklicher;

man rieth ihm, nach Prag zu gehen. Er ging alfo

zu Tycho.

"Dahin ging ich (schreibt er) im Anfange 1600, in Soffnung, verbefferte Ercentricitaten der Plane= ten zu lernen. In den ersten acht Tagen erfuhr ich, Tycho brauche mit dem Otolemaus und Covernicus die mittlere Bewegung der Conne; fur mein Buch schickte sich die scheinbare besser; ich erhielt also von ihm die Erlaubniß, feine Beobachtungen nach meiner Art anzuwenden. Sein Hausgenoß Christian Severini hatte damals die Theorie des Mars unter-Sanden; batte Christian einen anderen Planeten behandelt, so hatte ich mich auch an benfelben ge= macht, Wiederum alfo halte ich es für eine Führung der Vorschung, daß ich um diese Zeit ankam. Durch die Bewegungen des Mars muffen wir zu den Ge= heimnissen der Aftronomie gelangen, oder in solchen beständig unwissend bleiben." An folden Zufällen hing Reppler's Eintritt in die hohere Aftronomie. Indem er Tycho's Beobachtungen über die Beme= gung des Mars brauchte, deffen Sypothefen aber unrichtig fand, gelangte er zu feinem berühmten Gesets von der Bahn aller Planeten.

Wie stand es aber dabei mit seinem nothdurftigsten Unterhalt? Schon am 17. Oft. 1600 schrieb er
an Tycho: "du versprachst mir Unterstühung, eigene
und durch Empsehlung beim Kaiser, selbst Reisesesten. Unser Kontrakt beruhte mit darauf, daß ich
mein steverisches Salarium behielte; er ist also
ausgehoben, da die Provinz mir solches genommen hat. Um gegen den Kaiser und dich
nicht zu sehlen, ging ich mit meinem Schaden nach

prag, wartete da auf ungewissen Erfolg, überlegte, wie lang ich, ohne mein Werderben, auf meine Kosten besoldungsloß leben könnte. Meine Sachen habe ich zu Linz gelassen, und bin mit Frau und Stiestochter nach prag gekommen. Zest habe ich nicht mehr, als was etwa noch zu einem Verzuge von vier Wochen nöthig ist. Soll ich länger warten, so müste mir von deiner Magnissenz das Neisegeld erstattet, oder deine Magnissenz müste für mich bei allen denen, von welchen ich meinen Lebensunters halt kausen muß, Vürge werden. Geschieht dieß, so kann ich so lange bleiben, als es deiner Magnissenz und den Gländigern gesällt. Indessen will ich für Astronomie so sehr arbeiten, als meine Gesundspeit gestattet."

Unbefriedigt reisete er von Prag ab, und ließ die Frau daselbst, ward frank, und arbeitete indeß für Tocho fort, ohne Vesoldung. Im Jahr 1602 starb Tocho; Reppler ward kaiserlicher Mathematicus, mit freiwillig angewie sener Vesoldung, um deren Anszahlung er aber oft bitten nuste. Unter mancherlei Verdrießlichkeiten und widrigen Schicksalen

lebte er zu Prag eilf Jahre im Mangel.

Nach Kaiser Andolphs Tode befahl sein Nachfolger Matthias, ihm den rückftändigen Gehalt auszuzahlen, und berief ihn nach Linz; bald aber mußte er abermals klagen: "der vom Kaiser ihm angewiesene Gehalt werde nicht gezahlt; wenn er nicht was Mässiges von den Landständen bekäme, könne er seine Haushaltung nicht ernähren. "Einen Amannensis und Rechner könne er selten halten." U. f. — Um zu leben, mußte er Ephemeriden und Prognostica

herausgeben. Zudem befam er mit den Theologen Zwisi, denen seine Aftronomie der Bibel entgegen

schien u. f.

Raifer Matthias starb; die Ariegsunruhen begannen; 1624 reifete er nach Wien, mit dem Befuch um Auszahlung seiner Besoldung und Kosten au den Andolphinischen Tafeln, erhielt aber nichts als eine Unweifung. Mit diefer reifete er in Schwaben umber; als er den dritten Theil der Koften jum Druck gedachter Tafeln jufammen= gebracht, fing er die Berausgabe an, unter Reli= gione= und Kriegeunruhen. Die Jesuiten versie= gelten seine Bibliothek; Ling ward belagert. Kepp= ler irrte hier und dort umber, bis Ferdinand ihn an Wallenstein wick: "von ihm, ale einem Liebhaber der Aftrologie, sollte er seine rückständige Befoldung, die zu 12,000 Gulden angewachsen war, erhalten." Wallenstein, der in Gedanken schon Herzog von Meklenburg war, bestimmte ihn zum Reftor feiner dortigen Universität Rostod; feinen Gehalt aber gablte er ihm nicht. So reifete er aus Sagan wieder nach Regensburg, wo Reichstag ge= halten ward, wollte zurück nach Linz; aber von Ar= beit und Reisen ermattet, fiel er in eine Krankheit, an der er 1630 fromm und sanft starb; noch hatte er sein 59stes Jahr nicht vollendet. Auf dem De= tersfirchhofe ward er begraben. Seine Verlassen= schaft war

22 ganze Reichsthaler,

11 Fl. wegen verkauften Roß, und einige Gnadenpfennige. Anforderungen dagegen an kaiserliche Majesiät 11,8 1 Fl., außerdem beträchtliche Forberungen berungen an Landstände, Beamte und Privatper=

fonen. Alas! poor Keppler!

Sein Sohn Ludwig, ein Arzt, war indeß mit einem österreichischen Baron auf Reisen gewesen, und hatte in zwei Jahren keine Nachricht von den Seinigen gehabt; nach seiner Rückunft schrieb er an sie von Frankfurt aus in die Lausiß. Da kam seine verwittwete Stiesmutter mit vier Unmündigen, ohne Geld, in schlechtem Zustande, an einen Ort, wo Theurung war. Sie brachte die unvollständigen Eremplare eines Traums mit, den Reppler einst zu seinem Bergnügen aufgesetzt hatte, forderte die Ergänzung des Traums, um etwas dasür zu gewinnen, suchte Hüsse dein Sohn, der selbst anderer Hüsse nothig hatte. Ach, armer Reppler!

Im Jahr 1714, also fast 100 Jahre nach seinem Tode, wollte ein anderer armer Mathematiker Keppler's Schriften in 22 Foliobanden drucken lassen\*). Der erste Band enthält lehrreiche Briese; weiter erschien, wie leicht zu erachten war, nichts. Schon durch Leibniß waren seine Mscr. der königischen Akademie zu Berlin angetragen; sie blieben zu Frankfurt verseht, die sie 1774 nach Petersburg gekauft worden, wo die mathematische Klasse der Akademie sie durchgehen sollte. — Die meisten der Reppler'schen Schriften, die bei seinem Leben gestruckt wurden, sind eng gedruckt, außer der Harmonik und den Rudolphinischen Taseln. Welche Mühe Keppler bei ihrer Förderung zum Druck hatte,

<sup>\*)</sup> Designatio opp. Keppleri quae parata habet Hanschius editioni per subscriptiones adornandae 1714.

Berber's Werte g. Phil. u. Gefch. XII.

beweisen seine Briefe-an Bernegger und andere Freunde \*).

Im Sahr 1786 fam man auf ben Gebanten, ihm ju Regensburg ein Monument aufzurichten, woron ibm nicht einmal fein Grabitein geblieben war. Durch Subscription foll es ju Stande fommen; und fam also - nicht zu Stande \*\*). "Es war fehr gleichgultig," fagt Kaftner \*\*\*), "ob Deutschland, bas Repplern bei feinem Erdeleben faum burftig Brod gab, ibm, ba er icon langer als anderthalb bundert Erdenjahre unfterblich mar, einen Stein gegeben batte."

"Beitrage aus gang Deutschland hatten fein Monument veranstalten fonnen, und Regensburg keines gefaßt, so prachtig als das, welches man, (noch dazu vom Jesuiten Riccioli, dem selbst bei Lutheranern verkekerten Kenpler gesekt,) burd jebes Fernrohr - im Monde fieht."

"Steinerne Denfmale erinnern an einen Ge= lehrten bochstens feine Freunde und gewesenen Mit= burger, und bas auch auf furge Beit; sein Andenken au erhalten ift Pavier dauerhafter als Marmor" †).

<sup>\*)</sup> Epistolae Keppleri et Berneggeri. Argent. 1672.

<sup>\*\*)</sup> Prof. Ditertag ichlug es por.

<sup>\*)</sup> Beid. ber Mathematif, 38b. 4. C. 352.

<sup>+)</sup> Die Rotigen, die Safiner von Repoler's Schriften und Lebensumfianden in feiner niehraenannten Gefdichte ber Mathematif forgfältig gefammelt, und bie bier bantbar genust murden, find ibm ein foldes Dente mal. - Rafeners zwei Ginngebichte auf Reppler fint befannt:

Sinnreich hat Kästner die drei großen Mathezmatifer, Tycho, Keppler, Newton mit einsander verglichen, und (Galilai mit eingeschlossen) ihre Berdienste gegen einander gehalten \*). In Betracht ihrer Lebensumstände sagt er: "Tycho starb im 54sten Jahre, Galilai im 78sten, Newton im 85sten, Keppler im 60sten, nicht viel älter als Tycho. Hält man, was diese vier Männer für die Wissenschaften geleistet haben, gegen ihre Lebenszeiten, so sällt die Vergleichung sehr zum Vortheil Keppler's aus. Noch mehr, wenn man ihre Glüttsumssände betrachtet."

,, Ty do besaß eigenes Vermögen, erhielt königliche und kaiserliche Unterstüßung. Galilät genoß einträgliche Gnade seines Großherzogs. Newton beschäftigte sich mit der Mathematik zu seinem Vergnügen; ihn zu Annahme des Lehramts zu Cambridge zu bewegen, mußte Varrow viel Mihe anwenden. Keppler rechnete auf Vesoldungen, die

> So hoch war noch fein Sterblicher geftlegen, Alls Keppler flieg — und flarb in Sungerenoth. Er wußte nur die Geister zu vergnügen, Drum ließen ihn bie Körper ohne Brod.

## An Christiob Myllus,

bei Uebersendung von Reppler's Harmonice mundi.

Freund, ta bein gartich Ohr der Tontunst Reig empfindet, Des Weltbaus Sarmonie bein tiefer Geist ergrundet, Lies, was von beiben hier ber Lehrer Newton's schreibt, Den Deutschland hungern ließ und — feiner unwerth bleibt. Kaft ner.

<sup>\*)</sup> Befch. ber Mathem. 28, 4, G. 371.

ihm nicht ausgezahlt wurden; der Sitte deutscher Gelehrter gemäß war er verheirathet. In welchen Umständen er Wittwe und Kinder hinterließ, erzählt der Sohn Ludwig dem Landgrafen von Hessen in der Zueignung des Traumes, begreiflich nicht ohne Abstächt. Keppler konnte betteln gehen, wenn er wollte, sagte von ihm Hausen."

"In dieser Lage schreibt er boch aufgeräumte Briefe an seine Freunde, erzählt selbst seine widrigen Schicksale ohne Rlagen, erfand — nicht einzelne Lehren, sondern Wissen schren, daften, Dioptrik, elliptische Aftronomie, Gesehe der Bewegungen einzelner Planeten u. f.; selbst brauchte er bei Ausrechnung von Körpern Abkürzungen, wie nachher in der Nechnung des Unendlichen sind gebraucht worden. Tycho und er machten beide lateinische Verse; Reppler mit mehr poetischem Geist. Gelbst seine Prose ist voll poetischer Lebhaftigkeit; und Dichterwih zeigt sich überall bei seinen Theorien. So hatte er Anslage zum Dichter, wie zum Mathematiker; keine von beiden führt zum — Reichwerden"\*). Was folgt aus dieser Zusammenstellung?

Ueber die verschiedene Schähung der Wissenschaften nach Zeiten und Nationen.

Barbarus hic ego sum, quia non intelligor ulli! \*\*) Dieß ist die Ueberschrift, wie manches

<sup>\*)</sup> Beid. ber Mathem. S. 372.

<sup>..)</sup> hier bin ich ein Barbar, weil niemand mich verfteht.

Werks, so manches wissenschaftlichen Geistes. Er kam zu früh (fagt man gewöhnlich: oder), er stand an unrechtem Ort; und dabei lässet man's bewenden. Lasset und der heuchelnden Ausgleichung näher vor's Auge treten.

1. Allerdinge geht der Periode des Wiffen 8 eine Beit bes Uhnens, des Eraumens vorher; jeder Nation ift es indeffen Pflicht, jene Dammerung, fo tieblich fie als Morgenrothe des Tages erscheine, über die Gebühr nicht zu verlängern. Unstreitig war die Aftrologie eine folde Dammerung, die der Astronomie voranging; in manchen Landern. und Standen ward fie über die Gebühr verlangert. Bu Keppler's Zeiten galt der Mathematicus für einen Zeitenwahrsager aus Sternen. "Man halt es für Amtspflicht des Mathematifers, Jahresprognostica zu schreiben," so fangt Keppler eine feiner Schriften an, die er bem Ebeln von Rofen= berg zum Renjahregeschenk sandte \*). Db er wohl biefe Runft tief verachtete und ihren Ungrund zeigte, mußte er fich ihr boch-unterziehen; benn auch an Raifer und Stande Scheint ihn gerade diefer Theil feines Umte junachst gebunden ju haben, wie fein Brief an den Kaifer Rudolph, feine Undeutung des Sterbejahrs Matthias u. f. zeiget \*\*).

<sup>3)</sup> De fundamentis Astrologiae certioribus. Pragae, welche Schrift Kafiner, von ihm selbst ungesehn, aus Weldster's Verzeichniß anführt. (Gesch. der Mathem. S. 229.) Sie enthält 75 theses und den Schluß. In den Säßen selbst, so wie in der Dedikation, spricht Keppler laut und klar gegen die Sterndeuterei, und doch mußte er sogar politisch sterndeuten.

<sup>\*\*)</sup> S. Käftner S. 368.

Wie welt fortgerückt hierln war das Zeltalter Newton's! Dieser tadelte sogar die Anwendung der Analysis auf praktische geometrische Aufgaben, welches er einen falschen Geschmack nannte \*). Er durfte die Wissenschaft rein behandeln; woch und gesichert stand er über den Meinungen des Pobels.

2. Eine noch bösere Schähung der Wissenschaften gibt die Beurtheilung ihrer nach Vorurtheilen des Parteigeistes, zumal der Religionsseften. Das Stillstehen der Sonne im Buch Josua hätte der ächten Astronomie beinah Stillstand geboten, wenn nicht Galiläi und Keppler, aller Versolzungen ungeachtet, dem Copernicus treu geblieben wären. Daß Keppler sich von Encho's ausgleichensdem System, ungeachtet ihrer nahen Verbindung, wegzmwenden das Herz hatte, zeigt eben so sehr die Stärke seines Geistes als seine Liebe zur Wahrheit; der Sah, daß aus Falschem Wahres solge, war ihm unerträglich.

Neber alle die Befehdungen der Wissenschaft, die Keppler von katholischen, wie von protestanztischen Theologen zu bestehen hatte, war Newton's Zeitalter erhoben. Ueberhaupt welchen Schaden hat es in Deutsch land der Wissenschaft gebracht, daß dieß Land in Religionsparteien getrennt und zerrissen daliegt! Sind wir nicht alle Deutsche? Gibt es eine katholische und protestanzische Physik, Mathematik, Moral u. f. an Grundsfähen unterschieden? Sollte es sie geben? Alle die, die Religionsbekenntnisse in's Spiel bringen, sind

<sup>\*)-</sup> Newton's Leben im brittischen Plutarch Th. 6. 6. 50.

Feinde der Wissenschaft aus Vorurtheilen des Pobels. Auch zu Newton's Zeiten verlor sein Nachfolger zu Cambridge, Whiston, seinen mathematischen Lehrstuhl, weil er Arianische Meinunzen hegte; Hallen bekam ihn, dem jede Religionszweinung gleichgültig war.

Wenn jede seiner Provinzen jedem Manne von Wisfenschaft gleich zugänglich ware! Und, nochmals ge-

fagt; find wir nicht alle Dentsche?

Kein Religionsdogma muß dem Forschungsgeiste der Wissenschaft sein Ziel sezen wollen, oder dieß heuchterisch zu verrücken streben. So wenig es der Wissenschaft vergönnt ist, oder es je ihr Amt senn wird, ächte Religion zu untergraben: so wenig darf und soll diese, wenn sie ächter Art ist, wahre Wissenschaft hindern. Daß ihr einen begeisterten Austruf Josua's, den ein Heldenlied sang, unpoetisch fasset und auslegt, soll dieser Stumpsheit sich das

Weltsustem fügen?

3. Jede Nation hat ihre eigne Ansicht der Wissenschaften; Erweis davon ist der verschiedne Begriff, den man hie und da, dort und dann mit dem Namen Bissen, Männer von Wissenschaft, Gelehrte u. s. verband und verbindet. In jeder Sprache, oft in jeder Stadt, an jedem Hofe haben die Worte eine andre Bedeutung und Nebenbedeutung. Was sich der Grieche unter dem Wort Philosoph, Weiser, der Nösmer unter dem Namen Mathematiker, die mittlere Zeit unter einem Sternseher dachte, was der Franzose unter einem savant, homme de

lettres u. f. begreift, nennet der Deutsche nicht ans ders als mit Ingredienzien seiner Art, in Bezies

hung auf Wiffenschaften, die er fultiviret.

Diesen Gesichtstreis ber Wiffenschaften festen jeder Nation theils Bedurfniffe feft, theils eigenthumliche Reigungen und Ginfichten, fur; ihre Lage und ihr befonderer Buftand. Ginem Bolt, bas die Runfte bes Schonen liebt, fallen die Wiffenschaften in's Auge, die, den Runften unentbebrlid, bieje grunden, ichmuden und festhalten. Gin Volk, auf Sandel und Gewinn er= pict, eine Meeresnation z. B. ehrt die Wiffen= icaften, die dem Sandel, der Schifffahrt, dem Gewerb dienen. Ginem Bolf endlich, bas reitet, jagt und trommelt, find die Reit=, Jagd= und Trommelwiffenschaften, nebst allem, was ihnen anhangt, die Nationalencyflopadie ihrer Bewundrung und Achtung. Geichicklichkeit in ihnen Dunft ibm die boch fre Birtuofitat.

Te vielseitiger und feiner eine Nation gebildet worden, je mehr sie sich selbst kennet und weiß, was ihr frommet und dienet, je größerer Namen in Wissenschaften und Künsten sie sich rühmen darf, und in Erfahrung den Nutzen ihres Wissens und Thuns erprobte, desto umfassender, höher und wahrhafter wird ihr der Begriff einer ihr eigenthümlichen Wissenschaft, mit desto wahrerer Achtung ehret und lohnt sie das Werdienst derselben. Ein Volk dagegen, dem in der Wissenschaft und Geisteskultur nichts hellig, ehrwürdig, achtungswerth erscheinet, dem alles in ihnen Zeitvertreib und Posse, oder Pedanterei

und unnuger Rram dunket; von wahrer Kultur burfte dieg Bolf noch fehr entfernt fenn. Menfch und Wolf konnen fich nicht leicht fo bloß geben, als wie sie über Werth der Wiffenschaften urtheilen; da zeigen sich auch unter der Lowenhaut am sichtlichsten die Aures! Urtheile mancher romifche Raifer von der und jener Wiffenschaft, das Lob, was die Großen der und jener Kunft ertheilten, vorzüglich was den Reichen lieb und werth war - gewiß ift dieß der drolligfte Unhang der wiffenschaftlichen Geschichte. Gemeiniglich standdie Wiffenschaft dem Domp oder der zeitfurzenden, luftigmachenden Gaufelei am nachften; das Wahre in ihnen, der Beist der Wiffenschaft war felten volksmäßig. "Was dem Bolk gefällt," fagte Covernicus, "verstehe ich nicht; was ich ver= stehe, gefällt ihm nicht; wir sind geschieden."

4. Wohlthat für die Nation ist's also, wenn erlesene große Geister und Gemüther Achtung für wahre und nüßliche Wissenschaften ihr festsen und diese als wesentliche Erfordernisse in ihr gründen. Sen es durch Stiftungen und Anstalten, oder durch Geste und Einrichtungen: genug, daß die Wissenschaft nicht um färglichen Lebensunterhalt arbeiten müsse, oder gar — betteln nie gehen dürse. Schande sür die Nation, bei der dieß nicht etwa nur zutrisst, sondern Tagesord nung ist, selbst nach Gesesen und Instituten; und jedesmal ist dieß der Fall, wenn z. B. in ihr durchans feine Stellen reiner Wissenschaft als solcher gewid met sind, sondern diese in allen ihren Zweigen nur

Brodstellen jugeordnet find, mithin bas Schlechteste dem Besten nach= oder beianlauft. Ein Rorper ohne wirkende Bande, ohne gehende Fuße ift mangelhaft; gewiß aber auch ein anderer ohne den= kenden Ropf, ohne sehende Augen. Diese muffen heiter und ruhig feben, nicht nur vor Stoß und Hieb, fondern auch ror Anechts- und Fußdieniten gesichert feyn. Reinen Theil von und legte die Natur in eine fo hohe und fefte Burg als bas Wehirn, das Werfzeug des Denfens. Gelbst ben Sinesen stehen wir nach, wenn unfre Mandarine der Wissenschaft, im Pobel sich verlierend, für Mangel schmachten und darben, indeß die Unwissen= ben, die Gedankenlosen in tragem Hebermuth ver= fcwenden und großthun. Die armfte Ration fann und muß so viel erubrigen, daß die Wiffenschaften nicht barben, ober daß man das Ihrige ihnen als Almofen reiche. Es ift ein enger Ruhm ber Fürsten, wenn sie die Wissenschaften, abhängig von ihrer Person, nur almoseniren. Unab= hangigfeit ift, nebst forgenfreier Dufe, ber Wissenschaften erftes Bedurfniß; sodann find's die Hulfsmittel, ohne welche sie mußig und lahm bleiben, oder auf falsche Wege und Spefula= tionen gerathen. Ohne Sulfsmittel find die Wiffenschaften im Staat nicht gesunde Arbeiter im gro-Ben Laboratorium der Natur, sondern Febricitanten in elenden, abgesonderten Sospitalen.

5. Da Geister zu Erfindung neuer Wiffenschaften und Merkzeuge zwar von der Natur gefandt, aber durch Umstände erweckt oder niedergedrückt, gefördert oder verwahrloset werden, so ift's ein Vergeben gegen die beiligsten Gefdente und Gaben ber Ratur, wenn von unreinen Thieren diese Perlen aus dem Kranz ber himmlischen Urania zertreten werden. Unfer Berg blutet, wenn wir die edelften Menschen von den unwurdigften gefrantt, mißhandelt, verfolgt feben. Ja, wenn diefe mit anmagend brudendem Gefdwaß ihnen auch nur Geduld und Beit rauben, feben wir's mit Unwillen und Verachtung. Go le= fen wir das Konfistorialreffript an den gewissenhaf= ten Keppler, weil er die sogenannte Eintrachts= oder Awietrachtsformel in einigen Muddruden der Rir= chenscholastif zu unterschreiben Bedenken fand. \*) So feben wir die Inquisition an, wenn sie sich über Galilai und Covernicus eine Entscheidung anmaßte. Alle felbitdenkenden, gefdweige erfindenden Bei= ster sind ihrer Natur nach über den Volswahn (opinionem vulgi) er haben. Die innere Freude, die Keppler über seine Erfindungen genoß, war ihm belohnende Seligkeit und ohne Rach= und Zuklang widriger Bolfestimmen, in feinem Bergen wie in feinen Schriften oft ein begeisterter Symnus. "Ift's not big, ben Werth gottlicher Dinge nach bem Preise eines Gemusepfennige zu schaken \*\*)?" Dem bungrigen Bauch nußt freilich die Kenntniß ber Natur und die ganze Aftronomie nichts. Edlere Menschen aber boren nicht auf solche Stimmen der

<sup>\*) ,:</sup> Von Sottes Gnat, durch Chriftum, neben Erbietung unfrer gutwilligen Dienst und chriftlichen Gebet zus bor." Frischlin, Memoriae Supplem, p. 342.

<sup>\*\*)</sup> Keppler Prodrom. s. Myster. Cosmogr. 1521. p. 2.

Barbaret, die defhalb diefe Studien megfchreien wollen, weil fie nicht nahren. Mahler, Tonfunft= ler ertragen wir, die unser Auge und Ohr ver= gnugen, ob fie uns gleich fonft feinen Rugen bringen; bas Bergnugen, bas man aus ihren Berfen schopft, halt man nicht nur fur menschlich, sondern für edel. Wie unmenfchlich alfo, wie nar= rifd, dem Geift fein edleres Vergnugen gu miß= gonnen, das man doch den Sinnen, dem Muge, bem Dhr gonnet! Rrieg gegen die Ratur führt ber, der diesen Vergnügen entgegenstrebet: denn der große Meifter, ber nichts in die Schopfung brachte, als was der Nothwendigfeit diente oder zur Schonheit und Luft gereichte, er follte ben men fclichen Geift, den herrn der gangen Datur, fein Bild, ihn allein follte er mit feinem Vergnügen bedacht haben? Wie wir nun nicht fra= gen, aus welcher Liebe jum Gewinn ber Bogel fingt, ba wir wiffen, daß Gefang vergnüge und er jum Singen gemacht ift, fo muß man auch nicht fragen, warum der menfchliche Geift mit fo vieler Muhe die Simmel durchsuche. Denn vom Schopfer ift er eben dazu den Ginnen vorgesest, nicht etwa, daß er bloß fur feinen Unterhalt forge (thierifche In= ftinfte fonnten dieß schneller bewirfen), sondern auch, daß er von dem, was ift, was er mit Augen bemerket, zu den Ursachen aufstrebe, woher es fey und werde, gefest, daß es uns feinen an= dern Nugen brachte. Wie Thiere und auch der menschliche Leib durch Speise und Trank erhalten werden, so wird der Geift des Menschen (ein vom Menschen Verschiedenes) in Vegetation und Wachsthum erhalten burch diefe Erfenntniffpeife. -Bwar nicht jedermann. Der Pobel findet an himm= lischen Dingen teine Mahrung; edlere Gemuther aber finden fie. Wie man nun Roftbarfeiten gum Rachtisch genießet, wenn man fatt ift, fo gewinnen erhabne, weisere Seelen an ihnen alebann Ge= fcmad, wenn fie aus ihrer Sutte, aus ihrem Fleden, aus ihrer Stadt, Proving oder Königreich fich jum Weltreich aufschwingen, und dort umber= ichauen. Wer bienieden in menschlichen Dingen die Sinfalligfeit diefer erfannt und gefunden hat, wie nirgend hier gang die Seligfeit wohnet, wie bier nichts dauernd, nichts ewig erfättigend ift, der wird von der Erde bimmelwarts ftreben, feinen von leeren Sorgen matten Geift droben jur R the bringeu und fagen:

Glüdliche, benen querft dieß angufchauen vergonnt war!

Die jum himmel empor stiegen, .o glückliche sie! Geringer zu schähen wird er anfangen, was ihm vorseinst das Vortrefflichste schien. Gottes Werke wird er über alles hochachten und in ihrer Betrachstung eine reine, lautere Erquickung finden. \*)

Schöpfer ber Welt! bu ewige Macht! Durch alle bie Raume

Schallet bein Ruhm; er ichalt himmel und Erden hindurch!

Selbft bas unmundige Rind hallt nach bie Stimm'; es verfündet.

Daß der Laftrer verflummt, laut des Unendlichen Lob.

Großer Künstler der Welt! Ich schaue wundernd die — Werke

<sup>\*)</sup> Prodrom. p. 88.

Deiner Sande, nach funf funftlichen Formen erbaut, Und in der Mitte die Sonn'! Ausspenderinn Lichtes und Lebens,

Die nach heil'gem Gesetz zügelt die Erden und lenkt In verschiedenem Lauf. Ich seh' die Mühen des Mondes, Und dort Sterne gestreut auf unermessener Flur —

Bater der Wett, mas bewegete dich, ein armes, ein fleines

Schwaches Erdgeschöpf fo ju erheben! fo hoch, Daß es in Glanz dasteht, ein weithin herrschender König; Fast ein Gott; denn er benet deine Gedanken bir nach.

herrscher ber Welt! Du ewige Macht! Durch alle bie Welten

Schwingt sich auf Flügern bes Lichts beln uner: inessener Glang."

6.

## Emannel Swedenborg,

der größeste Geisterseher des achtzehnten Jahrhunderis.

Keppler schrieb einen Traum vom Mende und den Mondbewohnern. \*\*) Eine Zaubererinn cititt einen Geist aus dem Monde, der ihr manches. erzählt, was zwei Jahrhunderte nachher des Mondbeschauers Schröter's Beobachtungen bestärft haben. "Levanien (so heißt der Mond) hat sehr hohe Berge, tiese und lange Thäler, ist voll

<sup>\*)</sup> Reppl. myst. cosmogr.

<sup>\*\*)</sup> Jo. Keppleri somnium de astronomia lunari. Opus posthumum. 1634. S. Käftners Gesch. ber Mathematik. B. 4. S. 306.

Höhlen, besonders in der Gegend der Privolvaner, die sich bahin vor Sitze und Kalte retten. Einigen Bewohnern zeigt sich die Erde beständig (dieß sind jene Privolvaner, in Keppler's Traum heißt die Erde Volva), andern nie. Die Sonne geht ihnen in Einem Jahr 12mal auf, oder in acht Jahren 99mal; gewöhnlicher ist ihnen ein Umlauf von neunzehn Jahren u. f." Kurz, Keppler lehrte auch

im Traum aftronomifde Wahrheit.

In vergangenen Jahrhundert gab es einen tenntnig- und erfahrungereichen Mann, ber von den Einwohnern ber Planeten und Sterne, von ihren Geiftern, ja von den Geiftern aller Simmel und Weltraume wachend tranmte. Er fprach mit ble= fen Gelftern, fie mit ibm, eine Gedankenfprache. Ste faben burch feine Mugen (benn fonft feben fie, wie er ergabit, Dinge unfrer Erde nicht); er em= pfand sie in diefem und jenem Theil feines Korpere, vorzuglich in ober vor feinem Saupt, mehr und minder entfernet. Dreifig Jahre lebte er im Umgange mit biefen Beiftern, aus welchem er ber Welt zwanzig fleine und große Schriften, rein und fcon in Quart gedruckt, von ihm felbst forgfant burchfeben, mitgetheilt hat: denn er schrieb bis in fein 85ftes Jahr, in welchem er ftarb. \*) Gein Andenken dauert noch fort; eine Religion Bfette

<sup>\*)</sup> Das Verzeichniß seiner Schriften s. im Vorbericht zu Swedenborg's himmel und Geisterwelt, 1774, wo auch seine Lebensumffände gesammelt sind. In Stockholm hielt der Bergrath Sandel seine Gedächtniftrede, 1772, die aber zwechaft dieses Geisterumganges nicht er wähnet.

in England und in Amerika führet sogar feinen Namen. Verdiente dieß menschliche Phanomenon nicht eine nähere Erwägung?

Emanuel Swedberg, Sohn eines schwe= bischen Bischofe, war dieser Mann, 1689 geboren. Er empfing eine Erziehung, die der Burde und Redlichkeit seines Vaters angemessen war, "auch als Kind fagte man fcon von ihm, daß aus ihm die En= gel fprachen." Wie oft hat man gefeben, daß der= gleichen Lobsvrüche, die man dem Rinde ertheilte, fammt der gangen findlichen Welt und Denfart in gewiffen Jahren gurudte hren und ein feftes Ge= dantenbild werden! Swedenborg's Engel boren ble heilige Schrift am liebsten von Kindern mit an= muthiger Stimme lefen; welches bei ihm felbst aus Erinnerung oder aus Neigung der Fall gewesen zu fevn scheinet. - "Bis in's zehnte Jahr," heißt es, "war er immer geschäftig, vom Glauben und von der Liebe zu sprechen," welche beide bann auch, als ibm, wie er fagte, bas Innere aufgethan ward, die Grundpfeiler feines Simmelreichs wurben. Eindrucke der Kindheit alfo belebten fich, als er in feinen fonderbaren Buftand gerieth, vor ihm, perfonificiret.

Im Jahr 1710 ging er auf Reisen nach England, Holland, Frankreich, Deutschland, brachte vier Jahre auf Universitäten daselbst zu, der Weltweisheit, Mathematik, Naturgeschichte, Naturkunde, Chemie, Anatomie, Theologie obliegend. Sein Geist umfaßte allerlei Wissenschaften, und verband sie, wie auch seine Werke zeigen. Im Jahre 1714 kam er

nach Schweden zurud, legitimirte fich in Upfala, fprach mehrmale mit Rarl bem 3wolften, der ihm bald barauf ein Affestorat im Bergwerkstollegium gabe wo er sich dann mit mathematisch medanischen Erfindungen hervorthat. Bur Belagerung von Friebricheball fchaffte er 1718 zwei Galeeren, funf große Bote und eine Schaluppe mit Rollen über Berg und Thal von Stromftadt nach Idefiol, einen Weg von 21/3 fcwedischen Meilen. Er gab einen by= verboraifden Dadalus, auch Schriften über bie Algebra, die Mungen, arithmetische, aftrono= mische Abhandlungen herans u. f. Im Jahr 1719 ward er von der Koniginn mit dem Ramen Gwebenborg geadelt, trieb bie Chemie, bereifete bie schwedischen Bergwerke, 1721 auch die sächsischen und den Sarg. Seit 1729 war er ein Mitglied der foniglichen Societat in Schweden, vollendete im Sahr 1733 seine Opera philosophica et mineralogica, die er 1734 in drei Foliobanden mit 155 Rupferstichen an's Licht stellte. Die frangofische Akademie ber Wiffenschaften hat daraus zu ihrer Geschichte ber Runste Swedenborg's Werk vom Gifen ale bas beite in diefer Materie über= fest.

In diesen philosophischen Werken entwirft Swedenborg ein tief durchdachtes Natursystem, mathematisch, mechanisch. Ein im Unendlichen gegebener Punkt, mit allen Kräften ausgerüstet, soll, durch eine innere Spiralbewegung der Kräste, alle Bewegungen, alle Gestalten der Thätigseit hervorbringen, die Swedenborg in Elemente ordnet. Elasticität, der Magnet, der Acther, die Luft, Dunste u. f. find diese Elemente, die er sodann bis in das , Reich der Organisationen verfolget.

Im Jahr 1740, 1741 gab er seine De kon omie des Thierreichs heraus \*), ein Werk voll Belesenheit und eigener Gedanken. In ihm ordnet er nach Reihen und Stufen die Naturreiche zu einer Harmonie, die er konstabilirt nennt, wo in jeder aus dem Einfachsten eine Wirkung sich durch die ganze Reihe verbreitet. Daß diese Ansichten der Natur, als Denkbilder des Verstandes, ihm zur Gewohnheit wurden, war natürlich; Reihen und Stusen der Dinge nach Uebereinstimmungen, aus dem Einfachsten geordnet, sah er allenthalben in der Schöpfung; eine konstabilirte Harmonie war sein Hauptzgedanke.

Nachdem Swedeuborg solchergestalt sich durch die ganze sichtbare Natur durchgedacht, durchversucht, durchgearbeitet hatte, geliebt, geehrt und geachtet von allen Verständigen seines Vaterlandes, legte er im Jahre 1747 sein Amt mit Beibehaltung seiner Besoldung nieder. Denn schon im Jahr 1743 war ihm, wie er sagt, der Herr erschienen, hatte ihm das Junere ausgethan und die Geisterwelt eröffnet, auch verstättet mit Engeln und Geistern zu sprechen, in deren Umgange er fortan bis an seinen Tod-lebte. Er sah sich als eine Verbindung zwischen der Geister= und Körperwelt, diesen Umgang sogar als ein Amt an, das ihm der Herr ausgetragen, und zeizte dabei weder einen

<sup>\*)</sup> Occonomia regni animalis. Lond. 1740. 1741.

anmaßenden Stolz noch eine Schwäche des Berftandes. Kein Prahlen machte er davon, wußte aber, wenn er darüber gefragt ward, auch die Spotter in Achtung zu erhalten. Fröhlichen, stillen Gemüths erschien er jedem, der ihn näher kannte, wirklich als Einer, ", der mit Engeln umgeht," d. i. als Muster ungehenchelter Frömmigkeit, Güte und Wahrheit. Der Styl seiner Schriften ist schmucklos; oft sehr naw erzählt er die Unterhaltung mit diesem und jenem Geist, und deren Wirkung auf ihn; von einem Truge, den er andern wissentzlich machen wolle, ist, wenn man ihn hört, nie die Frage.

"Mithin war Swedenborg ein Selbst betrog= ner?" Das war er. Da aber dies Wort bald ge= fagt ist und ähnliche Selbst betrüge, d. i. Miß= bräuche der Phantasse in Köpfen nisten, wo man esfaum erwartet, so lasset uns an diesem berühmten Beisplel der Quelle des Betrugs näher treten. Swedenborg's treue Relation in allen seinen Schrif=

tem gibt uns darüber warnenden Aufschluß.

Pfychologische Erflarung der Sweden= borg'schen Geschichte.

1. Von Jugend auf denken wir in Bilbern; Worte bringen Gestalten vor unser Auge. Diese bildererweckende Kraft nennen wir Phantasie, ohne welche aber anch der Verstand nicht wirket. Glücklich, wenn sich früh und immer wahre Gestalten eindrücken, nicht Phantome, nicht falsche Denkbilder geschriebner Worte.

2. Die bilderschaffende Kraft in uns und bei andern in & Spiel zu setzen, haben wir ein eignes Vermögen. Dichter thun es, Mahler, Tonstünstler, Nedner. Ihre Kunst führet darauf und hit daher erwachsen. Wer keine Joole hervorbringen kann, sagen wir, ist kein Dichter; se leichter er sie, oft nur mit Einem Wort hervorbringt, je natürlicher, länger und lieblicher sie sich bei uns, wie einst bei ihm, verweilen, desto mehr ist er im Besist des magischen Stabes. Ihr Künstler aller

Art, gebet uns wahre, schone Idole!

31. Aber auch ohner Kunft fchaffen Reigung, Leidenschaft und Gewohnheit bergleichen Bilder. Aus und nach Neigung findet sich jeder Menfch in einer eignen Sphare von Geftalten, ge= mein und niedrig, ober schon und ebel, die er als Bekannte aufruft. Das wir fire Ideen nen= nen, find bergleichen; Ein Wort reget fie auf; ein Umftand bringt fie hervor, und an ihnen hangt eine Welt von Rebenumfranden. Leidenschaft als eine erhöhete Reigung, wirkt also machtig auf die Ideengebarerinn, die bilderschaffende Phantafie oft unüberwindlich; benn unmerklich schafft diese und liebt Gewohnheit. Laffe man feiner Ginbil= dungefraft Raum und Beit, an biefem Ort, du jener Beit nur folde und feine andern Bilder ber= vorzurufen, und an sie mit Wohlgefallen zu benten: fie kommen, von Beit und Raum untrennbar wieber. Seilige und Verliebte haben dieß gnugfam erfahren, gnugfam geubet.

-4. Wenn also aus bem Quell der Reigungen unfre Idole aufsteigen, wo quillt diefer Quell am

vollesten, am reichsten? Im Thal der Jugend! Das fcobften wir die neueften Bilder; am tiefften drangen sie damals in uns, und wie einen verbor= genen Schat bewahret das Berg fie. Gern fteigen sie in Traumen empor und verweben sich sonderbar mit fpatern Geftalten: denn nach und nach entgeht der Seele diese Kraft neu ju erzeugender Bilder; sie stutt sich gern auf ihre altern Freunde. Der Greis fpricht am liebsten von Jugendzeiten, in de=" ren Erinnerung er wieder Jungling wird; die Wie= berholung derselben ift ihm ein Traum des Wir= fens, ein unterhaltendes Far niente. Da nun bicfe altlichen Reproduktionen das Robe ber Jugend abgelegt haben (långst entschüttelten dieß die Jahre); und das forverliche Bild jest in einer geiftigen Ge= stalt gleichsam verklart daftebet, so wachf't die Taufcung. Wir wurden une, wir wurden die Gegen= ftånde unfrer jugendlichen Reigung oft nicht fennen, wenn wir fie in ihrer achten erften Geftalt feben follten. Wir nennen dies Poeffe des Lebens, die, mit Maß gebraucht, zu unserm Glud beitragen, im Uebermaß aber uns zu füßlichen Thoren machen fann, wie jedes andre Blendwerf.

5. Wenn die Phantasie ihrer Natur nach eine so vergeistende Zauberinn ist, indem sie das Schwere sinken läßt und das Leichte hebet, indem sie der Mühe vergist und nur der Anmuth gedenfet, so macht sie natürlich in reinen Herzen einent himmel Naum, von welchem man die Höllescheidet. Jene hellen Gestalten, die auf dem Wegeunstes Lebens uns schuldlos erfreuend die Hand botten, mahlt die Phantasse als Engel und Heilige;

das Wilde dagegen, das auch seine Schwere abgelegt hat, schwebt als ein schwarzer Schatten vorüber. Wie der Mensch zwischen Freude und Leid,
zwischen guter und böser Erinnerung einhergeht, so
sliegt rück- und vorwärts die Einbildungsfraft zwischen zwei Ertremen, Licht und Dunkel. Es kommt
darauf an, wie man sie ansehe und ordne. Jeder
ordnet sie nach seinen Lieblingsbegriffen; das ruhigere Alter sollte sie sanst, verständig ordnen. Im
Fieber haben wir Fieberträume; eine gesunde,
schone Seele mahlt schön und rein. Auch den lieblichsten Gestalten gibt sie Maß und Entfernung.

6. Wie es endlich mit den materiellen Bil'dern zugehe, die, wenn sich unser Organ ermattet schließt, ohn' unsern Willen und ohne an sie geheftete Gedanken langsam oder schneller vor uns treten, kurzer oder langer vor uns verweilen und wunderbar wechseln: dieß Problem möge der Physsiolog auflösen. Gnug, um uns Swedenborg's Engels und Geisterreich Blatt für Blatt zu erkläten. Man lese das Folgende als einen Noman seiner Seele.

Ihm, dem Sohn eines frommen Bischofs, waren Religionseindrücke, nach damaliger Zeit, also Himmel und Hölle, in der Moral Glauben und Liebe die ersten, die innigsten worden; man siehet auch genau, gegen welche Meinungen der spätere Swedenborg kämpfte, die er in seinem Geisterreich also anders modisciret. Die Dreifaltigseit z. B. im groben Begriff, das Eins als

Dret, Dret ale Gine laffe fich in feinem Simmel ber Wahrheit, wie er fagt, nicht aussprechen, inbem es die Engel fur einen Widerfpruch halten. Swedenborg's Sefte nimmt den ewigen Bater fub= fistirend im Cohn an; bildlos mochte er fich feinen Gott benfen. 2118 Naturaliften und Pantheiften verbannet er die aus dem himmel, die ihn fich bildlos dachten: fein himmel und aller himmel Simmel haben bie Geftalt des Berrn, d. f. -Menschengestalt. Die hat jeder Engel, jede Gesell= Schaft der Engel, deren Reigungen und Krafte nach Funftionen ber Glieber bestimmt find; alle nach dem Lieblingsbilde einer fonstabilirten Sar= monie, die Swedenborg in der Saushaltung des organischen Lebens gefunden hatte, fonfiguriret. So spielet die Phantasie mit und nicht nur in bich= terifchen, sondern auch in wiffenschaftlichen Traumen.

Hieraus erklären sich Swedenborg's zwei Neiche der Himmel; das Neich des innigen Gemuths, d. i. des wahren Menschen, mithin der höchsten Seligkeit, der Liebe; nach und neben ihm das Meich der Erkenntniffe, des Wahren, des Glaubens. "Aus dem Willen," meint er, "wirke der Mensch; Gemuth sep der Stamm und die Wurzel seines Dasenns. Liebe werde Wahrheit, wenn sie, ohne Nücksicht auf sich, thätig und sellg in allen Kräften wirfet. Nicht leicht stärker kann der Vorzug des Gemüths vor dem bloß forschenden, wißbeglerigen Beist gezeichnet werden, als Swedensborg ihn durch die Trennung dieser Himmel gezeichnet hat. Die Sphäre der Liebe verbreitet die innigste Seligkeit, die größeste Wirksamkeit, Ein=

tracht und Freude." — Ist auch unter Menschen dem nicht also?

Jeder Mensch und Engel hat seinen Simmel in sich, und verbreitet ihn um sich durch eine machtige Sphare. Reigung und Abneigung. ble auch in der Entfernung fogar, auf die Empfin= dungen andrer wirket, trennen Swedenborg's nie ver= mischte Gesellschaften des himmels; dort wie hier fliehen ober suchen sich die Wesen, verschieden von einander, und bei aller Mannigfaltigfeit Gin Gan= zes durch Gemuth, Kenntniffe und thatige Liebe. Wie andre Welsweise, jener eine Sonnenstadt, die= fer eine platonische Republik träumte, so spiegelt Swedenborg, der zu weltflug war, als daß er po= litische Traume ausspinnen wollte, eine Sim= melewelt aus sich beraus, in der das Mensch= liche im Menschen, Wahrheit und Gute, entnomis men dem Groffchen, wirket; eine Occonomia coelestis. Der Ausdruck, mit dem er feinen Buftand bezeichnet: "fein Innres fen aufgethan worden," ist ber eigentlichste in einem andern Verstande. Denn allerdings geht fein Innres, fein-Ideal menschlicher Ratur und Gute in feinen Traumen hervor. Satte Swedenborg eine Morat geschrieben, wurde er sie auf dieselben Rormalbe= griffe Wahrheit und Gute gebauet haben. Die Geheimniffe, die er in der Geisterwelt entdecken wollte, sind in jedes Menschen Geist und Berg geschrieben.

"Wie sprach Swedenborg also mit seinen Ensgeln?" Wie man mit seinen Gedanken spricht; Ensgel und Geister waren seine Gebilde. Nur persont

ficirte er wiffentlich fie nicht; als Biffonen waren sie vor ober in ihm; biefer Zustand war Krantheit. Eine gefährliche Krantheit, weil in sie der Uebergang so leicht ist. In manchen Instån= ben des Gemathe find Menschen der Bifion nahe; Reigung und Leidenschaft tann fie fordern. Wahr= scheinlich war Swedenborg durch starte Intension der Gedanken, die auch in seinen wissenschaftlichen Werken herrschet, allmälig zu ihr gelanget, und hatte fich, da ibm biefer Umgang (ein Gedankenfviel, eine Seelen = und Gemuthebidtung) angenchm war, darin geubet. Defhalb jog er fich in die Ginfam= felt, und befand fich alfo in feinem Simmel; Dr'= gan und Konfabulift der Enget und Geifter, ihr ibealischer Mitbruder: Den Zustand, in dem er fich dabei befand, hat er felbst treu geschildert.

Er war von dreifacher Art: der gewöhnliche, ruhige, indem er mit Geistern sprad, -diese vor thm und neben ihm erschienen, oder in Theilen felner felbst fuhlbar wurden. Der zweite feltnere, eine Entzüdung, in welchem alle Ginne bis auf's Gefühl außerordentlich lebhaft wirften. Der britte. da er vom Geift fortgeriffen, in ichneller Beit ungab= lige Derter und Wegenstande fah; der feltenste. -Alle drei Bustande tennen wir nicht nur aus Erau= men und Krankleiten, fondern auch gefund und ma= chend aus Buftanden, in denen unfre Phantaffe lebhaft wirfet. Swedenborg's Simmelsgeheimniß war, daß er diese Phantasien, bei thni aus feinem in= nerften Genn entfprungen, mit leberzeugung fah und glaubte; diese leberzengung realisirte thim die Erscheinungen im Junern, und stellte fie gegenwartig

den Sinnen dar. Himmel und Hölle waren aus und in ihm; eine Laterna magica seiner eignen Gedanken.

Sehr getäuscht finden sich also alle, die in diesen Besichten Aufschlusse fur ihre Reugierde suchen; 3. B. was Sofrates, Cicero, Luther, u. f. mit Swedenborg gesprochen haben niggen. Alle spre= chen aus ihm und wie er; wie er aus feinem In= nern hinans fie fpreden madte. Alfo durdiaus ein= tonig; daber das Lefen diefer Schriften fo febr er= mudet. Bertraute Swedenborg's muffen es fogar gewußt haben, von wem dort und hier das Bild oder die Meußerung des erscheinenden Beiftes un= wissentlich abgezogen fen; fo treu und genau zeigt fich der Seher mit allen Mangeln und Vorurtheilen feiner Individualitat, nad Beit, Sitten, Religionsmeinungen, Lieblingbideen, ja in feiner geheimsten Organisation selbst. Man fieht, welche Sinne bei ihm die gartesten, welche dagegen minder ausgebildet gewesen. Musikalisch war er eben nicht; dagegen fommen uber Sprache, Ge= ftaltungen, Bebarden, über Reigungen und Wirfungefreise ber Sinne, vorzüglich bes Geruche, über Lohn des moralischen, Strafe des unmorali= fchen Gefühls fo feine Bemerkungen vor, daß man oft wunicht, Swedenborg ware Dichter gewesen, dieß alles in handlung zu feben, oder wie Dante zu zeichnen. Er bleibt aber ein redlicher Profaist, ein wiederholender Ergabler. Der Unterschied feiner Planetengeifter g. B. ift aus den Metallen gezogen, die mit jenen Weltkörpern einerlei Bezeichnung ba= ben; aus dem Quedfilber werden die Geifter des Merture, aus Blei die Geister Saturns charafte= rifiret. U. f.

Die Traume die ses Geistersehers durch neue Traume einer fremden Metaphysik zu erlautern, ware ein überstüssiges gutes Werk; das Nothigere scheint, sie aus dem Traumenden selbst zu erlautern, da sie seine Metaphysik sind. Metaphysik seines sammtlichen Wissens, Empsindens, Denkens, Hoffens, Thuns und Lebens, durch einen Mißebrauch seiner Phantasie entstanden, und durch ihn fortwirkend.

"Wie aber? hat Swedenborg aus feinem Bei= fterreich nicht fonderbare Nachrichten und Aufschluffe gebracht? 3. B. in welchem verborgnen Behaltniß jenes Papier ftede; daß in Stocholm jest ein Brand fen, ob er gleich damals in Gothen= burg war; das geheime Gesprach, das die Koniginn mit ihrem verstorbenen Bruder voreinst in Charlottenburg geführet." \*) Erzählungen der Art begrunden nichts, da Swedenborg felbst fein Reuigfeltforscher aus jener Welt, sondern ein Bote bes geistlichen Sinnes der Schrift fenn wollte; über= dem find fie aus der truben Quelle, von Soren= fagen ,-geschöpfet. Und bann, wie weit reicht in unfrer Seele das dunfle Land der Bermuthung, ber Ahnung? Sagt uns nicht oft ein Traum, worüber wir wachend lang, aber vergebens nach= fannen und fpefulirten? Und ein verftandiger Dann, ber vor allen andern fein Traumvermogen in

<sup>\*)</sup> Swedenborg vom himmel und ber Beifterwelt. Borbericht.

Chatigfeit gefest hat, auch wachend-muß er viel austraumen.\*)

Ernft und bedeutend winkt Adraftea den Menschen durch Swedenborg zu, auch fromme Ge= banten, biblifche Guruche und Bilder, einen geiftl= gen Ginn ber Schrift u. f. nicht über Mag und Biel zu führen; das garte Geschäft wird bald Mußiggang der Gedanken, langweili= ges Spiel, Wahnsinn. Gie winkt uns zu, feiner Imagination einen unbegrenzten Raum zu geben, auch die reinsten Ideen des Wahren und Schonen dergestalt nicht in Bilber gu fleiden, als ob diese die Wahrheit felbst maren: bei der redlichsten Gesinnung wird durch sie der Selbstbetrogne ein Wahnsinniger, ein Wahnsinni= ger ein Verführer. Endlich zeigt fie und, daß der gange Reichthum wiffenschaftlicher Kenntniffe, gu= mal wenn diese den Geist ermattet haben, nicht vor dem Truge bewahre, wenn diesen das ungefat= tigte Herz begehret. Offenbar war Swedenborg's Fehler, daß er, ermudet von wiffenschaftlichem und Staatsunfug die Rette der Natur, die irdische Deto= nomie verließ, und sich geistig isolirte. Sei= nen farken Organen war damit Naum gegeben; er schuf sich die Welt, die er in Gesegen der mecha= nifd animalischen Natur gefunden hatte, und fonst

<sup>\*)</sup> Wenn ein Kopf in D. Gall's Sammlung zu beffen Bevbachtungen zu wünschen wäre, so ift's Swedens borg's. Es icheint ihm Jahre gekoftet zu haben, bis fein Trieb Fertigkeit ward, und fich ihm bas Gelfters reich aufthat. Und fast breifig Jahre hat er biesen Trieb geübet.

nirgend fand, moralisch geistiger Beise in himmli=

schen Tranmen.

Warnend ist auch für die Metaphysik dieß Beispiel: denn treibt unser neuer Idealismus mit seiner Phantasie nicht auch dergleichen, sogar bloße Buchstabenspiele? Hat das verwichene Jahrhundert nicht eine Reihe Geist erseher hervorgebracht, die, in Ansehung einer konstabilirten Harmonie, Swedenborg bei weitem nicht an die Seite zu seßen wären?

# Simmel und Solle.

Fragt ihr, wo Soll' und himmel fen? Uns wohnen beide in und bei.

Ift holle der Verdammten Stelle,
So, wo Berdammte find, ist hölle.
Berdammte Dichter und Kritiker,
Verdammte Rath' und Politiker,
Verdammte Tyrannen, verdammte Schmeichter,
Verdammte Juriften, Pfaffen und heuchter,
Verdammte – kurz, in Stand und Mint,
Wer höllisch lebet, ist verdammt.

Doch auch ein himmel ist auf Erben; Durch Menschen soll er Menschen werden. Wo Macht mit Weisheit still regiert, Und Villigkeit den Scepter führt, Wo Anmuth, Lieb' und Fintracht wohnen — Uch nicht mit sern erborgten Kronen, Mit himmelsfrieden sohnen sie, Mit Paradiesen spät und früh. Wo in der Noth dem Freund ein Freund -Als Engel? — Nein, als Menich erscheint, Der auch verborgnen Kummer sieht, Ihn sanst zu tilgen, froh bemüht! Wer kumme Seufzer geistig hört, Und fernem Unmuth milde wehrt, Wer unsichtbar mit Anmuth sindert, Und wie ein Schufgott Boses hindert — O Engel unfres Lebens send Willsährig uns in Freud' und Leid

Doch holl' und himmet, ach wie nah Sind fie und oft im Bergen ba! Ein Augenblick — und eine Schaar Froblockender finkt in Gefahr. Ein Entichluß! — ach und Freud' und Gluck Des himmels kehret nie juruck.

Ihr Engel, traget und empor, Eröffnend und bes himmeld Thor! Erhebt dad herz, von Gram gedrückt, Den Mattgefallenen erquickt! Ihr Menschenengel, seine Brüder, Kommt! geber ihm den himmel wieder!

Und jeden frage dieses Blatt: Was er in Rah' und Weite Ringsum verbreite? Ob in unseligem Getümmel Er holle jest und jest den himmel, Wie, ober fanften Glang in feinem herzen hat?

## unternehmungen des vergangenen Jahrhunderts

ju Beförberung eines geistigen Reiches.

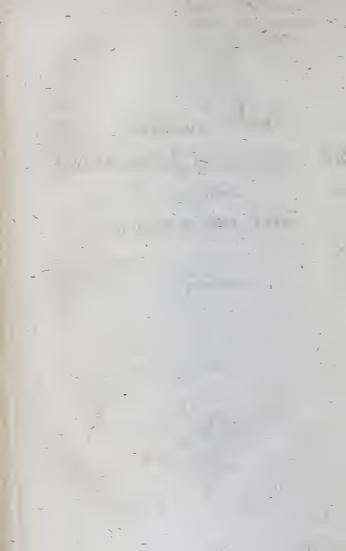

### Sakularische hoffnungen.

Gegen den Albgang je des Jahrhunderts rafften sich, wie wir in der Geschichte bemerken, die Menschen zusammen, um dem neuen Jahrhundert rüstig zu begegnen. Im dunkeln oder hellern Gefühl, daß sie bisher gezögert, wollten sie das Versäumte schnell einholen, ehe das neue Jahrhundert käme, damit dieß eine neue Zeit ansangen könne. Die Nosse der Begierden und Bunsche sahen ein nahes Ziel, die Herberge; sie nahmen ihre Kräfte zusammen, und eilten dahin schnaubend.

Jedes ueue Jahrhundert fing daher gewöhnlich mit Pracht an. Man wollte seinen Einzug mit etwas Neuem und Großem bezeichnen; man schmuck= te sie schon aus, die Pforte der Hoffnung.

Durch die ganze christliche Aera dieß zu erweisfen wäre ein zu weiter Gang; in den neueren Jahrshunderten fallen die Wirkungen dieser Jubelstreude sichtbar in's Auge. Welche Bewegungen zu Ende des dreizehnten, zu Anfang des vierzehnsten bis achtzehnten Jahrhunderts in Geistern und Seelen der Menschen! Ihnen sind wir Petrarca, Huß, Luther, die Nevolution in den Künsten, die Reformation, so manche Anlagen, Stiftungen, Unternehmungen, Entwürfe mit schuldig.

Und in unfrer Beit - wer denft nicht an den Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts mit ei= nem stummen Entseken? Geit 1790 bis 1800 ge= fchah, was das gange Gafulum nicht gefchehen, wor= auf aber manches långst zubereitet war. Wie-viele Ungluckliche find aber nicht mehr, die mit dem Un= fange unfres Jahrhunderts eine neue Welt hoff= ten! Politisch und philosophisch sturmten die Wun= fche, die hoffnungen zusammen; das autonomi= sche sollte das neue Jahrhundert heißen, wo jeder fich Gesetse gabe. Sogar eine neue Voeste und Aritif sollte an's Licht treten! ja man glaubte fich schon im Besis derfelben; eine Poesie und Aritik, die das zum Vorzuge habe, daß sie sich an keine vorige Zeit anschlösse, sondern, in erwähl= ten Menschen unmittelbar vom himmel gestiegen, in ihnen leibhaft wohne. Im Jahr 1804, glaubte man, werde die ganze Welt zu diefer neuen Poesie, Metaphysit und Kritik, ja auf ihren Flugeln zu einer neuen Physik und Medicin bekehrt fenn; man werde nichts als die fe Schriften lefen.

Sonderbarer Kontrast zwischen dem Anfange des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts! In jenem holte man alles vom Himmel herab; nach dem jüngern Helmont sollte das tausendjährige Meich 1734 eintreten, nach Petersen alle Dinge wiedergebracht werden; in lieblichen Stimmen bewillsommete er die selige Zeit.\*) Man rüstete sich zu ihr durch Gebete, Buspredigten, durch schärfe Rüge der Misbräuche und Laster; die Erwählten.

<sup>\*)</sup> Peterfen & Stimmen aus Bion. 1696.

die Verfolgten starkten einander und hofften. Ame Ausgange des Jahrhunderts entfagte man Gott, erwartete von oben keine Hulfe; durch Autonomie sollte das Glück der Menschen gegründet werzden; selbst müßten sie sich Necht schaffen und einrichten. Zene hieß man zu ihrer Zeit Enthuzstaften, Fanatiker, Schwärmer; mit welzigen Namen diese sich geziert, ist jedermann in Ausbenken. Die Autonomie erfordert auch in Vernennungen einen eignen hohen Egots nins.

Wie viel von satularischen Hoffungen zu hoffen und nicht zu hoffen sen, muffen und Vernunft, Erstahrung und die Geschichte alterer Zeiten sagen! denn unglücklich ist ein Jüngling, der in einen solschen Strudel verwirrter Ideen, grober und seiner Anmaßungen fällt. Er rettet sich spat oder gehet unter; immer aber verlor er mit dem Richtmaß

feines Lebens auch feine iconften Tabre.

1. Hoffen ist allerdings dem Menschen unsentbehrlich. Alles was lebt, was geht, siehet und hofft vorwärts, in die Zukunst. Bei Dante ist seine der Höllenstrafen, mit dem Gesicht auf dem Rücken hinter sich zu schauen, und indem man vorwärts will, rückvärts zu kommen. Was nüste es, im Traumbuch der Vergangenheit zu blättern, wenn man aus ihm mit verglichener Gegenwart der Dinge nicht Schlüsse auf die Zufunst zoge? Umsonst hättet ihr, Philosophen der Geschichte und Gesetzgebung, Plato und Aristoteles, Machiavell, Campanella, Montesquieu, Parneta u. s. über vergangene Zeiten und Zeitveränderungen philosophirt; ohne Vorblick auf das, was

etwa werden kann und foll, ware eine Zerle= gung vergangener Traume ein unnuher Traum.

2. Wenn also dem Menschen seine Augen vorwarts im Kopf stehen, und er vorwarts zu gehen
hat, so ist's natürlich, daß er daß, was vor ihm
liegt, auch messe und berechne. Nechnet er
falsch, entweder nach einem unrichtigen Augenmaß
(denn Augenmaße sind sehr trüglich) oder gar nach
einem falschen Einmaleins, misset er mit unrich=
tigen Stäben voriger Erfahrung, und steckt oder
zählt sie unrichtig; freilich so gewinnt er salsche,
oft lächerliche Resultate. Ist er endlich mit Hoss=
nungen so freigebig, daß er sie in's Blane, in's
Leere ausspendet, so wird allerdings der großmü=
thige Hossmungsspender bald ein Bettler: denn leich=
ter ist nichts als Hossen, schwerer nichts als soff=
unngen erfüllen, ungewisser nichts als sie erleben.

Tuf die Analogie der Dinge und Erfahrungen kommt's also an, nach welcher man rechnete und zählte; ist diese keine andre als die Zahl selbst, so hat man ein Zahlbret, einen leichten, aber anch sehr grundlosen Kalender der Zukunst. Denn was ist Zahl? wie unge-wiß zählt man das Alter der Welt, Begebenheiten, Kevolutionen! Endlich auf welch einem Sprunge steht diese ganze Zeitrechnung! Nachdem man mit gewissen Tagen oder Stunden Nevolutionen der Natur, in den Gewächsen, in thierischen und menschtlichen Körpern, zumal bei Krankheiten bemerkt hatte, wandte man diese auch auf mystische Körper, auf politische Verfassungen, Staaten, Familien an. Diesem Hause sollte jene, jenem eine andre

3 ahl, gar ein Name immer fatal gewesen seyn; man fürchtete sich vor kritisch en Stufen i ahren der Neiche und Weltepochen wie seines Lebens. Auf andre-Zeitsignale körnte man die Menschen, und lud sie zu ihnen ein; durch Prophezenungen beförderte man manches, was ohne diese Prophezenung kaum geschehen wäre. Dwelche Kinder sind die Menschen! Durch Träume

und Jahlen werden sie regieret.\*)

4. Heften sich die Zahlen der Weissaungen an Nevolutionen der Sterne, der Geister und Seelen, so bleiben sie immer nur Zahl: denn auf welchem Grunde stehet auch diese Himmerstelleiter? worauf beruhen die Epsten wiederkommender Geister?\*\*) Nach Cardan sollte im Jahr 1800 das Christenthum untergehen, oder eine große Revolution leiden; er wollte die Weissaung and der Nativität Christi gestellt haben. Aber noch ist das Christenthum nicht untergegangen; und woher wußte Cardan die Geburtszeit Christi?\*\*\*) Der Menscheit ist Glück zu wünschen, daß sie von einem großen Theil dieser Zahlen und Epsten Weissaugungen befreiet worden; im 16ten, 17ten Jahr=

<sup>\*)</sup> Wer eine Sammlung folcher Zeitregeln zu lefen Luft hat, bekümmere sich um Georg Richter's axiomata oeconomica, Jena 1618, um C. A. Brunner's Fatum, Leipz. 1704. Im 16ten bis in's 18te Jahrhundert war ven dergleichen Ariome fehr im Gange; in manchen Gegenden und Familien sind sie es noch.

<sup>\*\*)</sup> De revolutione animarum humanarum. Lond. 1684.
vom jüngern heimont.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Leffing's fammtliche Schriften. Ih. XVII. S. 274.

hunderte beschäftigten sie die scharssünnigsten Geister; Whiston, Detlev, Eluver u. a. verschwendezen ihren Calcul, ihre Zeit, ihre Kräfte. \*) Andre mißbrauchten damit die Menschen, oder bezuemten sich ihnen. Ein bekannter Mathematiser gab im Namen seiner Akademie der Kaiserinn Anna auf alle Vitterungsanfragen Vescheid, und prophezente sogar einmal den Tag des Sisganges der Newa — glücklich. Er wagte es aber nur Ginmal.

5. Noch sind wir aber bei weitem nicht über dieß Zahlbret der Weiffagungen hinaus; einige Normen stehen fest da, die man sorgsam beachtet, z. B. die Weiffagungen Malachias \*\*), die Offenbarung Johannis. Sine Wohlthat ist's, wenn dergleichen Zahlprophezenungen ängstlichen Gemüthern fern gehalten werden. Von der Offenbarung Johannis ist zu erweisen, daß sie den ihr untergelegten Zeitenkalender nicht kenne, noch weniger geschrieben sen, ein solcher Kalender zu werden. \*\*\*) Ueberhaupt wirkt gegen ahnende

<sup>\*)</sup> D. Cluveri nova crisis temporum, ober Beltmercurins. Samb. 1701.

<sup>\*\*) .</sup> Schon 1689 ichrieb Menestrier eine Refutation des Propheties faussement attribuées à St. Malachie (bem Erzbischofe von Urmagh nämlich, nicht dem jüdischen Propheten). Nach dieser Papstrolle heißt der jesige Papst Aquila rapax, der vorige hieß Peregrinus Apostolicus, welchen Namen man im Leben und Tode desselben erfüllet fand. Nach dem jesigen sollen noch 14 Pävste folgen; der leste ist Petrus Romanus.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach Bengel (S. gründliche Beurtheilung bes

Traume ber alten Zeit nichts fo fraffig, als bas Erwachen. Bachend trannt man nicht weiter und fiehet, daß bas Vorige ein Traum war. Wer die fortgehende Erlenchtung der Bolfer hemmt, fturgt fie wieder in die duntle Belt gurud, da niau, wie im Rinftern auf jedes Geraufch; auf jede weisfagende Stimme horchte.

6. Schreden ben Weiffagungen thne man gang Einhalt; im Schrecken glaubt man, was man sonst nicht glanben wurde. Aber auch frohlichen vertraue man nicht zu fehr: benn wer sich ohne Grund; also and vergeblich freuct, kann sich nicht nur eben fo leicht ohne Grund betrüben, fondern wird dieß fogar leichter: denn Furcht wirft hofti= ger, unvorgesehener als hoffnung. Ein foldes Gemuth ift tropig und verzagt, jedem nichtigen Reiz offen und verführbar.

7. Gine Voraussicht der Bufunft ans be= ftimmten Zeitumftanden nach der Ana= togie der Dinge solbst vermische man mit jenen Zahlhoffnungen nicht; wer sie hat, wird sie bescheiden ansehen und weise gebrauchen. Richts ist kindischer als der laute Selbstruhm: "habe ich dieß nicht vorausgesagt?" nichts alberner, als auch in fast gewissen Erfolgen jeden Beitumstand

Beitalters, worin wir jest nad ber Offenbarung 30hannis leben. Frankfurt und Beipsig 1738.) leben wir jest Rav. 13, 11 u. f. ,Ber fiehet nicht (werden mande fagen) die offenbare Erfüllung? Den falfden Propheten mit dem Dahlbeichen, mit der ungeheuern Macht und überredenden Bunge, wer fennet ton nicht ?" Schwerlich ber, ber bie Beiffagung ftellte.

vorhersagen. Mache man die Probe, bei gleichgütztigen Dingen des Lebens seine Voraussehungskraft in's Spiel zu seßen: "wie dieß und jenes erfolgen, wie man dieß und das sinden werde?" Finden wird man, daß man gar oft weit ferne vom Ziel gemuthmaßet habe. Bei wichtigern Erfolgen, wer håtte dieß uicht erfahren? und bei Weltbegebenheiten, bei Nevolutionen, bei'm großen Gange der Zeit, wo auf den tausendarmigen Zusall so viel ansommt, wer wollte sich über sie als ein Allvorwiser gebärden? Zuleßt, sehen wir, kommt nach abgestumpstem Nath und ermüdeten Kräften der Wirfenden das Größeste auf ein Kleines, oft auf das Kleinste an, das in der Hand der höchsten Vorsehung entscheidet.

Es ist schon bemerkt, daß unter denen, die man im Anfange des vorigen Jahrhunderts spottend Enthusiasten, Schwärmer nannte, Männer waren, die an forgsanier Borsicht, so wie an Wirksamkeit kaum einem Staatsminister wichen, die sich daher, ihres reisen Verstandes wegen, keine dergleichen Zeitbestimmungen der Zukunft zu Schulden kommen ließen. Spener z. B. war die überslegende Vorsichtigkeit, A. H. Franke die fröhsliche Wirksamkeit selbst\*); sie machten keine Kalender. Petersen, ein heller Kopf bei einem sanfeten Herzen, wurde durch seine Verfolger — man lese

<sup>\*)</sup> Der Charatter beider drückt fich in ihren Liebern aus. Spener's: "Welch eine Gorg' und Furcht;"
Frankens: "Gottlob ein Schritt gur Ewigkeit."
In ihren Schriften und handlungen ift beides fichtbar.

sein von ihm sethst geschriebenes Leben\*) — dahingebracht, daß er einer Hoffung, die ihm sonst angenehme Hypothese geblieben wäre, zu viel Naum gab, und sie sich zu nahe einbildete; ihre Zeit aber bestimmte er nie. Man hore seine tindlich einsache, verständige Stimme:

# Das Maß jedes Zeltalters. Gine Stimme. \*\*)

Gott regieret weise; seine Bunder sind groß und viel. Nach Bahl, Maß und Gewicht ift alles

erschaffen; die Zeiten selbst vertheilete er.

Sie sind gleich einem Kreise, in welchem das Lette nicht zu langsam kommt, noch das Erste zu geschwinde. Rein Geschöpf mag seinen Schöpfer übereilen; die Mutter gebieret ihre Kinder nicht auf einmal.

Auch thut das Kind nicht, was dem Mann zugehöret; und der Mann nicht Werke der Kinder.

Rach und nach offenbart Gott feine Wunder,

<sup>\*)</sup> Peterfen's Lebensbefdreibung. 1718.

<sup>\*\*)</sup> Petersen, Stimmen aus Zion, Pfalm 16. hier mit Auslassung der Anspielungen auf die biblische Seschichte. Petersen war nicht nur ein redlicher und geslehrter, sondern auch ein talentreicher Mann. Leibe nit schäpte seine Poessen. Küster, Bengen haben sie herausgeben wollen; es ist aber unterblieben. Manche seiner Stimmen aus Jion lassen sich wie Idulien lesen; liebliche Bilder voll reiner Empfindung und hoher Wahrheit.

und legt jedem Alter nicht mehr auf, als es tragen kann.

Er laffet Berheißungen vorausgehen, ehe das

Reich kommt, das er verhieß.

Allmälig wuchs die Burzel hervor. Sie wächst und wird in Tausenden ihre Früchte tragen.

Die Pflanze gehet schon hinauf, schon schlagen thre Knospen aus; wenn ihre Zeit kommt, ist die Krone da.

Die Finsterniß gehet zwar jest gegen das Licht auf; aber das Licht gehet auch auf gegen die Finsterniß. Da muß eins das andre offenbaren; das Licht wird aus der Finsterniß, die Finsterniß durch das Licht erkannt.

Die Höhe wird erkannt aus der Niedrigkeit, die Niedrigkeit aus der Höhe. Das Necht aus dem Ungerechten; die Ungerechtigkeit aus dem Nechten der Gerechtigkeit.

Das Gute aber ist stårfer als das Bose, und das Bose muß dem Guten dienen. Es muß seine Bosheit offenbaren, indem es das Gute anklagt, und sich damit verrath, daß es nicht gut sev. Das Bose eilte zum Verderben; das Gute kommt allemalig nach und behält den Plas.

Es ift alles, o Gott, voll deiner Weisheit; beine Ordnungen sind Gute und Wahrheit. Bleibet in der Ordnung Gottes, ihr seine Kinder, und eislet nicht vor der Zeit, zu stürmen die Mauern.

Arbeitet eine Mutter zur Frucht, ehe denn es Zeit ist? Mag jemand alt senn, wenn er noch nicht Jahre hat? Erbauet euch selbst zuvor zum neuen Bau; verwerfet nicht den edeln Samen, der in ench keimet.

Send auch nicht welbisch, wenn Gott euch rufet zum Streit; ihr musset noch viele Arten der Kämpfe lernen. O herrlicher Kampf, wenn alle zusammen fommen, wenn alle Streiter in ihren Ordnungen daherziehen!

Die Ordnung seibst und der vereinte Geist schlägt die Unordnung; der Vorschein schon der heiligen

Beit vertreibet die bofe Beit.

Gelobt sen Gott! Der Feigenbaum hat Knoten geschlagen! die Pflanze ist da, baraus die Blume sprießen wird. Gelobt sen der Gott der Ordnung!

Wer vermag diesen Grundsäßen zu widersprethen? sie sind die Vernunft selbst. So waren auch die Wirkungen, die der hoffende Enthusiasmus für's Gute hervordrachte; unvertigsbar. Der Eindruck z. B., den der verständige, fromme, unermüdliche Spener machte\*), erlosch an drei Orten, wo er lebte, Franksurt, Dresden, Berlin, eben so wenig, als sein prüsender Geist in den sogenannten Vedenken \*\*) noch jest zu sprechen aufhört. Seine Verleumder und Gegner (die Neider und Jänker!), alle hat die Zeit entlarvt; ihre Namen sind gehaßt oder vergessen.

Frankens Waisenhaus, das er in Hoffnung, die bei ihm Zuversicht war, zu Stande brachte, hat

<sup>\*)</sup> Spener's Lebensbeschreibung von C. S. von Canftein. Frankf. und Leips 1729.

<sup>\*\*)</sup> Spener's theologische Bebenfen, Salle 1712. Consilia et judicia Ibool. Frankf. 1709.

nicht nur durch sich das ganze Jahrhundert hinab der Menschheit an ihrer bedürsendsten Seite acht christiche Dienste geleistet, sondern auch ähnliche Anstalten, große und gute Seelen geweckt, die durch Franke glauben, lieben, hoffen, wirken lernten. Seine Verfolger beförderten viel Gutes, als sie ihn vertrieben.

Der Eifer, mit welchem er und seine Kollegen forgsame Seelforger, verständige Theologen (nicht philosophische Nechthaber, 'nicht philosopische Radixfänger und Bunderausgleicher), zu bilden strebten, hat vielen Provinzen Deutschlands in mehreren Generationen Vortheil geschafft; denn was sollen theologische Fakultäten, wenn sie nicht zu ihren Uemetern tüchtige Männer bilden?

Wenn Christian Thomasius, den mau auch zu den Enthusiasten zählte, gegen die Mängel der Universitäten, gegen die Zügellosigkeit der Stubirenden, gegen die Verirrungen in verschiedenen Wissenschaften praktisch schrieb und Cautelen ausstellte; ist ihm hierin, wie in dem Licht, das er der Nechtspsiege gab, nach und nach der Beitritt aller Verständigen nicht gefolget? Steht in Poieret's Schrift, die er herausgab \*), nicht viel Wahres und Gutes? Sprechen alle seine philosophischen Schriften nicht wahre Vernunst, politische Klugeheit, Kenntniß seiner selbst und anderer, eine honen ete Sittenlehre? Und gibt's einen edleren Enthussamus?

Wenn G. Arnold, ein schwächerer Ropf, Trau-

<sup>\*)</sup> De eruditione solida, superficiaria et falsa!

men der Mystiser zu sehr anhing, blieb deshalb seine Kirchengeschichte ohne Frucht? Sorgsam wurden ihre Unrichtigkeiten ausgesucht und berichtigt, bitter ihre Schwächen gerügt; im Ganzen aber, indem sie die alte ausgesahrne Bahn verließ, brach sie eine neue Bahn. Theologen in Helmstädt (einer Universität, die sich seit ihrer Stiftung eines liberalen Studiums bestissen hatte), unter welche auch Mosehe im gehöret, späterhin Semier, Spittler, Plank u. a. suhren auf der Straße, die Arnold unkritisch, aber frommgläubig, mithin muthig ersössnet hatte, weiter. Jeht vertheidigt niemand mehr eine heilig verfolgende Kirche.

Selbst Dippel, der freche Dippel; ist dem Lutherthum nüßlich gewesen. Schämet man sich nicht und erstaunet, wenn man hier, da und dort das heimtückische, arrogante Vetragen ganzer protestantischer Ministerien damaliger Zeit lieset? Aleine und kleinliche Papste! Um so gistiger, weil ihnen zum Verfolgen nicht nur die Macht, sondern auch das Necht fehlte; denn der Protestantismus duldet

eine Reberverfolgung \*).

<sup>&</sup>quot;) Die sogenannt unschuldigen Nachrichten sind von diesen Schleichgangen aus alteren und neueren Beiten, gegen ihre Ubsicht, treue Zeugen. Von 1701 haben sie bis über die Mitte des Jahrhunderts fort, gedauert; ein merkwüldiges Depositorium, von Unsteigen, Censuren, Berichten, Rolloquien, Gutachten, Klagen, Briefen, Besammerungen, und — ächtem Urtheisen. Der Censorgeist darin war selten Luther's Geist, daher sich auch der Fortgang der Zeit ihm nicht bequemte.

Wie in der Christenheit eine hoffnung sufunftiger befferer Beiten je hat verunglimpft und verfolgt werden konnen, ift fast unbegreiflich. 3ft nicht das Chriftenthum felbft auf diefe Soffnung gebanet? Prophetische Aussichten einer funftigen goldenen Beit waren da; sie weckten Christum, ber ale Sind fcon darüber fragte und disputirte. Ge= grundet, aber unvollendet ließ er diefe Beiten nachlehrte darum bitten, befahl auf sie zu wirken, und' ein Reich Gottes in fich zu grunden. Rur alfo, geiftig und durch Bereinigung vieler Guten, fonne co befordert werden, und werde unvermerft, unab= lassig befordert; es kommt mit stillem Schritte. Reder Strahl des Lichts, jede herzliche That, jede reinere Gefinnung bringt es naber und naber; alle Guten wirfen dazu, auch ohne einander gu fenneneinverstanden. Rehme man dem Chriftenthum die fe Soffnung, diefen Glanben, fo ift es felbft nicht mehr ba; benn nur im Glauben und in einem stillen Wirken auf die Zukunft lebt es.

Maßen sich aber Christen an, der Vorsehung Maß und Ziel zu seizen, sie gegen die Vernunft zu zwingen, damit sie ihre Wege beschleunige, so zeigt das Mistingen ihrer Wünsche selbst, daß der Verg, der ihnen so nahe schien, weiter, als sie dachten, entsernt liege. Glänzend stehet er dort in den Wolken — hin zu ihm! boch unübereitet.

## Remefis und die Soffnung.

Hoffnung und Nemefis, euch verehr' ich auf einenr Altare;

"Soffe!" winket mir die; diefe: "doch nimmer zu

#### Das Licht am Abend.

Gine Stimme ").

Höret, ihr Kinder der fünftigen Welt, mas ich singe; urtheilen solltet ihr, ob ich recht gesungen habe.

Es muß noch kommen das Volksommene; und wenn es kommt, so höret das Studwerk auf. Es wird bluben in der Natur einer Lilie; wenn fte blubet, so genießet ihren Geruch die ganze Welt.

Das Reich ber Gute wird immer größer und herrlicher werden; das Senfforn wird zum großen Baum, daß die Bögel des Himmels unter felnen

Zweigen wohnen.

Alles, was wachsen foll, hat einen kleinen An-fang; es gehet fort in der Ordnung; eins kann das

andere nicht übereilen.

Ohne dem Aleinen ist das Größere nicht, und ohne dem Größeren kann das Größeste nicht erscheiznen. Doch ist das Größeste das Größeste, und das Lette ist das Beste.

Um des Letten find alle vorigen Dinge; im Letten find begriffen alle vorigen Zahlen.

<sup>\*)</sup> Peterfen's Stimmen aus Bion Pf. 15.

Die Erde bringet zuerst das Gras, dann die Aehren, danach in den Aehren den vollen Weizen. Wer hoffet nicht auf die Früchte, die der Baum endlich bringe? Wer will sich mit der Grüne, mit der Blüthe begnügen und mit der unzeitigen Frucht?

Ihr Thoren, wann wollt ihr flug werden? was laugnet ihr die besseren Zeiten in den letzten Tagen? Ihr werdet ja älter an Jahren, warum nicht auch an Verstande? Ihr sehet, daß das Kind sich vertiere in dem Jüngling, wie der Jüngling in dem Mann.

Das Gegenwärtige dunket uns groß, wenn das Größere noch nicht gekommen ift; doch ift das Gros

Bere flein gegen dem Bollfommenen.

Aus dem Vorhofe kommt man in das Heilige; durch das Heilige gehet man in's Allerheiligste. Die Vorbilder gehen dem Buchstaben vorau; das Wesen des Geistes übertrifft beides.

Die Stadt Gottes wird inwendig gebauet; wenn es im Herzen helle wird, so wird es auch auswendig glanzen. Hallelujah, das Vollkommene kommt, das Gute behalt den Sieg.

2.

### Propaganda.

Mit dem Anfange des achtzehnten Jahrhunderts bildete sich in England eine Gefellschaft zu Ausbreitung des Christenthums, die auch in Schottland Nacheiserer fand. Ihr zweck war (ob sie sie sich gleich zunächst der Armenschulen ihres Landes rühmlich annahm und solche errichtete), allgemein; daher sie auch, als die danische Mission nach Tranquebar 1705 von Kopenhagen abging, das Werk dieser, die Bekehrung der Malabaren, willig unterstützte. Auch gegen die salzburgischen Vertriebenen und sonst hat sie sich milbe bewiesen. König Wilshelm hatte sie im Jahr 1701 eigen konstituiret.

Die königlich banische Mission hat bekanntlich das Jahrhundert hindurch gedauert, von Danemarks Königen unterstüht, deren Charafter ansgezeichnet christliche Gute gewesen. Ihr erster und bezühmtester Missionar war Ziegenbalg, der sogleich damit ansing, sich ein malabarisches Wörterbuch von 20,000 Wörtern und Phrasen, ein poetisches von 17,000 zu sammeln, und mit vielem Eiser wirkte. Sein Gehülse und seine Nachfolger waren größtentheils aus der Hallischen Schule, wie denn auch die Berichte der Mission mit allen ihren Fortsehungen beim Hallischen Waisenhause gedruckt erschienen. Auch zu diesem Werf wirkte der größe A. H. A. Kranke.

Ungleich sind zwar (wie es nicht anders seyn kann) die Berichte der Mission, und haben jest, da Indiën durch mehrere Nationen bekannt ist, viel an ihrem Interesse verloren; Anfangs aber, auch in der Folge periodisch hie und da zeichneten sie sich durch Briefe der Bramanen, durch Unterredungen mit ihnen und andern, Indiern und Muhamedanern, sehr aus. Man hörte die Hindus selbst sprechen, ihren Glauben und ihre Lebensart vertheidigen; man sah sie be en. Unter den Missionaren waren meh-

rere fleißige und geschickte Manner, die über die Naturlehre des Landes, den Charakter, die Nelizgion und Sprache seiner Einwohner Aufschlusse gaben \*) und manche Denkwürdigkeit nach Europa fandten; doch davon reden wir jest nicht, sondern vom Zweck der Mission, der Bekehrung der Malabaren.

Könnte gegen diesen ein Einwand statt finden? Sollen nicht alle Völker gelehrt und getauft wersben? Sind dessen die friedlich sanften Indier nicht vorzüglich werth? Ja nüfte in ihre stillen Seelen die Wahrheit des Christenthums sich nicht auf's leich=

teste und tiefste einsenken?

Ferner. Sind sie nicht unter dem Joch ihrer Bramanen, die für sie denken? Umfangen mit dem Blumenteppich zahlloser Götter, zu denen sie wallfahrten, denen sie Opfer bringen, meistens zwar-Blumenopser, denen zu Gunst sie sich aber auch die gewaltsamsten Bußen auflegen und sich lebender Weise langsam ertödten? Wer hat nicht die armen Büßenden beiderlei Geschlechts selbst in ihren körperlosen. Entzüchungen bedauert? Wen hat nicht bei den Leschenbegängnissen, da lebende Weiber ihren todten Männern in der Gluth nachfolgen, geschaudert? Der Dienst der Bajader en \*\*) endlich, ihr Benuszbienst an Göttertenweln, der ihnen heilige Lingam

<sup>\*)</sup> Gin Auszug ericien, Salle 1752. Offindische Naturs geschichte, Sitten und Alterthunier von G. F. Ger, bert. I.

<sup>\*\*)</sup> Dienerinnen der Götter, tanzende, fingende Weibs: \_ personen.

— Lasset und, sofern dieß alled eine Bekehrung der Indier durch unsere Christen betrifft, Gespräche hören; ein Europäer und ein Asiat, der beide Theile kennt, sprechen mit einander:

Gespräche über die Bekehrung der Indier durch unsere europäischen Christen.

1.

Der Afiat. Sagt mir doch, send ihr noch nicht davon zurückgekommen, Wölker, die ihr untersjocht, beraubt, plündert und mordet, denen ihr Land und Verfassung genommen, denen ihr mit euren Sitten ein Gränel send, zu be kehren? Käme semand in euer Land, erklärte euer Heiligstes, Gessehe, Religion, Weisheit, Staatseinrichtung u. f. auf eine freche Art für das Abgeschmackteste, wie würdet ihr ihm begegnen?

Der Enropäer. hier ift ber Fall andere. Wir haben Macht, Schiffe, Geld, Kanonen, Kultnr.

Affat. Haben jene Völker keine Kultur? Mich dunkt, die feinste, die es im Menschengeschlecht gibt. Sieh ihren Körperbau, ihre Physiognomie und Lebensweise. Betrachte ihre Sitten, ihre Erziehung, lerne ihre Sprache. Lies ihre Dichter, hore ihre Weisen.

Europäer. Nicht weise zu unserem Sim= meireich.

Affat. Dahin wollen sie auch nicht, dafür schaudert sie, wenn sie es in sanster Bescheidenheit auch nicht sagen. Mit Menschen, die in allen Lastern

leben, die fluchen, zanken, Weln trinken, Schweine effen, die Haare mit Thierfett salben u. f. f., mit solchen wollen sie in keinen gemeinschaftlichen Himmel. Ich dächte, man ließe ihnen den ihrigen; ihr paradies, wohin sie durch Barmherzigkeit, Sanktmuth und gute Werke streben, den Himmel der Nähe Gottes, den ihr Volk in allem Guten und Schönen, den ihre Weisen nachsinnend im tiefften Grunde ihrer Seelen suchen und verehren, ihn, der alles belebet, die ihnen sich in jeder Gestaltung verwandelt darstellt

Europåer. Das eben hat ihre schreckliche Mythologie zahlloser Götter gegeben, die den Europåern viel Kopfbrechens verursacht haben. Wie unserhörte, lange, vicle, schwere Namen! welche Verwandlungen! welche Mahrchen! Hinweg mit ihnen;

es ift nur ein Gott!

Afiat. Längnet dieß Ein Braman? Bilben sie sich nicht vom obersten Wesen so rein erhabene Vorftellungen, wie sie der gemeine Europäer kaum zu fassen vermag? Und diese reinen erhabenen Weisen wolltet ihr zu eurer in den dunkelsten Jahrhunderten der Menschheit entstandenen Scholastif bekehren?

Europäer. Das Volk aber hangt an Pagoden,

Gögenhildern und Gebräuchen.

Afiat. Das eure nicht? Und woran hangen eure Weisen? An barbarischen Wortsormeln, den elendesten Symbolen. Wie geduldig und muhsam suchen sich jene zu entförpern, um den einen zu finden, der, bildlos selbst, alles reget! Ihn so fest in's innerste Gemuth zu fassen, daß er allein da ewig lebe, ist der Zweck ihrer stillen Beschauung.

Haft bu Geduld, einige bramanische Undachten von diesen Valmblattern zu hören?

#### Bunfche ber Bramen.

"Laß uns die hochste Herrschaft der Gottheit anbeten, der Sonne, die alles erleuchtet, alles erquickt, von der alles kommt, zu der alles kehret. Wir rufen sie an, um unsern Verstand gerade zu ihr zu richten, auf unserm Wege zu ihrem heiligen Sis."

""Bas Sonne und Licht der sichtbaren Welt sind, das ist der unsichtbaren, der Berstandeswelt Gott und die Wahrheit. Wie unsere körperlichen Augen von Gegenständen einen Begriff bekommen, wenn sie die Sonne erleuchtet, so erlangen unsere Seelen ein gewisses Erkennen, wenn sie am Licht der Wahrheit nachdenken, die vom Wesen der Besten kommt. Dieß Licht allein führt uns der Seligskeit zu."

"Moge meine Scele, sie, die in wachenden Stunden hinaussteigt, wie ein atherischer Funke, die selbst im Schlummer, leicht wie ein Strahl vom Lichte der Lichter, weit umher fliegt: möge sie sich durch sinnende Andacht dem Seiste einen, der die

höchste Seligkeit, der höchste Verstand ist!"

"Moge meine Seele durch jene Kraft, durch welche die niedriggebornen Menschen ihre kleinen Werke, die Weisen und Gelehrten ihre heiligen Weihgebräuche verrichten: sie das erkorene Weihzgeschenk der Schöpfung, moge durch sinnende Ansdacht sie sich dem Geiste einen, der die höchste Seligekeit, der höchste Verstand ist."

"Moge meine Seele, sie, ein Strahl vom Licht vollsommener Weisheit, ein reiner Verstand, ein unvergänglich Wefen, ein unanstöschlich Licht, gesenkt in geschaffene Leiber, moge sie einigen sich durch sinnende Vetrachtung Ihm, der die höchste Seligkeit, der höchste Verstand ist."

,,Sie, die Unsterbliche, die das Vergangene, die Gegenwart und Jukunft in sich faßt; sie, die das heiligste Opfer, dem sieben Diener dienen, allein nur weiht; moge sie einigen sich dem hochstverstän=

digen, bochftseligen Geift."

,, Sie, in welche die heiligen Gebote, den Speichen des rollenden Nades gleich, befestigt sind; in welche gewebt sind alle Gestalten der erschaffenen Welt; sie, die dem Führer gleich, der die schnellen Rosse zügelt, den Wagen der Menschheit leuft; sie, die in meiner Brust wohnt, befreit von Alter, schnell in ihrem Lauf; möge sie einigen sich der höchsten Weisheit, der höchsten Seligkeit."

Solche Begriffe von Gott, von Gottesbienst, von der menschlichen Seele haben die Indier in taufend Gebeten; und ihr wollt sie zu eurem dornigen

Scholafticismus befehren?

2.

Europåer. Das gemeine Bolf hat aber nicht fo reine Begriffe; es hängt an Fabeln, Mährchen und Erzählungen, an Festlichteiten und unförmlichen, ja oft unzüchtigen Göttergestalten.

Affat. Welches Volk hangt nicht an der Schale! Rur nach und nach lernt es ben Kern koften Wenn eure Missionarien alle biese Erzählungen ge wöhnlich so misverstanden, daß sie sie für nackte Wahrheit hielten, so standen sie unter dem indischen Volk, das diese Mährchen, als Mährchen, dem Sinne nach hörte, der in ihnen liegt. So hören Kinder die Mährchen, wohl wissend, daß es solche sind; die Indier sind noch in diesem kindhaften Zustande. Erzählt ihnen eure Geschichten; sie hören sie nicht anders.

Europäer. Unfere Geschichten sind, hoffe

ich, von anderer Art.

A si a t. Allerdings. Sie sind daher ihrem finnlichen Begriff, ihrer anschauenden Faffungefraft, fern und fremde. Wie fdwer muß bem Indier eine judische Geschichte zu benten fenn! eben fo unbegreiflich, wie der Schnee, den nie fein Auge fah. Er vergleicht sie mit der feinigen, an die er gewöhnt ift, und sindet sie durr, wunderlich, albern, macht fonderbare, in feiner Borftellung aber treffende Zweifel. Ich hore, es sen eine Sypothese bei euch im Schwange, daß die Weisheit der Indier westwarts von Griechenland hergefloffen, daß manche Fabeln ihrer Gottergeschichte, z. B. von Krischna, fich von eurer Religion herschreiben follen, die im ersten Keuer der Volkerbekehrung hieher, ja bis nach China brang. Bare bem alfo, fo bemerkt, wie sich in indischen Ropfen die Sagen ferner Lander gestalten! Gin Gleiches bemerft, wenn ihr geborne Indier über eure-Religion sprechen horet, oder die Briefe eurer befehrten Ratecheten lefet. Die Gprache felbst erfordert schon Umgestaltung der Begriffe, neue Einkleidung. Einheimische, ihnen angemeffene, mit ihnen erwachsene Erzählungen verleidet ihr ihnen

also, und gebt ihnen dasur fremde, die sie nicht zu brauchen wissen, und die sie doch nur in ihrer Weife geduldig, höslich, gläubig als Mährchen hören.

Europäer. Im driftlichen Unterricht ift aber

nicht alles Geschichte.

Asiat. - Gottlob nicht; alles aber-doch auf Ge= schichte gebauet und aus ihr abgeleitet. Wenn nun auch das Abgeleitete, wie es nach dem Gange der Kultur in Europa nicht anders senn konnte, in he= braifch = griedisch = lateinisch = deutscher Form erschei= net; waren diese Ginkleidungen, Predigten, Kate= dismus = Bugubungen, Lieder u. f. der Fassungs= fraft der Hindus, Tamuler, Rudelurer nicht abermals fremde? Drange man gar darauf. daß in diesen fremden Formeln ber Weg zur Gelig= feit, der einzig wahre Glaube liege, und seste dagegen die sinnreichsten, gemuthlichsten Vorstellun= gen der. Indier tief hinunter; faun man's ihnen verdenken, wenn sie fagen: "Auch der hungrige Tiger, frage er Gras? Go bleibe jedem feine Religion, ihm zugehörig. Aeße ein Armer allerlei unter ein= auder; wie wird ihm das befommen? Und wenn man reine, ichone Speisen genießen fann, warum wollte man nicht dabei bleiben?" - "Die Leute von eurem Geschlecht sind ja so unterschieden! Ihr habt so viele Gesetze; warum sucht ihr diese nicht erft in Gins zu bringen? Wir, fo verschiedene Stam= me und Bolfer, haben alle nur ein Gefes. Laffet es uns! - Die dreihundertdreißig taufendmal taufend Gotter famen einmal zu Efiwen und beflagten fich über die ungeheure Menge der moralischen und

historischen Religionsbucher und ihrer Gebote, bittend, daß er ihnen die Summe aller in wenig Worten sage. Tsiwen sprach: "dem Nächsten Gutes thun ist Augend; dem Nächsten Uebels thun ist Sunde; das ist die Summe aller Gebote."

Hat Tiwen. Unrecht?

3.

Europäer. So schön dieß alles klingt; wer mag läugnen, daß die Indier unter einem doppelt harten Joch leben, dem Joch ihrer Meligion und ihrer despotischen Gebieter? Wie wenn die Christen

sie daraus zu befreien strebten?

Affat. Othaten sie dieß! Nun aber sagen die Indier: "was hilft's, wenn man jemand das Fußeisen abnimmt, und ihn dasur in den Block seit?"
— Haben die Europäer jene geduldigen Menschen glücklicher oder unglücklicher gemacht? Haben sie ihre Lasten gemehrt oder gemindert? Land, Verfasung, Autonomie haben sie ihnen genommen, ihren heiligen Boden mit Lastern, Gräueln und Schande besteckt.

Enropaer. Doch nicht alle Rationen Europa's

in gleichem Maß?

Asiat. Gewiß nicht; indeß athmet jeder Europäer, wenn er nach Indien kommt, indische Luft. Kann er ein Naja der Naja's, ein Unterdrücker der Unterdrückenden werden, er wird's. Die danische Kolonie ist ohne allen Zweisel (auch ihrer Schwäsche wegen) die am wenigsten unterdrückende worden; indessen auch bei ihr fanden sich bisweilen nicht Gewissens, sondern Beutelstrupel, daß die Mission

dem Handel schade. Nur durch die seste Gestinnung gutmuthiger Könige in Dänemark konnte sie sich auferecht und im Gange erhalten. Aus ihr sind die Missionen in Madras, Kubelur, Kalkutta, Tirutschinapalli entstanden; die Engländer lehren und tausen die Volker durch Geld, um Geld, mittelst Missionen andrer Völker. Die armen Deutschen lassen sich zu allem gern gebrauchen.

Europäer. - Warum nicht? Ift's nicht gut, wenn neben Blutfaugern auch ein Friedensengel erscheint?

Affat. Konnte er aber auch Seil geben ? Brachten es g. B. die Europaer dabin, daß feine Frauen ihren Mannern fich weiterhin im Feuer aufopfern mußten, dabin, daß feine Unterdrucker und fle felbft nicht mehr unterdruckten, vervor= theilten, beraubten, qualten; gesegnet ware die Religion der Christen, auch ohne daß Ein Indier fie formularisch = historisch annahme. Alle genoffen - die Frucht derfelben, achte humanitat reiner Beziehungen in einer glücklichen Bolferverbindung! Einmal hat den Europäern die Borfehung Dage und Mag in die Sand gegeben; fie follen meffen, fie follen magen. Meffen fie aber mit falschem Maß allein zu ihrem Vortheil, was wird in ihrer Sand die entscheidende Schickfalemage, die zu Beforderung des Glucks der Bolfer ihnen auvertrauet ward?

Europäer. Daran benkt in Europa niemand. Afiat. Traurig! Bo Macht sich nicht mit Weisheit und Gute gesellet, da wird sie — Europäer. Budringlich.

Afiat. Das sansteste Wort, das nur ein Europäer wählen konnte; aber ich nehme es an, welche Zudringlich keiten habt ihr euch gegen uns erlaubet!

Europäer. Beil wir Macht, Schiffe, Kanonen und europäische Rultur haben.

Affat. Laffet une bagegen unfre affatische. Budringend kommt ihr und befraget une, felbst über die Geheimnisse unfres Saufes. Bei euch, bore ich, ift Neugierde eine Art Höflichkeit; bet uns nicht. Wir drangen und zu feinem Fremden, leben zurückgezogen; das Andringen der Fremden, ibre Fragen seben wir als einen Mangel ber Er= ziehung und der Achtung an, die einem Bolf gegen bas andre gebührt und geziemet. Erscheint ihr weintrinkende Schweinfleischesser, nun gar, Thier= haare auf eurem Saupt, unreine Salbe in eurent Saar, in einer une unanftandigen Rleidung, in schwarzer und unleiblicher Farbe, ihr leget und Bu= der in die Thierhaute gebunden vor — wir durfen und wollen fie nicht berühren. Berfagt ihr ench ben Soflichkeiten, benen fich bei une nach berge= brachter Gewohnheit fein Konig entsaget, j. B. bem Ausziehen eurer unteinen Schuhe (weil, wie ihr fagt, Mofes feine Schuhe nur vor dem brennenden Bufch auszog), qualt und ermubet une allenthalben, auf Weg und Stegen, in Rubehaufern und Pagoden mit einer zudringlichen Predigt, die ihr an jeden fleinen Umstand unfrer Lebensweise knupfet, mas konnen wir anders als euch sprechen

lassen, so lang ihr wollt, bis ihr — gehet.\*) Wenn ihr und zu euch lockt: "Kommt zu und, und zu hören," antworten wir geduldig: "Benn ich wissen will, ob eine Feige gut schmeckt, muß ich sie erst kosten? Ich weiß es schon aus dem Ansehn. So, wenn wir mit euch umgehn, wissen wir schon, wie es mit eurer Religion beschaffen ist. Zu einem wasserreichen, von den breiten Tamareiblättern bescheckten kühlen Teiche gehen gern die Leute, und waschen sich darin. Ist eure Religion gut, so wersen Leute schon zu euch kommen, ohne daß ihr sie aussucht.

Europäer. Wir suchen sie auf, des Gewinns halber; das andre (ich nehme die dänische Mission aus, die einen reinen Zwedchatte) ist eine anstän=

dige Befrangung.

Affat. Defhalb führt ihr auch mit jedem erpreften und erwucherten Schaffluch nach Europa.

Europäer. Glaubst du nicht, daß wir das wissen und vor und sehen? Jener aus Indien rück= kehrende Tyrann und Räuber erhenkt, dieser erschießt sich; andre verthun ihre Schäße, durchjagend andre Länder, allenthalben die Sitten versberbend.

Affat. Glaubt ihr aber, daß damit Amerika, Afrika, Asien, unser Indien gerächt und verschnt sen? Schaut ener Portugal, und denkt an die Scheiterhaufen in Goa! Ener Spanien, und erinenert euch des Kaifers Moutezuma, geröftet auf

<sup>\*)</sup> Die öftere Formel der Missionsberichte mar: //fie hörten einen an und liegen einen geben."

Rohlen, denkt an die Vergwerke von Potosi! Engtand endlich, der stolze Phonix, der sich zum eignen Brande, seine Specereien fernher holt, und selbst dereinst sich die Gluth ansacht. — Christen, ihr habt viel zu vergüten, viel zu versohnen! Daß ihr es thut; daß ihr eure Schuld erstattet, dasur burgt daß Schicksal.

Europäer. Der Anäuel der Ariadne, Menich enerrettung und Bolfervereinigung ift

in unserer Hand -

Afiat. Bohl euch und jenen, wenn ihr ihn anwendet. Alle Nationen der Welt werden euch danken. Vergesset aber nicht, daß dieser hohe Beruf feine oftin dische Kompagnie sep.

Europäer. Auch eben feine Londonische Pro-

paganda.

#### 3.

Christianisirung des sinesischen Reiches.

Der Anfang des vorigen Jahrhunderts fand die europäischen, besonders die römischen Christen in großer Erwartung; ein Welttheil, wie das Kaiserthum Sina ist, der schlaueste Welttheil Assens, war auf dem Punkt, christlich zu werden, oder war (so glaubten viele) es schon geworden. Welch ein Gewinn, sagte man, für den Himmel! Welch ein Gewinn für Europa in Ansehung der Wissenschaften und — des Handels! Zu bald zerging diese Hossnung.

Frühe nämlich war das Christenthum schon in das ferne Sina gedrungen, und hatte daselbst in die Religion der Bonzen wahrscheinlich mitgewirket. In den neueren Jahrhunderten, seit Missionen nach Usien geschäftig waren, hatte es, der Verschlossensheit des Landes ungeachtet, auch hicher an Emissa-

rien nicht gefehlet.

Insonderheit waren die Jesuiten eben so klug als thatig; sie ergriffen das einzige und edelste Band, das sie mit Kaiser und Reich verstnüpfen konnte, das Band der Wissenschaften, der Kunste. Bersagen kann man ihnen den Ruhm nicht, daß seit Pater Ricci, der ihr Unsehen dort eigentlich gründete, sie eine Reihe gelehrter, weltkluger, unverdrossener Männer dahin gefördert, die auch Europa mit Kenntnissen dieses großen Neichs und selner anlicgenden Länder, mit Kenntnissen ihrer Sprache und Bücher, ihrer Verfassung und Gebräuche sehr bekannt gemacht haben. In Europa selbst kennen wir manchen Staat wenleger als Sina.

Run war zwar während der Vormundschaft des unmundigen Kaisers Kang = hi \*) durch einmuthigen Schluß der Reichsfrande das Christenthum für falsch und dem Reich schädlich erklärt, auch bei Leis bes = und Lebensstrase verboten. Den angesehensten Vorsteher desselben, den Jesuiten Schall, hatte man in's Gesängniß gelegt und die Verfolgung gegen christliche Mandarine weit getrieben. Seit Kang = hi selbst aber auf den Thron kam und aus

<sup>\*)</sup> Im Jahr 1664.

Liebe zu den europäischen Wissenschaften auch ihre Lehrer liebte, feit er im Jahr 1692 bie driftliche Religion fur gut, feinem Rath beilfam, feinen Unterthanen erlaubt erflart batte, ben Jesuiten eine prachtige Kirche baute, eine Gesandtschaft an ben Papft schiette u. f.: in wie großer Soffnung lebte man, die Befehrung des Kaifers und nach ihm des gangen Reichs erwartend. Diese folgte nun zwar bis an seinen Tod nicht\*); da die fremde Resigion indes während seiner langen Regierung im Reich geblühet hatte und der Kaifer, trot aller. Keindseligkeiten, die andere Orden den Gesuiten burch ben romischen Sof selbst erregten, feinen Freunden tren geblieben war, fo hoffte und wirfte man fort. Unglaublich ist die Geduld, die der Mo= narch gegen die Eingriffe Roms in die Nechte seiner Berricaft erwies, indem er fie jederzeit nur gefeß= maßig zurücktrieb oder lahmte, übrigens aber den, Papft für "unverständig erflarte, daß er in einem ibm fremden Lande gebieten wolle, und über gefeß= liche Gebrauche feines Reichs dem Raifer felbst nicht glaube."

Durch wie kleinfügige Streitigkelten machte man die große Unternehmung zunicht, um welche sich bamals die Jesuiten so viele und so feine Mühe gasben, da sie bloß ein Ceremoniell betrasen. Tien z. B. heißt der Himmel in jener Sprache, mit weltem Wort die Sinesen auch Gott benennen; statt dessen sollten sie christlich Tien=Chu, "herr des himmels" sagen. Die Ehre, die man dem Anden=

<sup>\*)</sup> Der Raifer Rangihi ftarb 1722.

ten bes größten Lehrers der Nation, Kungfute (den wir Confucius nennen), und dem Andensen der Vorfahren überhaupt nach einem unwerbrücklich gesetlichen Landesgebrauch erwies, sollte theils abgeschafft, theils verändert, von den Täselchen der Vorsahren z. B. die Ueberschrift ausgelassen und nur der Name derselben darauf bemerkt werden u. f. Welche unselige Mühe man sich über Dinge dieser Urt gemacht, wie bittre Streitigseiten darüber geführt, welche Bibliothesen für und wider geschrieben worden, wäre unglaublich, wenn es nicht vor Augen läge, so daß der Papst selbst zulest alles Schreiben darüber verbieten mußte.

Und welche Gefandtschaften von Rom nach Sina, von Sina nach Rom! welche Kongregationen in Rom! welche Machinationen in Gina! ba dann wie gewöhnlich die frangofischen Fechter die lauteften \*), bie Italianer, Meggabarba g. B. Die vorsichtigeren waren, indem jene sich den Sitten die fes Reichs zuwider eben fo unflug als unverständig benahmen, überhaupt aber in Rom felbst Die Sache fehr unfinefisch behandelt ward. Konnt ihr die Sprachorgane einer Nation andern? Benn der Sinese g. E. den Namen Maria nicht aussprechen fann, weil ihm Buchstaben in feinem Alphabet fehlen, die er nach feiner von Kindheit an gewohnten Mundart verändert, wer will es ihm wehren? Eben so wenig konnt ihr seine Vorstel= Junggart andern, die au Gebrauchen und Ceremonien haftet: denn auch diefe sind eine Sprache und

<sup>\*)</sup> Maigrot, Lournon u. f.

und in Sina mit dem Staat sowohl als der Moral innig verwebet. Vom findlichen Gehor= fam gehet dort alles aus. Durch alle Stande bis jum Oberhaupt des Staats, ja bis auf die entfern=" testen Vorfahren verbreiten sich diese Ceremonien und Pflichten. Ihre Buchstaben, ihre Regeln und Spruche, ihre flassischen Bucher, ihre hauslichen und öffentlichen Gebranche, ihre Lebens = und Staatsweise ift auf dief Principium gegrundet, ift darnach geordnet. Entweder ninkte also der drift= liche Ratechismus den heiligen Buchern gemäß, d. i. flassisch gemacht werden, oder er blieb der Na= tion unverständlich, unannehmlich. So auch mit ben Gebrauchen. Der an fein Land, an die Sitten feiner Vorfahren gefeffelte, von aller Belt abge= schlossene Sinese ift gang ein Sinese, und wird es wahrscheinlich noch Jahrtausende hinab bleiben.

Sobald Kang = hi starb, verbot sein Nachfolger Vong = tsching bas Christenthum, ließ im ganzen Reich, Petin ausgenommen, die Kirchen nieder = reißen, und verfolgte die Christen, deren Anzahl die Jesuiten damals auf 300,000 angaben. Der Kaiser schrieb selbst einen Unterricht in der Religion

für fein Reich.

Der gnte Kien=Long, Nachfolger Yong= tsching's, der seit 1734 das Jahrhundert hinaus eben so billig und gerecht, als klug regiert hat, tiebte zwar die Wissenschaften der Europäer, so fern sie ihm in seinem Neich nüßlich schienen, dul= dete auch das Christenthum in Pekin, ja gab einige= mal günstige Vefehle für die Christen in den Provinzen. Da diese aber immer gemißbraucht wurden, schloß er endlich die Kirchenfreiheit auf einige beftimmte Pläße seiner Residenz ein; hiest den fremben Gottesdienst, als gefährlich, unter strengem Gehorsam seiner Reichsgesetze, und ließ die Fremben überhaupt nie ohne sorgsame Aussicht. So lange die Beherrscher Sina's wie Kien-Long denken, wird kein enropäischer Kultus in Sina austommen, zumal der nicht, der sich durch Anmassungen und Unruhen dem Reich so seindlich gezeigt hat. An wie viel Verbannungen, Gefängnissen und Stockschlägen christlichgewordner Mandarine sind die fremden Veschrer Schuld gewesen. Und wosür litten diese Veschrer? Für fremde Worte und Gebräuche.

Der einzige Gewinn, der Europa durch biefe Bemühungen worden ift, sind Kenntniffe, die gewissermaßen die Oft = und Westwelt binden. Fran= zofifchen und beutschen Jesuiten, den Batern Gre= billon, Gruber, Couplet, Roel, Berbieft, du Salde, Amiot u. f. haben wir mancherlei zu banken, wodurch Beift und Fleiß europaifcher Belehrter zum Studium der dortigen Sprache und Li= teratur, ber dortigen Zeitrechnung, Aftronomie, Geschichte, Naturgeschichte u. f. erweckt find. einzige Degnignes hat hieruber fo viel geleiftet, als eine sinesische Akademie; auch die vom Paw erregten Streitigfeiten über die Sinefer haben burch die Beantwortungen der Bater von dort ans zu mehrerem Licht geleitet. Die Philosophie, vorzüg= lich die politische Sittenlehre jener Nation hat in Europa vielen Beifall gefunden; Leibnit,

Bilfinger, Wolf nahmen sich ihrer in Dentsch= land an, der lette fast mit einem ihm fonst unge= wohnten Enthusiasmus. \*) In Frankreich find die flassischen Bucher der Sinesen int jedem Format erschienen; wie sich denn die sinesische Weisheit in frangolifcher Sprache beredt und artig ausnimmt. Die Belehrungen der Kaiser an ihr Bolk, die Autworten derfelben an ihre Staatediener fprechen oft fo våterlich als majestätisch, \*\*) und das Lob der reinsten Sittenvernunft kann man ihnen fdwerlich verfagen.

Wer sich über den Fortgang der europäischen Wiffenschaften in Sina am lebhaftesten gefreuet hatte, war Leibnit; der große Mann fah ihre Verpflanzung aus der West in die Oftwelt-mit dem umfaffenden. Blid an, der diefer Erscheinung ge= buhrte. \*\*\*) Den Umfturz seiner Soffnungen er= lebte er nicht; in den Streitigfeiten, die ibn vor= bereiteten, war er stets auf Seiten der vernünfti=

gen, billigen, gelinderen Meinung.

- Was lehret diefes Ercignis, das fo weit aus= schende Soffnungen auf einmal binwarf? Die be=

Novissima Sinica, historiam nostri temporis illustratura. Edente G. G. L. 1697.

<sup>\*)</sup> S. Rede von der Sittenlehre der Sinefer, in Wolf's fleinen philosophischen Schriften." Th. 6.

<sup>\*\*)</sup> Ciebe außer ben befannt gemachten flaffischen Bu. dern ber Ginefen und bes D. Du . Salde Befdreis bung von Sina, die Mémoires, concernant l'histoire, les sciences, les arts, les moeurs, les usages des Chinois p. les missionnaires de Pekin. Paris 1776 u. f.

taunte Regel der Neme sist: "wodurch semand sündiget, dadurch wird er gestraft." Despotische Macht, Gebräuche gegen Gebräuche; natürlich mußten in Sina die Nomischen unter den alten ewigen Reichsgebräuchen, die Macht des römischen Vischofs unter der Gewalt des Kaisers, der Oberpriester seines Neichs, ein Sohn des Himmels ist, erliegen. Wenige Pinselsstriche eines kaiserlichen Edikts endeten den Handel; die zankenden Mönche erreichten ihren Zweck, und sofern hatte ihr Neid nicht übel gerechnet. Ob das angetretene Jahrhundert einholen werde, was das vergangene so schnöde verlor, ist eine mißliche Frage. In Anschung der Freiheit stehn in Sina die Christen hinter Juden und Mahomedanern.

Einen Zug indeß macht der politische Scharfsinn der Jesuiten für alle Zeiten merkwürdig, und vieleleicht für die künftigen brauchbar. Als gelehrte Mandarine galten sie; gibt's für europäische Missionare einen edleren Namen? Ist's ihre reine Atsicht, Bölker aufzuklären, das Wohl der Neiche nicht zu untergraben, sondern durch Wissenschaften und Sitten auf dem Grundstein ächter Menschlicheit zu sichern, welchen Namen können sie edler füheteit zu sichern, welchen Namen können sie edler füheten, welch Amt ehrenvoller verwalten, als das Amt gelehrter, sittlicher Mandarine? Dann sliegt der Schwan, den dort die Patres aus kaiserlicher Huld als Ehrenzeichen an der Brust tragen, gen Himmel und singt den Völkern der Erde süben Gesang.

4:

## Paraguay.

Um die Mitte des siebenzehnten Jahrhundertsstellten die Jesuiten dem spanischen Hofe vor, daß die unordentlichen Sitten und gegebnen Aergernisse der Spanier die größten Hinderusse des Fortganges ihrer Missionen seven; ohne solche wurden sich die unbekanntesten Theile von Amerika zur Kirche, mit= hin unter den Scepter der katholisch en Ma= jest at wenden. Sie baten sich einen Strich Landes ans, wohin ohne ihre Erlaubnis kein Spanier kommen durfte und verpsichteten sich dabei nicht nur zu einer Kopssteuer ihrer Heerde, sondern auch zu Stellung einer gewissen Manuschaft in des Königes

Dienft. Sie erhielten dazu die Erlaubnig.

So brachten sie zuerst funszig wandernde Familien zusammen, die sie überredeten, sich bei ihnen
niederzulassen. Sie kleideten sie, gewöhnten sie
zum Ackerban, unterrichteten sie in Handwerken
und Künsten, und erwelterten sich dergestalt, daß
ihr Staat von 50 zuleht auf 300,000 Familien
stieg und sie 60,000 Mann gewassneter, wohlgeübter Bölker in's Feld stellen konnten. Verschiedne
Völkerschaften gehörten zu ihm, zum Theil wilde
und tapfere, andre sanft und kunstreich, unter denen die Guaranier die zahlreichsten waren, wie
denn auch Guaranisch die Staatesprache dieses
Neichs war. Nichts gehet über die Ordnung, zu
der die Väter alles gewöhnt hatten, in Schlaf und
Wachen, in Neligioneübungen und Geschäften. So-

gar eine Gemeinschaft der Guter war eingeführt; und doch ward jedem die Arbeit, wozu er tuditig war to wie fein Lohn angewiesen. Fehler wurden våterlich bestraft, die Menschen überhaupt als Kin= der behandelt; Ausschweifungen gab es fast feine. Die Bater geboten; die Amerikaner folgten; diefe liebten ihre Abhängigkeit, auch wenn sie sich nach dem Tode sehnten. Denn fehlen konnte es nicht, daß Bolter, die aus den Balbern ober aus einem umberirrenden Leben in diesen der Sonne ausge= festen Staat gezogen und gleichfam zur Anhe gefest wurden, es haufig-mit dem Leben bezahlten. Schlei= chende Kieber, Blattern und andre Krankheiten riffen viele dahin; und auch diese murreten nicht. Man glaubt einen Traum zu lesen, wenn man die Sinrichtung dieser Republik an Kest = und Werkta= gen, bei Sochzeiten, bei Arbeiten, Ernten und Luft= barkeiten nach den verschiednen Jahreszeiten liefet; die Art, wie sich der christliche Orden den Volksbe= griffen der Amerikaner beguemte, war vielleicht un= übertrefflich. \*) Wer vermag zu fagen, was aus diesem Staat worden ware, wenn er in der Stille hatte fortbluben und sich unbemerkt und ungestort erweitern mogen? Ueber Pern und Chili bin batte er fich, vielleicht über das gange innere Gud= amerifa perbreitet.

<sup>\*)</sup> S. bas Schreiben des Jesuiten Juan de Escandos, ingleichen des P. Nufdorfer's in den Beiträgen zur Geschichte von Paraguan. Frankf. und Leipz. 1768. 1769. Defigleichen Dobrithofer's Geschichte der Abiponen. Wien, 1783, ein lehrreiches Buch.

Dazu aber hatte der Orden zu viele Feinde. Die Klagen sind bekannt, die mehrere spanische Bischofe, unter andern der ehrwürdige Pala for über die Anmahungen der Jesuiten laut geführt hatten; \*) und obgleich die Mitglieder und Freunde des Ordens diese Klagen lange unkräftig machten,

kam doch eine Beit, da das Gis brach.

Als im Jahr 1752 zwischen den Besisthumern Spaniens und Portugals am Uragnay eine neue Grenzvertheilung vorgenommen werden follte, ver= moge welcher-ein Theil des Staats der Jesuiten unter portngiefifche Sobeit fam, wollten fie oder angeblich diese Bolker sich nicht theilen und abtreten laffen. Es entstanden Unruben und Aufstande, die man den Jesuiten Schuld gab; zwei Keldzuge muß= ten beide Machte gegen Wolfer der Mission thun, die dann den vortugiesischen Sof und dessen scharf= febenden Minister in ein foldes Feuer gegen bie Jesulten festen, daß nicht nur die traurige Berftorung ihres Staats in Amerika, \*\*) fondern bald and thre Vertreibung and Portugal, dann aus Spanien, endlich die Aufhebung ihres Ordens selbst erfolgte. In Amerika lag der Keim diefer Aufhebung. Die Schape, die man dort und allenthalben bei ihnen zu finden glaubte, die ohne Zweifel über= triebenen Gerüchte, die man von ihrem Sandels=

<sup>\*)</sup> S. Palafor Briefe an Papft Innocenz X. Frankfurt 1773. In der Sammlung von Schriften, die Jesuiten in Portugal betreffend (3 Rände 4. 1761.) find mehrere gegen sie gerichtete Schriften gesammelt. Im Zten Bande ist auch eine Charte-ihres Paraguay ersichtlich.

\*\*) S. Pobrishofer's Geschichte der Albivonen Th. 1. S., 41 f.

jusammenhange durch die ganze Welt ausbreftete; ihre Unvorsichtigkeit endlich, sich aus diesem bisher fast versteckt gewesenen Winkel der Erde zwischen die besthenden Mächte Europa's gedrängt zu sehen und Widerstand zu leisten; dies und mehreres, woran der nach dem Könige von Portugal geschehene Schuß nicht Schuld war, beschleunigten ihr Verdersben. So siel das Neich, woran sie ein Jahrhundert gearbeitet hatten, in wenigen Jahren, und mit ihm alle die Hoffnungen, die man der Krone Spaniens zugesichert hatte. Sie transit gloria mundi. \*)

Da indeffen im Plan ber Vorschung fein Gutes verloren geht, jo ist ohne Zweifel die Muhe, die der Orden an diese Bolfer gewandt, fie gur Ord= nung und Arbeitsamfeit, ju Kunften, Sandwerken und Manufakturen ju gewöhnen, auch nicht verforen. Die Folgen bavon werden zum Vorschein fommen; es ift ein Baum, der in den Bufteneien fill madfet. Die tapfere Rationen leben bort gwi= fchen den Bergen, in jenen fast unbesuchten Ginoden! Biele beritten, einige mit Teuergewehr begabt, voll Sinnes und Mutbes. Den Missionen haben wir wenigstens Nachrichten von diesen Bolfern, wie von den Erzeugniffen bes Landes, mithin auch manche nugliche Frucht und Argnei gu banten. Und bliebe der Name der Tefuiten in allem ver= haft; mas durch fie der Menschheit Gutes geleistet

<sup>\*)</sup> G. Dobrighofer's Geidicte der Abironen, Rusborfer und andre deut f de Jefuiten, die den Borgang fehr unparteifich erjählen.

worden, bleibt immer ruhmwurdig und wird gewiß

den Rachfommen ersprießlich.

Auch dafür werden diese der Vorsehung danken, daß eben nicht auf jenem engen Bege Südamerikachristianisirt oder humanisirt worden. Freilich ginzen die Jesuiten mit ihren Untergebenen anders um als die Spanier; aber vom Stande der Einfalt, in dem die nieisten dieser Volker lebten, zu einer Jesuiten schule war der Sprung zu groß. Der natürliche Geist der Nationen erkrankte.

## Montesquien über Paraguay. \*)

"Die alten Griechen, überzeugt von der Nothwendigfeit, daß Bolfer, die unter einer Bolfsregizrung leben, zur Tugend erzogen werden müßten, machten, um diese ihnen einzuhauchen, sonderbare Beranstaltungen. Wenn wir im Leben Lykurg's die Gesehe sehen, die er den Lacedamoniern gab, glauben wir die Geschichte der Severamben \*\*) zu lesen. Die Gesehe von Kreta waren das Urbild der Gesehe Lacedamon's; Platon's Gesehe sollten sie verbessern."

"Das Angerordentliche, das man in den Anstalten der Griechen wahrnimmt, haben wir im Abschaum unserer neuern verderbten Zeit wiederkommen gesehen. Ein Gesetzeber, der ein honneter

<sup>\*)</sup> Esprit des loix L. IV. chap. VI.

<sup>\*\*)</sup> Ein befannter Roman, der eine idealifche Boles, und Sittenverfagung barfeut.

Mann war, hat ein Volk gebildet, dem die Frommigkeit eben so natürlich scheinet als der Muth den Spartanern. Penn ist ein wahrer Lykurg: denn obgleich jener den Frieden, dieser den Frieg zum Gegenstand hatte, gleichen sie sich doch in Anfehung der besondern Bahn, auf die beide ihr Velk sesten, in Ansehung ihrer Gewalt über freie Mensschen, in Ansehung der Vorurtheile, die sie überwanden, der Leidenschaften, die sie sich unterwarsfen."

"Paraguan stellt uns ein zweites Beispiel dar. Man hat einer Gefellschaft, die das Bergnügen zu herrschen als das einzige Gut des Lebens aussieht, ein Verbrechen aus ihrer Sinrichtung daselbst machen wollen: immer aber wird es subn senn, Menschen zu regieren, indem man sie glücklicher macht."\*)

"Gludlich für diese Gesellschaft, daß sie die erste gewesen, die in diesen Gegenden die Idee einer Meligion, verbunden mit Menschlich ich keit, zeigte. Indem sie die Verwüstungen der Spanier gut zu machen suche, sing sie an, eine der größten Wunden zu heilen, die je das menschliche Geschlecht entpfing."

"Die feine Empfindlichkeit der Gefellschaft für alles, was sie Ehre nennt, ihr Eifer für eine Relizgion, die den Zuhörer viel mehr demüthiget als den Lehrer, haben sie große Dinge unternehmen machen, und sie sind ihr geglückt. Zerstreuete Bölker hat sie

<sup>\*)</sup> Die Indier in Paraguan ftehen unter feinem einzels nen Gebieter; sie gablen nur ein Fünftheil des Tris burd, und haben Feuergewehr, sich zu vertheibigen.

aus Waldern hervorgezogen, fie befleibet, ihnen einen fichern Aufenthalt verschafft, und hatte fie nichts, gethan, als daß fie die Arbeitfamfeit unter den Menschen vermehrte, so that sie viel."

"Die abnliche Unstalten machen wollen, werben nach Platon's Republik die Gemeinschaft ber Guter einführen, die Sochachtung, die er für die Gotter verlangte, und eine Absonderung von Fremden, die allein die Sitten erhalt. Den Sandel wird ber Staat treiben, nicht die Burger. Gie werden ib= rem Staat unfre Runfte geben, nicht unfern Lurus, unfre Bedurfniffe, ohne unfre Begierden."

"Das Geld werden sie verbannen: benn es macht bas, was die Menschen Glud nennen, über bie Grenzen der Natur hinausgehn; es gewöhnt daran, unnuß zu erhalten, was man unnuß zusam= mengescharret hat; vervielfacht in's Unendliche unfere Begierden, und supplirt gleichsam die Ratur, bie unferm Verinogen enge Grengen gefest hat, indem es Leidenschaften aufregt und Menschen durch Menschen verderbet."

"Als die Evidanmier merften, daß burch ben Umgang mit ben Barbaren ihre Sitten verfielen, wahlten fie eine Obrigfeit, die im Damen des Staats und der Stadt ben Sandel mit Fremben schlosse. Auf foldem Wege werden die Sitten vor dem Berderbnig bewahrt und die Gesellschaft ge=

nießt augleich die Bortheile des Sandels."

5.

# Um Nordpol eine driftliche Aurora-

Auch in die Gegenden, wo im Winter die Nacht sechszehn Stunden dauert, wo die Sonne zur Zeit des kürzesten Tages in sieben Wochen gar nicht über den Horizont kommt und nur am Mittag eine Dämmerung von wenigen Stunden veranlassen kann, in andere, wo sie anderthalb Monate hindurch gar nicht erscheinet; auch in diese kalten, dunklen, mit Schnee und Sis bedeckten Gegenden kam mit dem Anfange des verstossenen Jahrhunderts ein Strahl der christlichen Aurora. Wohl ihnen, wenn sie eine Sonne der Erleuchtung und Erwärmung würde für diese dürftigen, in einer nackten Natur mit Sturm und Frost kämpsenden Menschenvölker.

Im Jahr 1708 erinnerte sich Hanns Egebe, ein Prediger in Norwegen, nachdem er etwas über Ein Jahr im Amt gestanden, einmal gelesen zu haben, daß in Grönland einst christliche Einwohner gewesen, von denen man jeht nichts wisse. Er erkundigte sich bei einem Freunde zu Bergen, der östers auf dem Wallsischkang zewesen, nach dem jehigen Instande Grönlands und fühlte ein herzliches Mitleiden mit denen, seiner Meinung nach dort zurückgebliebenen verfallnen Normännern, die er als Normann aussuchen; denen er das Evangelium bringen müsse. Lange beängstete ihn dieser Wunsch; da er aber Fran und Kind, ja auch Anverwandte zu versorgen hatte, suchte er sich solchen aus dem Sinn zu schlagen. Vergeblich: ihn zwang sein

Bemuth, im Jahr 1710 an die Bischöfe von Bergen and Drontheim zu fcreiben, die ihm im Jahr 1711 antworteten und sein Vorhaben lobten. Jest vard sein Wunsch bekannt; Fran und Hausgenossen telleten sich ihm entgegen: "Ich bin wohl recht un= glucklich," sprach sie, "daß ich einem Mann, der ich und mich in's Ungluck stürzen will, mein Herz reschenkt habe." - Er stärkte sie, und bald war sie es, die ihn stärkte, die seinen sinkenden Muth er= hob. Sein Vorhaben ward, sobald es befannt vurde, verunglimpfet, fo daß der gute Egebe ich darüber in einer Schrift entschuldigen mußte;\*) Hindernisse fand es die Menge. Indessen legte er sein Amt nieder und glücklicherweise für ihn traf Karl- XII. die Augel vor Friedrichshall 1718; Danemark bekam Friede. Jest gingen langweilige Bandel mit den Raufleuten an; denn neben der Missions= sollte auch eine Handelsgesellschaft nach Grönland errichtet werden; endlich trat er den 2ten Mai 1721 mit seiner Frau und vier kleinen Aindern auf's Schiff, genannt die Hoffnung. Belche Mube dieß Schiff hatte, nur zu landen, welden Anblick biefe Menschen ben Gronlandern ge= währten, welche Mühe es dem eifrigen Mann ge= fostet, ihre Sprache zu lernen, ihr Land fennen zu lernen, ihr Zutrauen zu gewinnen; endlich welche lebel er erduldet, da die Kolonie mehrmals ver=

<sup>\*)</sup> Schriftmäßige und vernünftige Refolution und Er-Flärung über die Einwürfe und Verhinderungen, den Borlah, die heidnischen Grönländer zu bekehren, betreffend, 1715.

pflanzt werden mußte und bisweilen der Lebensunterhalt ausblieb, das alles höre man aus seinem eignen treuherzigen Munde. \*) Bet allen Hindernissen ließ indeß die Gnade des Königes Friedrich's IV. dieß Werf nicht sinken; und im Jahr 1733 kamen drei Brüder der mährischen Gemeine an, die fortan ihm neues Leben gaben. \*\*)

Auch in Lappland befam mit dem vergangenen Jahrhundert die Mission neue Barme. Seit 1643 hatte sich der Bischof von Drontheim, Bredel, um fie Mube gegeben; im Jahr 1707 fandte Friedrich IV. den Geistlichen Paul Resen durch Lapp= land, und im Jahr 1714 fam die Einrichtung zu Stande. Thomas von Westen war ber erfte thatige Mann in diesem Bert; und die Vorschriften der Missionare sind wahrhaft evangelisch. Ge= lindigfeit wird ihnen anempfohlen und menschliche Theilnehmung; die Lappen vom Aberglauben und dem Betruge der Bauberer gurud ju bringen, fie vor dem schädlichen Branntwein zu bewahren, ihren Geist zu schätfen und ihnen sonst nüblich zu werden, ift, außer dem Predigen, die Pflicht der Missionare. Im Jahr 1752 stiftete Konig Friedrich V.

<sup>\*)</sup> Sanns Egebe ausführliche und mahre nachricht vom Unfange und Fortgange feiner Miffon, 1741.

<sup>\*\*)</sup> Erang historie von Grönland, wo im erften Theil 3. 4. auch Eged e's Geschichte ergählt wird. Gine Schrift, mit dem ruhigen gefunden Verstande geschrieben, der überhaupt die Missionsberichte der Brüder auszeichnet.

zu Bergen ein lappländisches Seminarium, und die Mission dauert fort. Ihr haben wir unter andern Knud Leem's Nachrichten über die Lappen, besonders über ihre Sprache zu danken. \*)

Bas ist von diesen Missionen zu sagen? Die Bute der Absicht leuchtet hervor; die dabei gebrauch= ten Mittel ordnen sich, wie alles, nach Ort und Beiten. Der Freibenker hat gut fagen: "was follen ben armen Gronlandern und Lappen driftliche Begriffe, die sie nicht verstehen, die für ihre Lebens= weise nicht gehören? Ist ihnen der dogmatische Ka= techismus, sind ihnen, da sie nie aus ihrem Lande gekommen find, die Bucher der Schrift, die Ge= schichten und Bilder aus Palastina verständlich? Sift die Religion, deren fie bedurfen, ihnen nicht in's Berg gefdrieben? Wenn nun ber ehrbare Gronlan= der, der ohne Gefete und Obrigkeit sittlich lebt, wenn der thatige, muntre Lappe mit fremden, ihm nuBlosen Formein und Gebrauchen, lasterhafte Sitten, Krankbeiten, Blattern, Branntwein und den Tod empfängt, hat er gewonnen oder verloren?"

"Gehort dieß zum Christenthum? wird der Gegner sagen; zum evangelischen gewiß nicht. Ihm sind die scholastischen Formeln und das Unverständliche aus Palastina eben so fremde, als ärgerliche Sitten und der Wölfer aufreibende Branntwein. Freilich gehort ein redliches Herz, ein heller Ver-

<sup>\*)</sup> Danisch und latein, in 4. Koppenhagen, 1767. Deutsch im Auszuge, 1771.

ftand und eine faufte hand dazu, diese Unmundigen zu erziehen, so wie ein wachsames Auge, sie vor Aergernissen zu bewahren; hat dieß nicht aber der Stifter der Religion in Unfehung jedes Unmun= digen, geschweige ganger Bolfer empfohlen, und die Laster des Gegentheils davon hart verponet? Ist nun, wie die Geschichte zeigt, das Christenthum in der hand der Vorsehung das große Band, alle Vol= fer der Erde einander zu nahern und fie mit ein= ander zu verbinden; foll diefe Religion, wie es offenbar ift, nicht nur eine Schule, fondern auch eine thatige Berfftatt der Menschlichfeit fenn; wer mag ihr Grenzen fegen, wohin fie nicht fommen durfe? Indem fie in der einen Sand Wertzeuge bringt, der Menfchen Leben zu erleich= tern und zu verschönen, trägt sie in der andern die Valme stiller Tugend und Sauftmuth. Thate fie in jenen Gegenden nichts als Lappen und Gronlander vom Betruge ber Angifod's befreien, ibren Berftand über die Ratur, die um fie ift, aufflaren, ihren Beift durch Schrift und Sprache behender zu machen, und ihr vom Klima gedrücktes muhfames Leben burch ihnen nutbare Runfte gu erleichtern, wie viel hatte fie gethan! leberhaupt faet der Adermann feinen Samen; die Kraft der Natur giehet und reift jeden in seiner Art. In der festen Ginfalt manchen Bolfes feimt viel= leicht, wenn die Vorfehung ihm eine reine, nicht verberbende Kultur guführet, der Same gu Berfaffungen, wie Minos und Plato, Fenelon und Berfelei fie faum zu dichten vermochten: denn die reinste Natur ift allenthalben bochst einfach.

Heil also den Wölfern, zu denen ohne fremde Gebräuche eine rein menschliche Religion kam! Heil der milden dänischen Neglerung, die ihre neusbefehrten Völfer unterstüßt, nicht aber neue Lasten aufleget. Im Jahr 1729 sang ein Grönländer am Geburtstage des Kronprinzen, und der Shor sang ihm nach, also: \*)

Grönländischer Chor am Geburtstage des Kronprinzen.

Heut am Morgen als ich ansging — Amna Ajah, \*\*\*)

Sah ich aussiehn Flagg' und Wimpel, Hörte die Kanonen tofen; "Warum töft ihr die Kanonen? Warum wehen Flagg' und Wimpel?" Fragt' ich und sie fagten mir:

Umna Liah!

"Königs Sohn ift heut geboren, Der nach seinem Bater König, Der wie er regieren wird. Darum wehen Fragg' und Bimpel; Darum löfen wir Kanonen."

Ruf! fprach ich zu meinen Freunden, Saffet uns dem Königssohne Lieder fingen, der einst umfer König fehn wird, wie sein Bater. Amna Ajah!

<sup>\*)</sup> S. Egede Befdreibung bon Gronland, Ausgabe von - Rrunin 1763, S. 173.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Freudenruf bes Chors wird immer wieberholet.

Priester fandt' und dieser Bater, ").
Daß wir ternen Gott erkennen,
Daß wir nicht zum Tensel fahren, "") —
Mach es auch so, junger König,
Lieb' uns einst, wie jest dein Bater,
Und wir wollen dich auch tieben,
Bollen, wie einst unsre Bäter,
Deine treuen Diener seyn.
Dein ist alles, was wir haben;
Liebet Gott und ehrt den König:
Auf! und trinket hocherfreut
Unsern Könige Gesundheit!
Gegen unsern Königssohn!

6.

# Binzendorf.

Nikolans Ludwig, Graf und Herr von 3inzendorf, Pottendorf u. f., geboren 1700, ging im Jahr 1760 als ein Eroberer aus der Welt, deßgleichen es wenige, und im verstossenen Jahrhundert feinen wie ihn gegeben. Er konnte rühmen, daß er "in Herrenhut und Herrenhang, Herrendick und Pilgerruh, Ebersdorf, Jena, Amsterdam, Notterbam, London, Orford, Berlin, in Grönland, St. Ernz, St. Thomas, St. Jean, Barbesien, Palässtina, Surinam, Savannah, in Georgien, Caroslina, Pensylvanien, Guinea, unter Ungarn, Wiss

<sup>\*)</sup> Egede ward von den Gronlandern fehr verehret.

<sup>\*\*)</sup> Abneigung vor den Zaubereien der Angefoct's: Betriger.

den und Sottentotten, defgleichen in Lett-, Lief-Eftbland, Litthauen, Rufland, am weißen Meer, in Lappland, Norwegen, in der Schweiz, auf der Infel Man, in Aethiopien, Persien, bei den Boten ber Selben zu Land und See," Gemeinen oder Un= hanger habe. "Ruhig und gelassen," sagt fein Lebensbeschreiber herrenfag, "sah er nmber, blickte und sprach die Seinigen liebevoll an, freute sich seines vollbrachten Lebens und des Segens, der ibm in Theil geworden war, und starb an einem-Tage, deffen Lofung bei feiner Gemeine war: Er wird feine Ernte frohlich einbringen mit Lob und Dank." Acht Tage barauf ward er unter einem Gefolge von 2100 Leichenbegleitern und 2000 Fremden in größter Ordnung und Stille mit Chrerbietung beerdigt. 3wei und dreißig Prebiger und Missionare, deren einige aus holland, England, Irland, Nordamerifa und Gronland in Herrnhut eben anwesend waren, trugen wechselnd den Sarg, unter Begleitung der gangen Gemeine, mit Mufif und Gefang, unter andern des Liedes:

Ei wie fo felig schtäfest du, Und träumest füßen Traum!

Ueber ganz Herrnhut," heißt es, "waltete in diefer Stunde ein allgemeiner, herzuuhrender stiller Friede."

Solche Wirfungen hervorzubringen wurden Kräfte erfordert; entschieden weckte diese int Grafen Zinzendorf ein unablässiger Eifer, wie er's nannte, für seines Heilands Sache, von Kindheit und Ingend auf. Nichts konnte ihn abwendig machen oder ermüden, Seelen für ihn zu sammeln und zu

verbinden; so drohende als überstandne Gefahren locten ihn dazu an. Widerspruch machte ihn be= hutsamer, aber auch frohlicher und fühner. Die unglaubliche Leichtigfeit, mit der er fein Werf trieb, taufenderlei gefällige Eingänge, die ihm dabei zu Gebot standen, eine Kuhnheit mit Klugheit und Vorsicht, eine Seiterfeit, bei der er die Gegenwart des Geistes nie verlor, eine Popularität, die sich bisweilen zum Gemeinen herabließ, vor allem aber Luft und Liebe ju feinem Wert, charafterifiren iln in Handlungen und Schriften, in Predigten und Liedern. Raturell (wie er es nennet) und berg= lich zu fenn, ist allenthalben, oft nicht ohne einige Unftellung, fein Beftreben; dazu ftand ihm die Sprache febr biegfam zu Dienst; über alles, über Glaubensartifel und Sittenlehre, über Beheim= niffe und Offenbarung spricht er seine Konver= fations sprache, oft frangofisch = dentsch, aber frei und frank, ohne Scheu, was man bavon fagen werde. Er gab feiner Gemeine alfo, ohne daß er's eben wollte, eine eigne vertraute Sof= und Ber= zensfprache, mit ihrem Mann und beffen Mutter, bem Geift zu reden, fo wie mit Brudern und Schweftern unter einander.

Nicht leicht läßt sich eine biegfamere Anstelligkeit denken, als dem Grafen zu Theil-geworden war. Ob ergleich, sobald er den geistlichen Bernf wählte, seinen Stand und dessen Vorzüge aufgegeben, so wußte er diese doch in jeder kleinen und großen Beziehung so unübertressbar zu nußen, daß man unschuldigerweise sagen könnte, er spielte wie mit seinem angebornen, so auch mit seinem angenom=

m nen Stande. Sofmeifter, Graf, Prediger, mab= rifder Bischof, herr von Thurnstein, von Rochao, Bruder Ludwig, Paftor und Inspektor, Ordinarius feiner Gemeinen, ihr Gefengeber und Bruder, ihr Vorsteher und Diener, wußte er nach Landern und Klimaten, nach Zeitumständen und Situationen allen allerlei zu werden, damit er nirgend und nie feinen Zweck verfehle. Nachreden und Gerüchte waren ihm für die Person gleichgültig; er wußte sie aber auch jum Beften feiner Sache ju lenten, we= nigstens die Nachtheile, die daher entsprießen moch= ten, zu mindern; worin ihm dann mehrere feiner Mitbrüder, insonderheit sein treuer, fluger, erfahr= ner Spangenberg beiftand. Bingendorf erreichte, was er erreichen wollte: "nicht eine Reformation ber Welt, fondern wie er's nannte, eine Konfer= vation der Seelen, des Heilandes und deren Samm= lung auf seine naber berannahende Bukunft." Diefe Scelenfammlung hat er bewirket.

"Aus welchem Triebe?" fragt man; hierüber iftenur Gott Richter. Wer fein Leben liefet (wir haben von ihm mehr als Eine ausführliche Lebens-beschreibung, größtentheils aus des Grafen eignen Bekenntnissen, aus Zeugnissen der Brüder und aus Thatsachen der Geschichte) \*), bemerkt die Umstände

<sup>\*)</sup> Leben des Grafen von Zinzendorf, beschries ben von Spangen berg, Th. 1—8. Nicht minder J. G. Müller's Bekenntnisse merkwürd is ger Männer von sich selbst, Winterthur, 1795, Band 3. S. 1—302. Eine schätbare Sammlung. Zinzendorf's Leben ist darin eben so unparteiisch als herzelich dargestellt, in einem milben Lichte.

leicht, die von Kindheit auf ihn zu diesem Beruf vorbereiteten und zu ihrer Beit weckten. - Seine Er= giehung, die Denfart feiner Eltern und Bermand= ten, an die sid von Spener an der Rreis der Frommen Schloß, die Lage feiner Wohnorte, nach= barlich Halle, Dresden, Schlesien, Bob= men, wo allenthalben theils Erweckte,, theils Verfolgte waren; der Streit dieser Erweckten selbst unter einander, vorzüglich aber die Eindrücke, die er in seiner Kindheit von der Leidensgeschichte empfangen hatte (nebst vielen zusammentreffenden Fügungen), wedten ibn jum Befenutnif biefes leidenden Heilandes, wo moglich zur Vereinigung die= fer Geften und (wie er fich ausdruckt) ju bem Beschaft, "das Lamm Gottes zu inthronisiren, als eigentlichen Schöpfer, Erhalter, Erlofer und Beilig= macher der gangen Welt, und die Katholicität seiner Leiden slehre als eine Universaltheologie in Theorie und Praris einzuführen." Bon diesem Punkt, einem Jugendeindruck Bingendorf's, ging alles aus; um ihn formte sich die Ansicht der Schrift, die Sprache des Vortrages und die Gin= richtung der Gemeinen. Was fie damit gewonnen? Einmuthig sagen die Bruder: "Friede! Rube der Seele." Ift dem also; wohl! Gibt's ein größeres But? ein schähbareres Kleinod?

Daß indessen die Orthodoren gegen manche Mittel nicht gleichgultig waren, die der Stifter sowohl, als die Genossen der Gemeine hie und dort anwandten, war ihnen auch nicht zu verargen: denn lassen sich alle auch noch so unschuldig gebranchten Ausdrücke und Familiaritäten Sinzendorf derchtfertigen?

Wer des ernsten und eben so gewissenhaften und gelehrten Bengel's Abris der sogenannten Brudergemeine lieset\*), muß ihm in jedem seiner Sahe beipstichten; und wie ehrwürdig schoenend hat er die Sache behandelt! Zinzendors's Gemeine selbst hat den größten Theil der-Eigenheiten ihres Stifters in Worten, sogar in einigen Anstalten sallen lassen; wie behutsame Dienste dabei haben. Spangenberg, Lairiz, Lorez, Eranzu. a. geleistet! Welch ein Sprung ist's, von der Theologie des Grasen, wie er sie hie und da in seinen Neden und Gesängen entwirft, zu Spangensberg's Idea sidei fratrum!

Und wird die Zeit nicht noch manches andern? Sie, die große Sichterinn der Dinge, läßt unvermerkt fallen, was sich nicht halten läßt; sie bewaheret nur die reine Frucht, das Beste. In manchem hat sich seitdem der Gesichtskreis so erweitert und entnebelt; durch Kenntniß der Sprachen, der Gegenden und Zeiten hat die Auslegung und Ansicht der Schrift eine so-wahrere und sin der Sprache des Grasen zu reden) naturellere Gestalt gewonnen, daß man oft in Verwunderung geräth, wie man über so etwas so etwas sagen und das Ding an sich, die Wahrheit, wie sie ist und war, übersehen konnte. Da dieser allgemein ansommende Tag des

<sup>\*)</sup> Sein ganger Titel heißt: Abrif ber fogenannten Briis beraemeine, in welchem die Lehre und die gange Cache geprüft, das Gute und Bofe dabei unterschieden und insonderheit die Spangenberg'sche Deklaration erläustert wird, durch J. A. Bengel, Stuttgart, 1751.

Herrn alle Nigen und Spalten durchscheinet, und fein Winkel sich dafür schüßen oder verbergen läßt; so geht auch in der Brüdergemeinde die Zeit mit stillem, aber festem Eritt fort, nicht nur fortpflan=

zend, sondern auch läuternd.

Da Zinzendorf fein Seftenftifter fenn wollte, fondern fich, fo viel er fonnte, namentlich jurudzog, fo gaben zuerst die bohmischen Bruder, dann die Angsburgische Konfession, dann in dop= pelter Bedentung die Gemeine zu Philadel= phia scinen Versammlungen das Abzeichen; zu= lest blieb ihnen der Name Brudergemeine. Und die bleibe sie fortan. Graf Zinzendorf's und feiner Mitarbeiter Berdienft find feine Ginrich= tungen, Ginrichtungen des Fleifes, der Ord= nung und bruderlicher-Gemeinschaft; eine Wohlthat fur feine Beit und fur mehrere Beiten. Sich aus dem falten Dorngebiet der orthodoren Streiter, fo wie aus den heißen Gruben der Myfifer, der Pietiften und Separatiften in Rube= ftatten zu ziehen, die Bingendorf ihnen bereitete, that damals mehreren-wohl, die unter dem Panfer des Fleißes und der Ordnung an Liebessymbolen fich bernhigten oder erquickten. Das Wefen ber Theologie haben diese Symbole zwar nicht gefor= bert: hat nicht aber der herrnhutianismus and im Lutherthum manche Barten gebrochen? manche De= dantereien zerftort und auf den 3weck der Religion, der in brüderlicher und geselliger Eintracht thatige Liebe fenn foll, durch feine Thatanstalten wenigstens gewiesen? Durch die Anlagen endlich, die die Gemeine von Gronfand-aus bis zu den Re=

gern, Hottentotten und amerikanischen Wilden gemacht hat, wie viel Gutes kann und wird für die Nachwelt erwachsen, da sie diese Völker nicht zu
Sklaven macht, vielmehr ihre Sitten zu brüderlischer Menschlichkeit bildet! Schon verdanken wir Europäer ihr manche treffliche Nachrichten aus diesen Ländern, in der schlichten Sprache geschrieben, die (möchte man sagen) die Gemeine sich eigen gemacht hat; die Nachwelt wird ihr für ein Mehreres danken.

Roch ein Wort von ihren Litaneien, Gefangen und Liedern. Sie reden auch, wie alles bei ihnen, nur die Konversationssprache; oft zu gemein und vertraulich; daber viele berfelben den Gegnern zum Spott wurden, bis man aus ber großen Menge eine fleine Sammlung furger Lieber und Verfe zog. Auch ist in dieser Sammlung vieles, was außer der Brudergemeine schwerlich gefungen werden mochte. Wer mag indeffen auch den hingeworfensten Liedern des Grafen eine Biegfamteit der Sprache, einen Reichthum an fühnen Wendungen und herzensaus= bruden absprechen, ber oft überrascht, oft betäubet. Und in den erlefenern Gefangen, zumal wenn fie die Gemeine und ihre entfernten Bruder betreffen, hier welche stille Rube! bort welche garte Innigfeit und Demuth! Wenn Tone die unmittelbare Ber= zenssprache zu senn scheinen, wo viele und alle sich in Einer Harmonie schwingen und bewegen, so ist mit Recht ber Gefang die Losung einer Gemeinde, die "eine Sammlung von Seelen" senn soll; auch hat gewiß dieß Mittel der Einigung viel, wo nicht

bas Meifie zu der Sellgfeit beigetragen, die bie Gemeine Frieden bes himmels nannte.

Ueber National=Religionen. Erftes Gefpräch.

Theodorich oder Dietrich. Winnfried.

Dietrich. Du liesest so ernst, Winnfried. Winnfried. Ein Gespräch zwischen dem besahrten Offian und St. Patrik, oder deutlicher, zwischen der verdrängten gallischen und der monchischen Religion. Lies es mit mir.\*)

#### Diffian.

Laß, Schriftgelehrter, mich hören, Wie lauten geschriebene Bücher? Ift über die Reiche des himmels Der mächtige Fingal'nicht herr?

## St. Patrif.

Die Bucher fagen dir Wahrheit, Du helb und Sanger der Thaten. Es herrscht nicht im himmel dein Bater, Es herrschen nicht Oskar und Gaul.

### Offian.

Du gibst mir traurige Kunde Bon meinen Freunden, o Priefter. Wenn Fingal im Simmel nicht waltet, Was foll deine Lehre mir dann?

<sup>\*)</sup> Aus dem Englischen überfest. S. Spiele des Bises und der Phantafie. Berlin, 1793.

## St. Patrif.

Bach' auf aus idhrigem Schlummer, Wach' auf zu frommem Gefang! Erloschen ift beine Stärke, Die ftändest du mehr in der Schlacht.

#### Offian.

Erloschen ist meine Stärke, Erloschen Fingal's Gefährten; Doch acht' ich darum keinen Priefter Und keines Priesters Gefang.

#### St. Patrif.

Der Gefang bes Priesters ist füßer Mis einer, ben je du vernahmest. Du warst ein helb auf ben hügeln; Jeht bist du thöricht und schwach.

#### Offian.

Zwölf hunde fpielten um Fingal. Sie fpielten im Thale von Smail, Mehr liebt' ich bas Bellen der hunde, Als, Priester, dein Glockengelänt.

## St. Patrif.

Du liebtest das Bellen der hunde, Du liebtest der Waffen Getümmel Biel mehr als Beten und Beichten — In Banden liegt Fingal dafür.

#### Diffian.

Du tauschest mit trüglichen Worten, Dich täuschen geschriebene-Bücher; Kein Gott und fein König hat Bande, In benen Fingal erliegt.

## St. Patrif.

Gebunden umschließet die Hölle Den stolzen Spender des Goldes. Er gab meinem Gott nicht die Ehre, Drum lechzt er im hanse der Qual.

#### Diffian.

D lebten die Streiter von Bosga! Die muthigen Streiter von Moran! Wir brächen die Pforten der Hölle, Und unser würde das Haus.

#### St. Patrif.

Ob alle Krieger vom Hochland Auf beinen Zuruf erständen; Nie brächt ihr die Pforten ber Hölle, Nie würde ener das Haus.

#### Offian.

Wie lauten geschriebene Bücher? Was fagen sie dir von der Hölle? Ift sie nicht so gut wie der himmel? Gebricht's ihr an hunden und Wisd?

## St. Patrif.

Es flattert die Mücke des Abends, Es birgt sich die kleinliche Motte Nicht unter dem Schilde des himmels, Bevor es sein König erfährt. 189

Diffian.

So terne fein König von Fingat! In Fingat's freundlicher halle Fand Obdach und Labung der Wandrer, Und niemand fragt' ihn: woher?

St. Patrif.

Bergleiche nicht Menschen dem Gotte; Den du, o Alter, nicht kennest, Dorlängst begann feine herrschaft, Und ewig richtet sein Stuhl.

Offian. 1

Ich follte nicht Fingal vergleichen Dem Gott — — — — — ")

St. Patrif.

Dieß, dieß war euer Berderben, An Gott den Herrn nicht zu glauben; Drum fielen Brüder und Söhne, Und Ossan trauert allein.

Offian.

Nicht dieß war unfer Verderben; Es fielen Brüber und Söhne, Weil Fingal ferne von ihnen -Sich zweimal wandte nach Rom.

Einst wohnten Caol und Osfar Und Fingal auf hohen Gebirgen. Laut war das Bellen der Hunde, Wüthig ihr Treiben im Thal.

<sup>\*)</sup> hier fehlen Zeilen, die wahrscheinlich zu tuhn waren, um übersest zu werben.

Der möchtige Fingal war König, Wir freuten uns feiner Befehle; Niemand, frummftäbiger Priefter, Und niemand fragte nach Gott.

## St. Patrif.

halt ein mit lästernden Reben; Sie führen und dulben ist Sünde. Mein Gott ist höher und größer, Als hochland's Kürsten und bu.

#### Offian.

Die minbergepriesne ber Schlachten, Die Fingal, mein Bater, gefochten, Gilt mehr mir, als ber, dem du bienest, Und Schriftgelehrter, als du.

## St. Patrif.

Laß, bitt' ich, dich weisen und retten, Befolge die Lehre der Demuth. Du finkst in der Last deiner Jahre, O sink' ohne Krevel in's Grab.

#### Offian.

Ich will ben zwölf heil'gen Aposteln In ihren Schuft mich empfehlen! Und hab' ich Sunde begangen, So decke die Sunde mein Grab.

Dietrich. Und bieß erdichtete Gesprach machte

dich traurig?

Winnfrie d. Nichts, was die Menschheit anseht, ist mir gleichgültig. Das erdichtete Gespräch spricht die Empfindung aller Nationen aus, denen die Neligion ihrer Läter entrissen ward; mit ihr

verloren fie ihren Geift und Charafter, ja ich mochte fagen, ihre Sprache, ihr Berg, ihr Band, ihre Geschichte. Daber die stummen und lauten Klagen der Galen und Iren, der-Ruren, Efthen, Letten, Limen u. f. Daber ihr unauslosch= licher, unversöhnlicher Saß gegen die Fremden, bie ihnen eine fremde Religion aufdrangen und dagegen ihr Land, ihre Väter ihnen nahmen. Ja nicht nur nahmen, fie ftiegen biefe, ihre geliebten, verehrten Bater, beren Andenken ihnen Sieg und Freude gewesen war, in die Qualen der Solle hinunter. Sollte bieß fie nicht schmerzen? Erinnere bich, wie unfre Stammesvåter, Germanen und Gothen, auf den Grabern ihrer Bater für ihre Ehre-und Reli= gion fochten. Erinnere dich, mit welcher Treue andre Nationen die Gebrauche ber Bater, die man Aberglanben nannte, ungeachtet aller Berbote und Strafen, ein Jahrtaufend durch bewahrt haben. Erinnere bich -

- D. Wollten wir uns nicht unter diese Linde feten, Winnfried? Die Sonne geht so schon unter.
- 2B. Und laft alle Gewächse in ihren Farben und theilet allen ihren milden Glang mit.
- D. Eben baran erfreue ich mich. Bor der Abendsonne läßt sich von untergegangenen Nationalzreligionen, auf die du so viel zu halten scheinst, sanft und vertraulich reden. Wirst du es mir veräubeln, Winnfried, wenn ich dennoch das Christenzthum für die Religion aller Neligionen, aller Bölter halte? Ein hirt und Eine heerde ist seine stille Losung. Du kennest dieß Wild. Es ist ein

beliebtes Symbol des Chriftenthums auf feinen alteften Runftdenkmalen.

W. Der Fischzug Petri wohl auch? Sage mir, Dietrich, was unterscheibet, was sondert Nationen?

Etwa Fluffe und Strome?

D. Die überschifft man, Berge und Mauern übersteigt man. Was Völker genetisch unterscheibet, ist — Bildung und Sprache. Unter Vildung verstehe ich nicht sowohl Kultivation, sondern Physiognomie der Seele und des Körpers.

28. Und was verstehst du unter Religion?

D. Ich nehme das Wort in romischem Sinn. Scheu vor den Göttern, heilige Ver=

pflichtung.

W. Wohlan nun; in welcher Sprache wird das Herz sich den Göttern am liebsten und innigsten verspstichten? Nicht wahr? in des Herzens eigenster, d. i. in unserer Muttersprache. In welcher Sprache wir lieben, beten und träumen, das ist unsere eigenste, unsere Religionssprache.

D. Daran ist etwas. Selten wird und zu jeder Art der Unterhaltung jede Sprache gleich recht fenn.

W. Und zur Unterhaltung mit dem Urheber unferes Daseuns, dem Forscher unfres Herzens, dem Kenner unster Gedanken, zu ihm wollten wir anders als ans der Tiefe unstes Herzens reden? Ihm wollten wir eine gelernte, fremde Hofsprache als Formular hersagen?

D. Wenn aber diese gelernte Sprache den Vesgriffen der Religion angemessener ober kräftiger

ware?

28. Ift sie meinen Begriffen nicht angemefen, entsprang sie nicht aus meinen eigensten Bedursnissen und Gefühlen; so kräftig sie andern sen, sie ist nicht meine Religionssprache. Heuchte nicht, Dietrich. Freundschaft und Liebe, so wie das innigste Anerkennen der Wahrheit wollen die eigenste Herzenssprache.

D. Und ber Kultus?

28. Bas nennft du Aultus? Ift's die Art wie wir mit Gott und unferm Schuggeift, mit allen Beiligen und Geelen umgehn, fo fann er nicht berglich und innig genug werden. Gebe erlernte fremde Sof= und Modesprache ift diesem Dienst-Heuchelet, Gaufelei, Luge. Und zwar die arafte Luge: benn wer mit Worten, die er fpricht, mit Bebarben, die feine Gesinnung bezeichnen follen, Bott nicht treu ift, wie follte er fich, wie andern Treue erweisen? Sagen wir Kormeln vor ihm, die wir nicht verftehn, fpielen Gebrauche, die aus fremben Bolfern und Beiten entlehnt, unferm in= nern Sinn fremd find; o fo verdammen wir und lebendig und leibhaft jur Schattenwelt binab, malgend leere Kaffer der Danaiben. Ober wir geben in bleiernen Manteln daber, wie in Dante's Solle die Benchler. Unter ihnen lechzt unfer Geift wie unfer Berg, ohne Religion, d. i. ohne in= nere Gewiffenhaftigfeit und thatige Wahrheit.

D. Mich dunkt, wir sprechen von einer in dividnellen Religion, da wir von National-

religionen fprechen wollten.

28. Aus jener werden diese. Aus Familien entspringt ein Bolt, aus der Sprache verwandter.

Berber's Werte j. Phil. u. Gefc. XII.

Stänme eine Nationalspräche. So auch Nationalreligionen. Gehe die altesten aller Welttheile durch; dem väterlichen Voden entsprossen, auf Stammessagen, auf Familienbedurfnisse und Aussichten, auf die gärteste Physsognomie des Volts, auf die tiefsten Jüge seines Nationalschaft atters waren und sind alle Nationalreligionen gegründet. Die Religion der Juden selbst — war sie nicht ganz eine Keligion Palastina's?

D. Sie war's, nach Zeit = und Ortsumständen, unter benen sie errichtet ward. Alls aber bie Zeiten sich verändert hatten, taugte sie selbst für Pa-lästina nicht mehr; deshalb eben erschien das Christenthum, um alle verlebten oder sich bald verleben-

den Nationalreligionen —

W. Bu zerstören.
D. Halt, Freund. Wozu sandte der Stifter des Christenthums feine Voten unter die Voller?
Bu zerstören oder zu lehren?

28. Indem fie lehrten, zerftorten fie; Gotter=

bilder, Opfergefaße, Gebranche, Tempel.

D. Mogen sie es zur Zeit und Unzeit gethat haben; doch aber leh'rten sie. Und in welcher Sprache? Welch Symbol war das Zeichen des Tagesanbruche, nachdem die Nacht alter Nationalzreligionen vorüber war? gleichsam die Weihe des Christenthums. War's nicht eben der Geist der Nationalzungen und Sprachen? "Harther und Meder, Elamiter u. f. in ihren Zungen hörten sie die großen Thaten Gottes reden." Dieß war des Christenthums Anklang und sollte seine Haupt bestimmung werden. In ihren Spra-

chen die Völker lehren (ober wie wir sagen, kultiviren), sie halten lehren, was Christus besohlen, die reinen Gesehe der Menschheit namlich,
und Gott im Geisten in der Wahrheit, d. i. in
der wahrsten Geistes und Herzenssprache anzureden, das war des Christenthums Aultus. Nicht
zerstdren sollte es Nationalveligionen, sondern
sie läntern, ihnen aushelsen. Das sede Nation
Gott auf die ihr eigenste Weise liebe, dem
Nächsten auf die ihm gefälligste Weise dene.

—, Den Juden bin ich worden ein Jude, den
Griechen ein Grieche, den Schwachen ein Sude, den
Griechen gewinne." Du weißt, Winnsrted, wer
bieses sprach.

D. Derfelbe, der in Athen feine Lehre felbst an den Altar des unbefannten Gottes gu

Inupfen wußte.

D. Und der obigem Grundsatz allenthalben gemäß handelte. Jeder seiner Briefe ist für die Stadt, für das Bölkden, an welche er gerichtet ist, so idiosynkratisch geschrieben, als nur er es zu than vermochte. Und was sagst du dazu, daß keine der Urkunden des Christenthums, weder in der sogenannt heiligen, der alten ebrätschen Sprache, noch in der Mundart, die der Stister des Christenthums selbst gesprochen hatte, geschrieben ist? Kann wohl ein kläreres Dokument senn, daß es im Christenthum keine sogenannt heilige, den Bölkern aber fremde Sprache gebe, daß keine sich unter solchem Vorwande, als Gottes Hosund Kabinetssprache sich den Nationen ausbrängen, ihren Sinn benebeln, ihren Verstand Jahrtaufende

lang gefangen halten sollte.

W. Und doch hat dieß die lateinische, die romische gethan, ja sie thut es noch; fesselnd also, so viel sie kann, die eigne Religion der Bolker. Indem der Priester die fremden, vom Bolk unverstandnen Formeln ausspricht, stellt er sich zwischen Gott und das Bolk, beide trennend, nicht beide verbindend. Sprach Christus Latein?

D. Schwerlich verstand er die romische Hof=

sprache.

B. Und in diefer langit ausgestorbenen welichen Bulgata mußte jest noch, jest unter allen Bolfern, für alle Bolfer zu Gott gesprochen werden?

D. Damit das Seilige nicht gemein -

W. Und die Perlen — Ich verstehe. Sobald das Heiligthum aber, in einen Sarg eingeschlossen, wie eine Mumie behandelt wird, ist es auch eine Mumie, ein todtes Heiligthum, das sich vor der Verwesung kaum schüßen mag, und das man immer begraben mochte. Wer wollte sich mit der Kapsel, mit dem Sarge, worin die Munie liegt, lebenslang und täglich umhertragen. Die eigentliche, lebendige Kultur der Bölfer, womit sing sie immer an, Dietrich?

D. Mit der Erwedung und Bilbung ihrer

Sprache.

28. Und diese hing an der Religion.

D. Gewiß. Und eben deshalb ereiferst du dich umsonst, Winnfried. Erinnere dich des trefflichen Usphila. Durch eine Uebersesung der Evangelien, d. i. durch Kultur der Sprache seiner Gothen bildete er diese. In den dunkeln mittlern Zeiten, womit fing die Ausklärung des gesammten Europa an? Durch Uebersetzung der Bibel in die Limosinische und andre Nationalsprachen. Sobald dem Volk seine Sprache wiedergegeben war, waren ihm auch Verstand, Herz und Seele zurückgegeben. Es sühlte, daß es denken könne und dachte. Das that das Christenthum; jeder verständige Missionar machte es also.

- B. Nicht aber jene heiligthumer der Kapfel; sie bewahrt eine fremde, todte Sprache.
- D. Wir lassen sie stehen, wo sie steht. Umfonst ist alle Einsargung und Beschränkung. Vergraben läßt sich die Wahrheit auf eine Zeit lang,
  aber nicht begraben. Das herz der Menschen will
  selb sig e fühlte Religion, der Verstand der Menschen will selb sig ed achte Wahrheit. Gewiß
  hast du es oft schmerzhaft empfunden, wenn man
  die Wahrheit unwahr, das Lebendigste in todten
  Formeln sagte; ich wie du. Mir war's, als ob
  man eine blühende Jungfran mit Tückern aus
  Grüften bekleidete und mit alten Massen bedeckte.
- W. Das fühlt jedes Gewissen. Daher das Widerstreben der Völker, wenn man ihnen mit iherer Sprache die Religion ihrer Väter entnahm. Daher, als nach langem Todesschlaf unter dem drückenden Joch fremder Worte und Gebräuche das Menschengefühl wieder erwachte, die sonderbare Frende. Kennst du den Deutschen, Dictrich, der nit der achten Sprache seines Volks ihm auch achte Relission, d. i. Ueberzeugung, Glaube, Geist und Herz

surudrief? Protestantismus gegen alles Unbeho-

D. Du meinst Luther. Uch, daß der große Mann nicht erreichen kounte, was so sehr zu wun= schen gewesen ware, eine Kirche seiner Na=

tion, eine deutsche Kirche.

W. Eine deutsche Kirche, Dietrich? das ware des großen Mannes unwerth. Bemerke, mas aus Heinrich des achten englischen und sonst aus jeder abgeschlossen. Kirche ward? Sie verwesen bei lebendigem Leibe. Aber Religion, die reine, freie Religion der Gewissenhaftigkeit des Verstandes und Herzens wollte Luther seinen Deutschen geben. Und hat sie ihnen gegeben, wiesern seine Zeit es zuließ.

D. Leider alfo nicht allen Deutschen. Auch ift

feine Sprache in manchem felbst veraltet.

W. Verjünge man sie! Aber sie verjüngt sich, unausgehalten, unwiderstreblich. Hältst du es für nichts, daß, seitdem er schrieb, jeder Deutsche, wenn er vom bessern Theil der Nation gelesen seyn wist, evangelisch, protestantisch, lutherisch schreiben nuß, und wenn er es auch wider Willen thate? Das Larvensest, die Zeit der Nachässung fremder Bölser und Zeiten ist vorüber. Protestantisch gegen Irrthümer und Aberglausben, zu jedermanns eigner Ueberzeugung muß jeder schreiben, oder man spottet seiner und er wird nicht gelesen.

D. Wenn nun aber feiner unfrer Großen beutich lafe?

28. Desto schlimmer für sie. Wer sich seiner

Nation und Sprache schämt, hat die Resigion seines Bolks, also das Band zerrissen, das ihn an die Nation knupset. Ich sahre fort zu glauben, daß wer seht, worüber es sen, reine Gesinnungen, die Kraft seines Geistes und Herzens, auf den Asert des Vaterlandes legt, das Werk Luther's fortsetz und Nationalreligion im engsten Sinne des Worts, d. i. Gemissen haftigkeit und Neberzeugung fördre.

D. Ein achtprotestantischer, lutherischer Glaube. Und in diesem Verstande, Winnfried, wunschetest bu Nationalreligionen aller Bolter

der Erde?

2B. In diefem. Bum Frieden der Welt, gu Ausbildung jedes Bolks auf feinem Stamm, in feinen Zweigen. Reine fremde Sprache oder Reli= gion wird sodann die Sprache und bas Benuth einer andern Nation, welche es auch fen, despotiss ren; an einen Oberhirten aller Menschenheerden, deren Sprache die Nation nicht versteht, deren in= nigste Bedürfniffe fie nicht kennt, wird man gar nicht denken. Jede Nation blubt wie ein Baum auf eigner Wurzel, und das Christenthum, b. f. achte lebergeugung gegen Gott und Men= schen, ift sodann nichts, als der reine Simmels= thau fur alle Nationen, der übrigens feines Baumes Charafter und Fruchtart andert, ber fein menschliches Geschöpf ernaturalisiret. Friede wird sodann auf der Erde, Friede!

D. Und Wohlgefallen der Menschen an einander, (Siehe, wie schon die Abendsonne sinkt.) Und Bohlgefallen der Menschen an einander. Wie jener Soliman sein Neich übersah, eine Wiese voll mancherlei Blumen, einen Garten voll manch erlei Früchte; so würde das Menschengeschlecht eine Familie der verschiedensten Charaftere und Nationalreligionen, die es wirklich ist und nicht ans

bere, als fenn fann, ju Ginem 3wed.

D. Und jede Religion, ihrer Stelle angemessen, strebte auf dieser Stelle die bessere, d. i. die beste ihrer Art zu werden, ohne sich mit andern zu messen und zu vergleichen. Unterscheiden sich Bölfer nicht in allem, in Poesse und Lust, in Physiognomie und Geschmack, in Gebräuchen, Sitten und Sprachen? Muß Religion, die an diesem aksem Theil nimmt, sich also nicht auch national unterscheiden?

D. Selbst individuell; so daß am Ende jeder feine Religion, wie fein Berg, feine Ueber-

zeugung und Sprache besäße -

W. Und fein andrer über das Innerste im Herzen eines andern richten durfte. Wenn er bescheiden ift, wird er nicht einmal nach diesem Geheimniß fragen. Daß die sogenannte Fortpflanzung und Verbreitung des Christenthums damit eine andere Art gewönne, barf ich dir wohl nicht fagen.

D. Daß manche nuhlose Muhe dadurch ersparet wurde, auch nicht. — Die Sonne sank. Sie war einige Sefunden vorher untergegangen, als wir noch ihr Bild zu sehen glaubten. Sprechen wir und morgen bei ihrem Aufgange wieder! Lebe wohl, Alma Mater! und bringe dort andern Nationen einen fröhlichen Morgen. Lebe wohl, Winnfried.

# Bilber von Nationalreligionen. gweites Gefprad.

Dietrich. So fruh und fleißig bei Bimmer= mann's zoologischer Weltkarte?

Winnfried. Eine lehrreiche Karte. Ich

wunfchte nur, baß fie zweimal größer ware.

D. Und Breitenbaud's Karte der Bol-

ferstämme und Religionen daneben?

- W. Als Karten kommen sie zusammen zu einem Spiel. Gestern Abend bei'm Rückgange siel mir bei, daß, da die Thiergattungen klimatisch vertheilt sind, und in jenen Zeiten als Nationalreligionen sich bilbeten, die Menschen im Umgange mit Thieren als ihren Freunden und Feinden lebten, nothwendig auch ihre Neligionen nicht nur ihre Thiere zu Symbolen ihrer Religionsbegriffe gewählt, sondern vielleicht auch in mauchem den Habitus dessen, was ihnen ein heiliges Thier war, angenommen haben mögen. Davon träumte ich, und so durchgehe ich jeht die zoologische und Religionenkarte unsere Erde mit einsander.
  - D. Und fandeft? -

2B. Was man leicht findet, wenn man einen -

Traum fucht; ich fand meine Idee bewähret.

D. Wohlan dann! Laß mich deinen Traum, den Thierfreis menschlich er Religionen hören. Träume erzählt man gern; und deine Lieb-lingsidee von Nationalreligionen wird mir dadurch sinnlich. Wir fangen von Sina an.

20. Die Religion des großen Reichs nach Stan=

den abgetheilt, politisch kunftlich geordnet, erschien mir prächtig. Der Neligion des Kaisers in dem Sinnbilde, das er auf der Brust trägt, Symbol seines himmlischen Ursprungs und Amtes, nicht minder der Macht, des Neichthums und der unbegreifslichen höchsten Würde, kurz des königlichen Drachen, oder wenn du lieber willst, des Hangsboang, des Königes der Vögel. Ich könnte dir es schon ausmahlen und doch bliebe es unter der Idee des Traumes.

D. Und bie Religion ber Mandarinen?

W. Unter der Gestalt jenes Fabelthiers, das Glück bringt, des Kilin. Als Confucius geboren werden sollte, erschien es; vor seinem Tode erschien es wieder. Die Religion thätiger Weisen, wenn sie thun durfen, was ihnen das Sittengesetz auflegt, bringt Glück der Erde. Im Traum sah ich das fabelhafte Geschöpf prächtig; sogar holte ich ihm einen glücklichen Stein aus seinem Munde.

D. Und schrittest sodann zu beinen guten Sin= dus; was zeigte dir von ihnen der Traum?

W. Hore, was Wischnu sprach, ale er vor Arjun bastand:

Ich bin ber Schöpfung Geift, ihr Anfang, Mittel und Ende Aller Naturen bas Ebelste stets, in allen Geschlechtern. Unter ben himmlischen Wischnu, die Sonne unter ben Sternen,

Unter ben Lichtern ber Mond, in ben Gementen bas

Meru unter ben Bergen, bas Weltmeer unter ben Wassern,

Unter den Sehrern ber Lehrer ber Geifter, funter den Worten

Das geweihete Wort, einsplbig und unaussprechlich.

Unter den Seelenfraften Gemuth, Berftand in den Thieren;

Unter Gebeten bas ftille Gebet, bas ebelfte aller. Führer bes himmlifden Seers, und in allen Geschlechten ber Ronig,

Unter ben Strömen ber Ganga, Usvata unter ben Baumen,

Unter ben Roffen bas Roß, bas aus ben Wellen bes Mildmeers

Sprang, und ber Elephant, aus eben den Wellen geboren;

Unter den heerden die Ruh des lieberfluffes; der Schwertfifch

Unter den Fifchen; der bimmlifche Garur in dem Beneber,

Unter ben Schlangen bin ich die gefrönt' unfterbliche . Schlange.

D. Fahre fort.

2B. Fast zittere ich fortzufahren.

Unter den Reinigern bin ich der Bind, und unter ben Gelden

Ram, wie unter den Waffen der Schlacht der Blig und ber Donner.

Unter ben Wiffenschaften die Runft ben Beift. zu be: herrichen,

In verganglichen Dingen ihr Unfang, Mittel und . Ende.

Ich bin die Ehre, der Ruhm und das Glück, der Berftand, das Gedächtniß, Tapferfeit und Geduld, und der Harmonien die fconfte. Unter den Sahreszeiten der Frühling; unter Unschlä-

Bin ich Gewinn, und in Rampfen ber Gieg, und ber Fleif in Gewerben,

Bei tem Geheimniß Schweigen, und unter Weisen bie Weisheit.

Mus bem Rleinften erichuf ich bas MII, fah an es und rubte.

Millionen Formen von allen Geschlechtern und Arten, Alle belebet und wiederbelebt in Gestalten und Farben, Das ist meine Gestalt. Auf! sieh mit erhelletem Auge

Mich, wie ich bin -

Arjun fah die hohe Gestalt in himmischer Zierbe, Bielbewaffnet, mit Kränzen geschmückt und köstlichen Kleidern,

Duftend von Wohlgeruchen, bedeckt mit feltenen Wundern. Allenthalben umher fein haupt und Auge gerichtet, Stand der Unendliche da; die Gestalt des obersten Gottes

hielt die Welten in fich, gefchieden in aller Berand'rung.

Uebertäubt von den Wundern, das haar vor Schre: den erhoben,

Sank der Unschauende nieder, und betete ftannend ben Gott an:

"Ew'ger, ich feb in dir die Geister alle verfammlet, Alle Gestalten der Wefen. Ich feb den schaffenden Bras mab,

Thronend auf dem Lotos, in dir! Ich schaue bich felbft an,

Deine jahllofen Waffen und Formen und Augen und Glieber,

Und doch seh ich in dir nicht Anfang, Mittel und Ende. — Geist der Dinge, du Form des Alls! Ich schaue die Krone Deines haupts, eine ftraftende Glorie, gießend in alle Fernen unenbliches Licht; die Welten alle dein 216: glang.

Mlle ichauen bich an und fregen fich beiner und gittern, Bittern ob beiner Riefengeftalt, mit ungahligen Augen,

Sauptern und Gliedern und Armen und Bruften. Die Selden der Grbe.

Reiche beherrichend, fie fturjen in beinen verschlingenden Athem,

Wie in's wogige Meer die zerrollenden Ströme fich fturzen. Wie in die Flamme des Lichts der Mücken eine ver:
- fcmindet." — -

So sah ich den Gott, und er entschwand. Denke wie mir dabei im Traume war.

D. Ginem folden Bilbe entspricht teine Thier-

gestalt; es ift ber flarfte Pantheismus.

W. Sieh indeß diese beiden Gemahlde \*). Hier den Elephanten, aus lauter lebendigen Thieren organisch zusammengesett, jedes an seiner Stelle bedeutend. Ruhig tritt er einher, und über ihm fitt die erhabne Gestalt mit der heiligen Flamme. Das Weltall in Ruhe.

Jest sieh hier bas fliegende Noß, gleichergestalt aus lauter Lebendigem organisiret und auf ihm sigend den treibenden Genius, in dem alles lebt und sich beweget. Das Welt'all in Beweaung.

D. Fast mochte ich sagen: "ich zittre, wie Arjun." Weiter? Wie sahst du die alte Religion Versiens im Traum?

<sup>\*)</sup> Zwei Gemählbe ber Braminen, anderswo beschrieben.

M. Prachtig. Unter den Elementen war das Feuer, unter den himmelskörpern die Sonne ihr Eymbol: der alte König des Persepolitanischen Grabmals stand vor ihrem Altar, die heilige Gestalt über ihm schwebend. Und neben ihm stand der hund, der Perser heiliges Symbol unter den Thieren.

D. Ich habe mich barüber gewimbert.

D. Der hund, ber nach aller Wahrscheinlichkeit auerst dort am Gebirge Usiens den Menschen die nen b und nußbar gemacht worben, schickte fich fehr wohl zur Religion Berduscht. Geine Dach= famtett für das Sans, seine unterwürfige Treue gegen seinen herrn und Wohlthater, sammt so viel andern Vorzügen ber feinen Ginne, ber Mufmertfamteit, der Unhanglichfeit an Menschen drudten die Pflichten lebend aus, die Berduscht's Religion in Gebräuchen und Worten jedem Perfer auflegte. Es war eine hausliche, bas Land bauende, ofonomische Religion, die Treue und Dachsamfeit in jeder Pflicht, in nacht= und täglichen Stunden, nach Jahres= und Tags= zeiten, nach Ständen und Lebensaltern forderte. Konnte sie ein besseres Thier wahlen? Ach, daß die wilden, die graufamen Araber biefe Religion ger: frorten!

D. Und diese Araber? wie erschienen sie diri W. So lange sie in der Wüste lebten, war ihn Denkbild das leben dige Schiff der Wüste, dar Kamel. Mit weniger Speise und fast keinen Trank gesätriget, ausdauernd und gedul dig, dabei rachsüchtig, hart und wild sie der Brunft, ist das Kamel ein tebendes Symbot des viel ertragenden, stolzen, dürren, eisersüchtigen Arabers, dessen Haushalt sich ohnedieß an's Kamel füget. Seine altväterliche Nellgion war in eben die ser Weise, eine Keligion Fomaets und der Wüste. Als nach Muhammed's Zeit dieß Bolf in reichere Länder kam, schwang es sich vom Kamel auß Roß; muthig, stolz, friegerisch und galant, wie dieses. Auf mancher Vega in Spänien tummelten sich Keiter und Roß vor den Augen der Schonen in Lustkämpsen umher, stolz auf ihren goldenen, farbigen Schmuck, auf Pfänder der Ehre und Liebe. Mann und Koß hätten sast die Welt bezwungen, so glänzend sah ich sie im Traume.

- D. Wachend zeigt dir die zoologische Karte ein anderes. So wenig das Kamel für kalte Gegenben geschaffen ist, so wenig ist's der Araber und sein Muhammedanismus. Dafür hat er sich, wie die Kamele, in den wärmeren Welttheilen weit verbreitet. Afrika hindurch, in Asien bis über die Gebirge, bis gen Sina, bis in die Inseln, so weit Kamele und Rosse ihn trugen; da reitet und trabt er noch. Aber erzähle weiter.
- B. Des alten Aegyptens Sinnbilder sind bekannt. Apis dem Osiris, die Auch der Isis geweiht. Aein Bolk beweifet so viel für meine Nationalreligionen als diese Bölker, Aegypter und Hindus.
  - D. Und die Juden?

W. Es war ein Thier= und Zahlensom= bol. Rathe.

- D. Wer errath einen Traum? Lieber zu mei= nen Griechen. Wie faheft du fie?
- W. Menschheit war die Gestalt ihrer Religion, eine edle, schone Menschheit. Das Thier gaben sie dem Gotte nur bei. Seinen Körper trennten sie ab von aller Thierheit, und suchten jeder Menschensorm, jedem Menschenalter ihre Ideale. Diese sah ich im Traum. Ein Olymp der Wonne in allen Gestalten.
- D. Treffliches Volk! Daher auch ihre Poesse ber Philosophie in Formen und Vegriffen so men schtich war. Ich wollte, daß du mir sie, wie jene der Indier darstelltest.
- W. Und ich mochte, wie ein gernfeuer Geist vor dem Zauberkreife fagen: "Entlaß mich!"
- D. Und ich antwortete, wie Ddin der weiffa= genden Bola:

Nicht asso, Jungfrau! Ich frage weiter, Und saß nicht ab, Bis ich alles weiß.

Die Religionen der europäischen Bolter, wie sahest du sie?

. W. Du weißt, zulest verwirret sich der Traum. Ich sah mancherlei, größtentheils wilde Gestalten; den Grönländer mit seinem weißen Bär, den Lappen mit seinem Nennthier, den Altpreußen mit seinem Eiend, den Altdentschen mit seinem Ur. Fingal sah ich mit seinen Hunden, und Offian's Harfe tönte darein. Dann verwirrte sich der Traum noch mehr. Ich sah Wölse und Tiger, Alap-

Klapperschlangen, Ynguams. — Der Traum ward

angstlid -

Da schwebte eine Taube herab, umfossen mit himmlischem Glanz, und brachte den Delzweig. Da sah ich ein Lamm gehen zum Altar; es brachte zum Opfer sich selbst dar. Nach und nach stohn vor dem Lamm alle jene schrecklichen Thiergestalten. Endlich schwebte ein Weib hernieder, eine Mutter; sie trug einen Knaben im Arm und seste sich freundlich nieder. Ein andrer feuriger Knabe spielte mit dem Kinde, brüderlich, herzlich; die Mutter sah sanst auf sie nieder. Plöslich ertöuten um sie himmlische Tone; ihr Angesicht glänzte; um ihr Haupt leuchteten Sterne. Jeht blickte sie mich an, wollte sprechen zu mir, und — ich erwachte.

D. Belehrt über beine Nationalreligionen, als ob fie zu bir gesprochen hatte. Bebarfs der Rebe?

W. Und doch wünschte ich Ein Wort aus ihrem Munde vernommen zu haben. Jest fehlt dem Traum etwas.

D. Wohl, Freund, ich will ihn fortsegen, heut Abend unter den Sternen. An der Linde finden wir und. Jest von Traumen zu Geschäften.

# Die Adrastea des Christenthums. Drittes Gespräch.

Dietrich. She ich meinen Traum an den delnigen knupfe, Winnfried, muß ich dir seine Entstehung erklaren. Du weißt, Traume kleiden sich ant liebsten in das Gewand von Ingendeindrucken, die

14

ju jeder neuen Einfleidung fertig in unfrer Seele lagen.

In meiner Kindheit hatte ich einen aus dem Spanischen übersetzen geistlichen Roman gelesen, in welchem ein Verlangender, der Thorheit der Welt müde, die Liebe Gottes aufsuchte; zu einer andern Zeit kann ich dir von ihm erzählen \*). Auch hatte ich in manchen Vüchern geistliche oder politische Sinnbilder (empresas) mit Lust durchsblättert. Aus Eindrücken der Art entstand mein Traum.

Ich war der Verlangende selbst, der, un= befriedigt mit sich, ich weiß nicht was, suchte. Da rief eine Stimme vor mir her: "Wandrer, wo= hin? Du suchest Frieden, Friede wohnt hier!" Gie zog mich hierhin und dorthin im Traum, unruhig, angstlich. Ich kam vor ein Rlofter; die Stimme rief: "Du sucheft Frieden!" -Wohnet er hier? fragte ich; die Stimme fdwieg. Ich kam vor einen Lehrfaal, vor ein Koncilium gan= fender Beifen, auf einen Markt, in einen Rath, vor eine geheime Gesellschaft; die Stimme ging immer vor, und wenn ich sehnend fragte: "wohnet er hier?" schwieg sie. Inlest fand ich mich einsam in der Mitte eines Baldes, auf einem freien, ringenm bicht unischloffenen Plag, wie in einem heiligen Areise. Es war dunkle Nacht; über mir leuchteten die Sterne. Abermals ließ sich die

<sup>\*)</sup> Er ift unter dem Namen Schat der Seele (tesora dell' aime) fast in allen Sprachen, aus dem Französis finn von 1551, in's Deutsche übersetzt 1619, erschienen.

Stimme und gludlicher Weife auch die Antwort hören:

Du fucheft Frieden; Er wohnt in bie!

Melobifch, als ob alle Sterne zu mir herabfangen, ertonten bie Worte; mein Innerftes erklang.

Auf sah ich und vor mir schwebte ein Ange, das mich durchdrang. Ein so helles Auge, als ich nie in der Welt sah; der Glanz aller Geister und Seesten war in ihm. Ernstfreundlich blickte es mich an, unbeweglich. Ich konnte dem Blick nicht entweischen, der tief und tiefer mich ergriff; ich fühlte, daß er mir imwer gegenwärtig senn und bleiben würde, der prüsende Blick des Weltalls. Es war, als sängen mir alle Sterne:

"Das Tiefverborgne wird offenbar; Dieß Auge siehet hell und flar."

Ich erwachte in einer sonderbaren Empfindung; alle Zustände meines Lebens standen mir als Ursachen und Folgen auf einmal da, und vor mir stand das durchdringende Auge. Ich sehnte mich wieder nach meinem Traum.

und fand mich in ihm auf derselben Stelle im bichten Hain. In der Mitte des Plazes stand jest ein Altar, auf ihm lag ein Buch, geschrieben in wunderbaren Charafteren. Ich blätterte darin, verstand nichts, sah aber, daß die Charaftere die Blätter durchdrangen und auf der andern Seite des Blatts eine ganz andre Gestalt sichtbar machten, als die Vorderseite darstellte. Die Rückeite flärte die Vorseite auf, und das ganze Buch war Forts gang. Das himmlische Ange blickte mich an, und

ich fah mein eignes Leben in diesem Buch; aber perschwunden waren in diesem Augenhlick Buch und Altar, und vom Pol berab schwebte zwischen Sim= mel und Erde eine allmächtige Wage. "Bergel= tung!" rief eine Stimme; mir war's, ale fangen alle Sonnen und Sterne bas einzige ewige Wort "Bergeltung!" Durchdrungen vom Gefühl des großen Gleichgewichts, das in der Natur alles halt und traat, das das Bewegte zur Rübe bringt und das Ruhende beweget, in Stoß und Druck eben fo sichtbar als in der moralischen Welt, erwachte ich zum zweitenmal und freute mich einer Welt, die, auf fo feste Gefete gegrundet, allem Mag und Biel gibt und zu der auch ich gehörte. Nichts, fühlte ich, verklinge in der Schöpfung; alles wede und halte feinen Ton. Rur das Nichtige gehe unter.

Der Traum umfing mich zum drittenmale. Auf einem viereckten Marmorfuß voll emblematischer Vilder stand eine Säule vor mir; so hoch und schön sah sie mein Auge nie. In schlanker Verjüngung hob sie sich zu den Sternen, oben bekränzt mit einem hellen Aranz. Nicht Lorbeer waren seine Vlätter, sondern Myrthen und Nosen. "Standhaftigkeit!" rief eine Stimme, und von allen Sternen erklangen Gesänge, von denen mir nur die lesten Worte blieben:

"Mißklang löset fich auf in Wchlklang" -

"Mißklang tofet sich auf in Wohlklang!" hallte mein Innerstes zuruck; und an der Saule ging her= vor — wie nenne ich dir, was jeht mein Blick sah? die ewige Wage des Weltgerichtes. Auf der einen

Schale lauter vorübergehende Scenen; jest Kronen, Scepter, Schwerter, Waffen, Chrenftabe; die Schale flog auf; zerbrochen und zerftreut fielen sie nieder. Jest Ungeheuer, Schlangen, Storvio: nen; sie wütheten, verzehrten einander oder sturzten herab. Leer flog die Schale empor, voll Dampf und Mauch. Unf der andern niederschwebenden stand - heiliger Unblick! - ber Christenkelch in feinem bescheidenen Glanz; über ihm lag das Brot ber Barmherzigkeit und Milder Und so liebreich blickte mich das Auge an! (Ich fühlte in ihm das Sensorium der gangen Schopfung, das alles sehe, alles empfange, verzeichne und erstatte.) Die Stimme sprach: ,, Was ihr gethan habt ber Geringsten einem, thatet ihr mir!" - Dampf und Nebel der zweiten Schale waren verschwunden; sie schwebte dieser gleich und auf ihr, dem Kelch gegen= über blühte die Lille, wehte die Palme. Friede war in mir: ich erwachte.

Nun weißt du, Winnfried, was meine Neligion aller Religionen sey. Eine Adrastea ist's, aber in einer weit höheren Gleichung, als ihr die Griechen je gaben. Diesen war sie zuerst eine neidige, dann eine warnende oder strassende Göttinn; ihr höchster Sinnspruch war: "nicht über das Maß." Die Nemesis des Christenthums sest in der moralischen wie in der physischen Welt Gleichze wicht und Vergeltung in allem, dem Geringsten und Größten, als Naturgesetzum Grunde; die Bestimmung des Menschen aber hebt sie zu Ueberwindung des Vosen durch's Gute, zur beharrlichen Großmuth wohlthätig emz

por. Menfchlich feit endlich macht fie zur Zunge der Wage, und, als Kompenfation der Vorssehung, gleichsam zur entscheidenden Stimme des Weltrichters; des Nichters, der immer kommt und da ift, der alles empfängt und alles vergütet.

Ift diese Meligion nicht allgemein? ist sie nicht in jedes Menschen Herz geschrieben? oft aber unter einem Schleier, oft unter viel Hullen verborgen. Weg zu thun sind diese Hullen, damit die ewige Regel, das allgegenwärtige Ange sichtbar, das Buch auf dem Altar ihm aufgeschlagen werde. Ist dieß, so mögen alle Nationen sich ihres Gottes, ihres Landes und ihres Lebens freuen und Feste feiern. Der Kelch des Christenthums in Wohlthätigkeit und stillem Erbarmen, in brüderlicher Gemeinschaft, Verzeihung und Großmuth, in Geduld endlich und Veharrlichkeit wird immer das Kest der Keste bleiben.

Winnfried. An jenem Angelstern, der Weltachse, sagtest du, hing die Wage. Die Sterne blickten uns an. Jenen himmlischen Wagen droben nennen die Araber des erweckten Lazarus weinende Schwestern.\*) Alles schweigt um uns; und alles erklingt. Alles scheint still zu stehen und

es eilet. -

Alas! our sight's too ill.

That things, which swiftest move, seem to stand still. \*\*)

<sup>\*)</sup> S. Eichhorns allgem. Bibliothet. B. 7. St. 3. S. 398.

<sup>\*\*) —</sup> Weh und, bag wir fo fdwad und ubel febn: Der fcneufte Flug, une fcheint er fill ju ftebn. Cowlen.

Und was tommt, feben wir gar nicht. Mitternacht fchlagt. Eraume fanft, Dietrich.

Hartley's zwei und achtzigster Lehr= ...

"Es ist mahrscheintich, daß die gegenwärtigen Formen des Kirchenregiments aufhören werden."

"Dieser Lehrsatz folget aus dem vorigen. \*\*) Die burgerliche und die firchliche Macht sind in allen driftlichen Ländern so in einander gewebet, und so mit einander verbunden, daß wenn die erste

fallt, die lette auch fallen muß."

,,Wir haben manche Weissaungen, welche ben Fall der kirchlichen Macht in der christlichen Welt verkündigen. Und obgleich eine jede Kirche sich mit der Hoffnung einer Ausnahme für sich zu schmetscheln scheint, so ist es doch sehr deutlich, daß die Merkmale, welche die Propheten angeben, auf sie alle gehen. Alle haben sie die wahre reine einfaltige Religion verlassen und lehren Menschengebote als göttliche Lehren. \*\*\*) Sie sind alle Kausleute der

<sup>\*)</sup> David hartlen's Betrachtung über den Menfchen, feine Natur, feine Pflicht und Erwartungen. Th. 2.

<sup>\*\*)</sup> Diefer vorige Lehrsas bieß: "Ge ift wahrscheinlich, daß alle gegenwärtigen bürgerlichen Regierungen werden umgefloßen werden." So wenig an diesem als dem auf ihn gebauten 82sten sogenannten Lehrsat nimmt ber herausgeber der Abrastea Untbeil.

\*\*) Doch, hoffen wir, eine mehr als die andre, Im ach.

Erde und haben ein weltliches Reich, wo Reichthus mer, irdische Macht und außerlicher Domp über= fluffig anzutreffen find, aufgerichtet. \*) Sie ha= ben alle einen dogmatifirenden Geift und verfolgen biejenigen, welche ihr Zeichen nicht annehmen und das Bild, das sie aufgestellet haben, nicht anbeten. Sie verabsaumen alle den Befehl Christi, das Evan= gelium allen Bolfern zu predigen \*\*), und felbft zu den verlornen Schafen vom Hanse Ifrael zu geben, beren eine unzählbare Meuge in allen driftlichen Ländern ift, die niemals unterrichtet worden sind zu lesen und welche auch in andern Absichten der Mittel, zur feligmachenden Erfenntniß zu gelangen, beraubt sind. Es ift febr wahr, daß die romische Kirche die große Babylon, die Mutter aller Gräuel auf Erden ist; aber alle übrigen Kirchen haben mehr oder weniger sie jum Mufter genommen. Ihre verderbten Regierungen werden sich immer dem mah= ren Evangelium entgegenseten und eben dadurch werden sie sich selbst den Untergang zuziehen. \*\*\*) -

— ,,Aus diesen Betrachtungen folgt, daß gutgesinnte Menschen um des Gewissens willen sich sowohl der sestgesetzen kirchlichen Macht als jeder bürgerlichen unterwerfen mussen. Sie sind beide von Gott, sofern sie sich auf die Untergebnen be-

ten Protestantismus bedarf's feiner Menfchengebote als göttlicher Lebren. U. b. S.

<sup>\*)</sup> Bunachft geht diefes wohl auf die englische hohe Rirche. Im protestantischen Deutschland finden biefe Reichthumer, diefer Pomp, diefe Macht feine Statte.

<sup>\*\*)</sup> Nicht alle; aber wie? und in welcher Absicht?

<sup>\*\*\*)</sup> Dieg alles wird in der Folge geprüft werden.

ziehen; und es ist wahrscheinlich, daß diesenigen, welche dereinst den Untergang der Formen des Kirschenregiments verursachen sollen, solches nicht aus reiner Liebe und dristlichem Mitleiden, sondern aus höchstalschen Bewegungsgründen vornehmen, solglich die strengsten Jüchtigungen am Ende sich selbst zuziehen werden. Es ist daher die Pslicht aller guten Christen, beides der bürgerlichen und firchlichen Gewalt, unter welchen sie geboren sind, zu gehorchen (wosern ihnen nicht Ungehorsam gegen Gott befohlen wird, welches selten der Fall ist), Unterwürsigkeit und Gehorsam bei andern zu befördern, Fehler sanstmüttig zu verbessern und für den Frieden und die Glückseligkeit ih res Jerusalemez zu beten.

#### 7.

# Bekehrung der Juden.

Im Jahr 1723 schickte Johann Müller, Prediger zu Gotha, ein zu Bekehrung der Juden geschriebenes Büchelchen, 6<sup>1</sup>/4 Bogen stark\*), das keinen Berleger gefunden hatte, an den Prof. Callenberg zu Halle. Dieser sammelte eine Kollekte, ließ dieß Büchelchen, ließ mehrere kleine Bücher judischedentschaft zwei arme

<sup>9)</sup> Das Licht am Abend zu erleuchten die Augen Ifraels, auf baß fie feben den Troft Zions, wenn Gott Zion bekehren wird. Haue 1728.

Studiosen, die Ebräsch gelernt hatten, zu Bekeherung der Juden in alle Welt. Seitdem sind meherere gereiset; vielleicht reisen sie noch. Man nannte diese fromme Anstalt Callenberg's Institut zu Bekehrung der Juden; es ward privielegiret.\*)

Keinen frommen Dunsch muß man verunglimpfen, so wenig anfangs Mittel und Zweck einander zu entsprechen scheinen; daß aber durch's Disputiren in Herbergen und Wirthshäusern schwerlich eine große Judenbekehrung bewerkkelligt werden möchte, ist eben so klar, als es gewiß ist, daß durch solche Disputen der Christen mit den Juden jene sich diesen oft zum Spott gemacht haben.

Im Anfange des jeßigen Jahrhunderts sehen wir die sogenannte Judenbekehrung mit andern Augen an, als man sie im Anfange des vergangenen ansah. Luthers Aussprüche von dieser Nation, die er, seiner Zeit gemäß, oft zu hart aussprach, haben sich während dessen so sehr bestätigt, daß, als am Ende des vorigen Jahrhunderts einige jüdische Hausväter sich einem neugebildeten, aufgestlätten Christenthum auf Bedingungen associten und afsiliten wollten, niemand darauf merkte.

Woher diese veranderte Ansicht der Dinge, ver= glichen mit dem Eifer voriger Zeiten? Sie ent=

<sup>\*)</sup> Schul; Leitungen bes höchften burch alle vier Welttheile (halle 1770 u. f. 4 Banbe) find ein Probeleben biefer reifenden Jubenbekehrer, von Erfahrungen in ben niebern Ständen.

fpringt aus der Natur der Sache felbst, beglaubigt durch eine lange Erfahrung.

Erftens. - Was wollen die Chriften, wenn fie mit Juden über alte Prophezevungen disputiren? Auch über die Grundfaße der judischen Grammatif und Auslegungsfunkt, die von der driftlichen fo verschieden ist, hinweggesehen; hinweggesehen dar= über, daß bei einer Sprache, die ehemals ohne Botale geschrieben ward, es dem Begner an Ausflüchten nie fehlen werde; ist es ausgemacht, daß biefe Vorherfagungen, ale fie gefagt wurden, groß= tentheils eine geit= und ortmäßige Beran= laffung und Unwendung hatten, durch das vermehrte Licht fortgehender Zeiten aber, juleht burch die ganze Sammlung der Schriften felbst et= nen immer geistigern Ginn erhalten haben. Alles hangt von diesem geistigen Ginn sym= bolisch ausgesprochener Soffnungen und Bunfche. Wer an foldem feinen Geschmad hat, fondern die goldnen Beden und Schuffeln am neuen Opferaltar, die fiebenmal bellere Sonne, Mond und Sterne in Ratur haben und erwarten will, bem kann man nichts fagen, als! warte! Sinnliche Begierden, zumal auf Nationalstolz gegrundet, laffen fich felten wegdisputiren; man gonne fie bem, ber fich baran freuet. Er warte!

Zweitens. Denn auch die Christen erwarten ja noch ein zufünstiges Reich, kommend in seiner Herrlichkeit, wie ihr Glaubensbekenntniß saget. Wenn die Juden auf ihre Weise auch darauf warten, so können beide Parteien ja einander gefällts seyn und es dem zukunstigen Richter anheim

stellen, wie er die Ehre oder die Verachtung, die man seiner ersten Ankunst erzeigt hat, ansehen wolle. Niemand greise ihm vor. Soyez donc Juis, parceque vous l'êtes, sagte Voltaire; wem liegt etwas an eurem Glauben oder Nicht=glauben an den Gesommenen, an eurer Auslegung und Hossman, an eurem Nichtchristenthume?

Drittens. Aber die Sache hat andre Gei= ten. Die Religion der Juden ift, wie sie felbst fagen, ein Erbstud ihres Gefchlechte, ihr unveraußerliches Erbtheil. Nur der Gott ihrer Bater, der ihnen diese Gebote auflegte (meinen fie), fann sie ihnen entuehmen, und zwar nicht an= bere als durch einen fo feierlichen Aft, als die Ge= fetgebung auf Sinal felbst war. Das Bolt ist und bleibt alfo auch in Europa ein in unserm Welttheil frem des affatisches Bolf, an jenes alte, un= ter einem entfernten Simmelsstrich ihm gegebene und nach eignem Geständniß von ihm unauflösbare Befes gebunden. Wiefern nun dieß Gefes und die aus ihm entspringende Denf = ober Lebensweise in unfre Staaten gehore, ift fein Religions= disputat mehr, wo über Meinungen und Glauben disfurrirt wurde, fondern eine einfache Staats= frage. "Wie viele namitch von diesem frem den Wolf, das unter foldem fremden Nationalgefes, in folder Denk = und Lebensweise folche und feine andre Geschäfte treibet, diesem und feinem andern Staat entbehrlich, nuglich oder schablich senen? Wie man sie anzusehen und anzuwenden habe?" Dieß ift das Problem. Wenn von Sinesen, Indiern, Perfern, Bigennern, Mamluden, bie eben einwanderken, die Rede ware, bliebe es dieselbe Frage. Jeder Staat hat sie für sich zu beantworten, keiner darf dem andern darüber Gesetze vorschreiben, am wenigsten hat der Philosoph a priori hierüber zu entscheiden. Denn da das Mosaisch = Sinattische Gesetz und das ihm anhängige Volk, seinem eignen Bekenntniß zu Folge, nach Palästina, nicht nach Europa gehört; da Israel sich in seinen Gebeten als ein von allen Volkern unterschiednes eignes Volk achtet: wie könnte es von andern Nationen anders geachtet werden?

Endlich: da bas Geschäft der Juden seit mehr als dreitausend Jahren befannt ift, und der Gin= Auß, den dieß Geschäft auf den Charafter des Dolfs gehabt und unwandelbar noch hat, fich in der gan= zen Geschichte desselben darlegt: wozu jene entfern= teren Diskuffionen z. B. über Rechte der Mensch= beit, wenn bloß die Frage ist: "wie viele von die= fem fremden Volk durfen in die fem europäischen Staat dieß ihr Gefchaft ohne Nachtheil der Eingebornen treiben? unter welchen Bedingungen? in welchen Schranken? unter welcher Aufsicht?" Denn daß eine unbestimmte Menge derfelben einen eurovälschen, jumal übel organisirten Staat verderbe, davon liefert die Geschichte leider traurige Beweise. Nicht allgemeine menschenfreund= liche Grundfaße, sondern die Verfassung der Nation, in welcher Juden ihr Gewerbe treiben, gibt hieruber Auskunft. Solland, d. i. Amster= bam kann hierin für jedes andre europäische Land, 4. B. Volen, Deutschland, Ungarn, Italien, Frankreich auch nicht entscheiden, da keines dieser Länder

in seinen Fleden und Dorfern Amsterdam ift und fenn fann.

3m Jahr 1638 Schrieb ein feiner Rabbine, Gi= mon Luggatto, zu Benedig ein Buch, \*) burch welches er feinem Bolf mehrere Freiheit in ber Republik bewirken wollte. Beit entfernt aber, auf dergleichen Grundfage zu banen, die alles und da= mit nichts erweisen, halt er fich fern von der Sohe bes Meers am Ufer der Lagunen. Er empfiehlt fein Werk der Republik als ,, den am Rilftrom ausgefetten Mofes, den die Tochter Pharao's aus Mitleiden aufnahm und der nachher ein Gefengeber worden;" so sollte Benedig fein Buch aufnehmen mit Liebe und großmuthigem Schuß gegen die Berleumder. Sein Volt vergleicht er ,,einem Acker, der Unfraut und gute Frucht trage;" der Staat follte ein fluger Adermann fenn, diefe zu erziehen nach Ausrottung jenes. Er vergleicht es "einer alten, durch Lange der Beit verdorbenen Bildfaule, die gleichwohl von der Sand eines Meifters her= rühre, und der Aufbehaltung, der Restauration werth fen."

"Wie nach der Meinung der Stoffer Sonne, Mond und Sterne sich von den Dünsten der Erde nährten;" so, meint der Nabbi, trage das jüdische Volk dem Staat, als der geringste Theil desselben durch in = und ansländischen Handel vieles ein, das

<sup>\*)</sup> Discorso circa lo stato degli Hebrei, e in particolar dimoranti in Venezia. Da Simone Luzzatto, Rabbino Hebreo. Venet. 1638. 4.

durch niemand anders so gut eingebracht werben fonne. Denn Sandel fen der Juden Gewerbe, da fie jum Kriegedienst und Ackerbau untuchtig und ungeneigt feven. Die driftlichen Kaufleute, meint er, festen sich nach erworbenem Reichthum gur Rube, fauften Landguter, erbauten Palafte; der Reichthum fomme in fremde Bande. Die San= delsstädte selbst hatten ihre Perioden und Lebensal= ter; der Jude hingegen fen ein immer neufpriegen= der Baum. Grundstude durfe er nicht befißen, Civilbedienungen nicht verfeben, mechanische Professionen nicht lernen; der Collbat fen ihm unter= fagt, also bleibe ihm fein Gewerb, ale der Sandel. Dem Staat, fagt der nabbi, thue es wohl, wenn die Gewerbe, gleichsam nach agnytischer Urt, ver= theilt seven; durch den Handel werde der Jude von Kunstlern sowohl als Staatsburgern unterschieden. Von jenen: denn auf Runfte durfe er fich nicht le= gen; von biefen: denn in Landereien und Palastedurfe er seine Gelber nicht steden; sie blieben alfo dem Sandel. Eben defhalb aber durfe ber Staat einen übermäßigen Reichthum der Inden nicht fürch= ten, theils weil nur ber Erwerb von Landereien das veranderliche Gluck des Handels fichere, theils weil zahlreiche Familien die naturliche Folge früher Seirathen und des ihnen verbotnen Konfubinats fenen, mithin ben vaterlichen Erwerb theilen. Much schon der ftarken Abgaben wegen komme felten ein großes Vermogen auf das zweite Glied des Geschlechts. Die Inden seven als "nusbare Anechte bes Staats zu betrachten, ba bann ber Rabbi den Nuten von 6000 Juden für Venedig

berechnet. Die Verbrechen der Juden können verhütet werden; ihr Gesetz sey nicht menschenkelndelich; welches lette er angelegentlich erweiset. Er
zeigt, warum nicht in allen Städten und Staaten
die Juden geduldet werden; Seehandelsstädten aber
fenen sie nühlich. In katholische schiedten sie sich
mehr als in protestantische Staaten, da sie jenen
im Artikel der Traditionen und verdienstlichen Werke
näher kämen u. f." So bescheiden, sein und klug
schrieb der italiänische Rabbi nach Ort= und Zeit=
verhältnissen im Jahr 1638; nicht stolz auf die
Kultur seines Volks, nicht trohend auf allge=
meine Rechte der Menschheit, die zu Bestimmung
dieser Frage nur als Eingang gehören.

Manaffe Ben-Ifracl\*) in feinem Gefuch um Aufnahme der Juden in England war eben so bescheiden, wie es denn auch Fremdlingen, die nach einem eignen Gesetz in einem fremden Staat, dazu in einem oft unübersehbaren Zusammenhange

leben wollen, gebühret.

Mit vielen Theologen hat es ein brittischer Philosoph \*\*) wahrscheinsich gefunden, daß "die Juden einst in Palästina wieder werden eingeführt werden;" und zwar außer den Weiffagungen des alten und neuen Testaments aus folgenden Gründen:

Et=

<sup>\*)</sup> Manaffe Ben : Ffrael Rettung der Juden, aus bem Englischen überfest von Moses Mendelssohn. Berlin 1782.

<sup>\*\*)</sup> David hartlen Betrachtungen über ben Menichen, Band 2. G. 420,

"Erstens sepen sie ein von allen Nationen verschiedenes Bolt, von der Borsehung wahrscheinlich für irgend eine solche Gunftbezeugung aufbehalten."

"Zweitens. In allen Ländern-der bekannten

Welt sepen Inden; ohne

"Drittens in irgend einem Lande ein Erb= theil zu haben. Ihre Guter sepen Geld und Ju= welen, die sie nach Palästina leicht mitnehmen könnten."

"Biertens. Bon den Nationen, unter welschen sie leben, werden sie meistens mit harte und Berachtung, oft mit Gransamkeit behandeit; das gegen

"Funft end stunden sie unter sich durch bie ganze Weit in Briefwechsel; hatten auch bei solchem

,, Sechstens an ihrem Rabbinisch = ebraisch eine Universalsprache und Charafter, welche Umstände, mehr als wir es uns vorstellten, ihre Nuckehr erleichtern konnten."

"Endlich erhielten sie sich ftete biegn in Soff-

nung und Erwartung."

Glück also, wenn ein Messias = Bonaparte sieg = haft sie bahin führt, Glück zu nach Palästina! Schwerlich würde aber der reichen bewerbsamen Nation das enge Palästina gefallen, wenn ihr nicht zugleich der allgemeine Mittelhandel der alten und neuen Welt zugestanden würde. Für die alte Welt wäre ihr Land dazu wohlgesegen.

Feines, scharffinniges Bott, ein Wunder der Zeiten! Rach der genialischen Glosse\*) eines seiner

herter's Werte g. Pollof u. Gefch. XII.

<sup>\*) 3</sup>u 1 Mof. 33, 4. Efau ift bei ben Juden das Bild mächtiger, vorzäglich friegerischer Bölfer.

Mabbinen liegen Efau und Ifrael einander weinend am Halfe; beide schmerzt der Kuß, aber sie konnen nicht aus einander.

### Montesquien.

Wie fich ber handel in Europa mitten burch bie Barba; rei Licht machte. \*)

,Alls Aristoteles Phitosophie in die Westwelt eingesührt ward, gesiel sie den spitzstindigen Geistern sehr, die in den Zeiten der Unwissenheit für schone Geister gelten. Mit ihr bethörten sich die Scholastiser, und entschieden aus diesem Philosophen\*\*) über den Austelh auf Zinsen, dessen Quelle doch im Evangelium natürlich dalag; sie verdammten ihn in allen Fällen ohn' Unterschied. Dadurch ward der Handel, der schon das Gewerbe niedriger Menschen war, ein Gewerb unehrlicher schlechter Leute: denn jedesmal wenn man eine natürlich erlandte oder gar nothwendige Sache verbletet, bewirft man nichts als — unehrliche Leute zu machen aus denen, die sie treiben."

,, So kam der Handel einer Nation in die Hande, die damals für ehrlos galt; bald ward er vom abscheulichsten Bucher, von Monopolien, von Erhebung der Subsidien, von allen malhonneten Mitteln Geld zu erlangen, nicht mehr unterschieden."

<sup>\*)</sup> Esprit des loix L. XXI. Chap. XX.

<sup>\*\*)</sup> Ariftoteles Politif, B. 1. Rav. 9. 10.

Die Juden, die durch Erpressungen reiche geworden waren, wurden mit eben der Härte und Eprannei von den Fürsten geplündert; das tröstete dann die Bölker, ohne daß es ihnen half. \*)

"Indeh sah man aus dem Schoos dieser Plackereien und der Berzweissung den Handel hervorgehn. Die Juden, die einmal nach dem andern aus jedem Lande vertrieben wurden, fanden ein Mittel, ihre-Effekten zu retten. Sben dadurch verschafften sie sich auch einen sichern Rückhalt: denn ein Fürst, der ihrer los sehn wollte, hatte nicht eben auch Lust, ich ihres Geldes zu entäußern."

"Sie erfanden die Wechselbriefe; durch dieß Mittel konnte der Handel der Gewaltthätigkeit ausveichen und sich allenthalben hatten. Der reichte Handelsmann hatte nichts als unsichtbare Buter, die er allenthalben hin versenden konnte, hne daß sie irgendwo eine Spur zurückließen."

,,So wurden die Theologen genöthigt ihre Frundfaße einzuschränken; und der Handel, den nan gewaltthätig mit dem Betruge verbunden hatte, ehrte, wenn man so sagen darf, in den Schoos der fbrikakeit wieder zurück."

"Den Speinlationen der Scholastifer sind wir lfo alle das Unglud schuldig, das den Verfall des dandels begleitete; und dem Geiz der Fürsten die

<sup>\*)</sup> Montesquieu führt hier eine Reihe Grausamfeiten an, die man in England gegen die Juden beging. Leider machte man es in andern Ländern nicht beffer; die mittlere Geschichte ift voll dieser Erpressungen und Grausamfeiten.

Errichtung einer Sache, die den Sandel gewisser=

- maßen ihrer Macht entziehet."

"Seitdem mußten sich die Fürsten klüger benehmen, als sie selbst kaum gedacht hatten: denn im
Erfolg fanden sich die großen Machtstreiche
immer so ungeschickt angebracht, daß es jeht für
eine anerkannte Erfahrung gilt: nur eine gütige
Regierung verschaffe Glück den Völkern."

"Man fangt an sich vom Machiavellismus zu heilen; man wird's immer mehr. Die Konseils haben mehr Mäßigung nothig; was man sonst Staatsstreiche (coups d'étai) nannte, hieße auch ohne Nücksicht auf den Abscheu, den es erregen

wurde, Unflugheit."

"Ein Glud fur die Menschen, daß, wenn auch ihre Leidenschaften sie bose machen wollen, ihr In:

tereffe sie davon zurückhalt."

## Fortsehung.

Hat Montesquieu Necht, daß die ehemalig Barbarei in Europa zum Verderbniß des jüdischer Charafters durch ein gewaltthätiges und häßlicher Vetragen gegen dieß Volf mit beigetragen, welche wir ihm, der Geschichte zusolge, nicht abläugne können, so ist der Europäer Pflicht, die Schulde ihrer Vorfahren zu vergüten, und die durch sie eh los wurden, der Ehre wiederum fähig und werth imachen. Wodurch dieses?

Offenbar und vor allem 1) daß wir ihnen bi Quellen ehrlosen Gewinnes und Betr ges verstopfen, die wir ihnen selbst öffneten und in schlechtorganisirten Staaten noch öffnen. Wer macht den Betrüger? Der Dummfopf oder der Gewaltthatige; oft find beide in Einer Person. Laffet die Christen ihre Gewerbe so gut verstehen, so ein= fig betreiben als die Juden das ihrige; laffet drift= liche Familien, Bunfte und Gesellschaften einander so beistehn, als es die Juden einander zu thun ge= vohnt find, wer wird den Preis vor dem andern erjagen, Juden oder Christen? Und da jene eben oom verderbtesten oder verfallensten Theil der Ra= tion ihren verbotnen Gewinn ziehen, von ver= dwendenden Junglingen' j. B., von Großen die n durftiger Pracht, von Machtigen die bei ihren mf's hochste gestiegnen Bedürfnissen in verschwen= jender Armuth leben; an wem liegt die Schuld, jaß sie diesen verbotnen Gewinn haschen durfen? Der uppigdurftige Große mißbraucht sie, und sie nifbrauchen ihn siebenfach mehr: denn wo ware ein Binfel, wohin ein Jude nicht fommen tounte? Der råchtige Verschwender laßt fie andre drücken, bamit r fie ausdrucken moge; ift die Schuld gang die pre? Steden fie wie der Nagel in der Wand, dem ian hansliche, oft hafliche Geheinniffe aufhangt, ie, wie man fagt, nur ein ehrlofer Jude wiffen foll nd barf, werden fie zwischen Thur und Angel ge= emint, was konnen fie thun, als dort in die Wand ohren, hier fich durchwinden, wimmern und beißen? Wo also Juden find, muß die Verbefferung bet

Wo also Juden sind, muß die Verbesserung bet prlosen Christen angefangen werden, die den Ebräer isbrauchen. Ein Ministerium, bei dem der Jude les gilt, eine Haushaltung, in der ein Jude die Schluffel gur Garderobe ober ber gangen Raffe bes Saufes führet, ein Devarrement ober Kommiffarlat, in welchem Juden die Sauptgeschäfte treiben, eine Universität, auf welchen Juden als Mäckler und Geldverleiber ber Grudirenden malten, find unaus: jutrednende pontinifche Gumpfe; die politifche Befebrung fängt vom unrechten Ende an, wenn fie ber Juden trifft, nicht ben Chriften. Denn nach bem alten Sprichwort, wo Faulnig ift, beden Infefter und Burmer. Gin bem Juden verhafteter obere Stand brudt durch fie alle Stande; bie bartefter Strafgefese bierüber find ben Ebraern felbit Wohl that. Zuerft muß das Chrlose weg aus ibrer gunft che der Staat ihnen mabre Chre erzeigen darf; f lange der Berdacht einer nationellen Chrlofigfeit gegen fie baftebet, find alle Beigbrennereien ver gebens.

Dies fühlt ber Ebraer felbft. Gine Judenfchaft der ihr guter Name lieb ift, wird den Chrlofen ur ter ihnen weniger fcuten, als die mit ihm gufan menhangenden ober erfauften und bestochenen Chr Wenn er aus ibrer Mitte verbannt und fei Mame vertilgt wird, ift's jenen Frende und Genu. thuung; Stimpf und Schande bagegen, wenn ib driftlide Gefebe begunftigen und bulden. Chrib! bende Ebraer werden die Gelegenheiten nie ger feben, da Giner ihres Gefdledes mit Recht ur Unredit ju einem überichmengliden Reidthum fomm weil er der gangen Nation Sag und Neid auflade Gein Name, er beife Guß ober Erhraim, wii Beiten binab auch dem Unschuldigen vorgerudt un er mit demfelben gestäupet.

2. Ware auf folche Beife der gute Rame ge= Schüfter Juben in Sicherheit gefest und wurde darin durch ftrenge Gefete gegen Verloder und Betruger, gegen Sehler und Stehler, gegen Bins-, Trobel- und Betteljuden gehalten, fo betrachte fichdie Christenheit gegen das Judenthum als der macht= habende, gebildetere Thell, gehe ihm mit ed= tem Beispiel voran, und zwinge ihn gleich fam durch Vorsicht und Butrauen zur Achtung gegen fich felbft, d. i. jur Chre. Mile Gefeke, die den Juden ärger als Vieh achten, ihm nicht über den Weg trauen und damit ihn vor den Augen aller täglich, ftundlich ehrlos schelten, fie zeigen die fortwährende Barbarei des Staats, der aus barbarischen Zeiten folche Gefete duldet. Um fo mehr muffen diese Gefete Rache, Saf oder mindestens verbiffenen Groll erzeugen, da in man= dem Betracht der Jude ein scharferer Ehren= richter ift, als der gemeine Chrift es fenn fann. Diefen druckt gewöhnlich die Burbe feiner Vor= gefesten und der hoheren Stande wie Blef und Eifen ju Boben, bag er faum aufrecht fteben, ge= schweige gerade feben fann, indem von Rindheit auf feine Begriffe über Stand und Chre verschoben und irre gemacht werden. Nicht also ber Jude. Da er auf feine Wurden im Staat Anspruch machen barf, wohl aber mit allen Standen Gewerb hat, die Schwächen aller fennet und ihre Geheimnisse weiß, so lernt er alles schäßen und wahren Werth vom falschen gewiß unterscheiben. Allso auch für feine Person hat er ein reineres Gefühl für Ehre, als man ihm gewöhnlich zutrauet, indem er diese

von Komplimenten, die ihm nichts fompletiren, fehr wohl unterscheibet und Schuldnerkomplimente tief verachtet. Leffing insonderheit hat dies un= befangnere Urtheil gebildeter Juden, ihre schlichtere Art, die Dinge anzusehen, in Rathan dem Weifen bargestellt; wer barf ihm wibersprechen, ba der Jude als solcher von manchen politischen Vor= urtheilen frei ift, die wir mit Muhe oder gar nicht ablegen? Meinet ihr nicht, daß, wenn fratt bes Marquis d'Argens ein Jude wie Nathan judische Briefe gefdrieben hatte, biefe in vielem eindringender, scharffinniger, selbst wahrer ge= wefen waren, ale es jest bie übrigens schafbaren lettres juives fenn fonnten? Wer übertraf Gpi= noga an Konsequeng, die er in fein Suftem der Moral und Politif, selbst der Theologie brachte? Einen Drobio, Pinto, so manche treffliche Unsfpruche und Parabelu der Rabbinen, die fich auf die feinsten Bemerkungen grunden, wird. irgend ein Verständiger sie ohne Achtung lesen? Dem Pobel der Schriftsteller zwar waren oft die finnreichsten Parabeln aus Sak und Verkehrtheit bald låcherlich, bald verächtlich; woher aber? weiler in ihnen (von allen ift nicht die Rede) ben Sinn nicht faßte und sich an die oft findisch scheinende Gin= fleidung muthwillig hielt. Daß endlich einmal biefe Turlipinaden des Judenthums aus ihren Mahrchen aufhoren, will zur Ehre driftlicher Nationen felbst der fortschreitende Geift ber Beit, ber auch die Albernheiten einer abgeschränften Schule lieber zu erflaren sucht, als daß er fie grob ver= hohne. Unter Drangfalen, die bieg Bolf Sabr=

hunderte lang betroffen haben, welch andre Nation hatte fich auf dem Grade ber Kultur erhalten, auf bem sie ihr inhaltreiches Buch ber Bucher, Sammlung ihrer beiligen Schriften, mit ihnen die Schreib= und Rechenkunft festhielt? Noth und ihr Gewerbe haben fie zu einem Scharfblick gebildet, den nur ein stumpfes Auge nicht wahr= nimmt. Wenn nun im Felbe ber Menschheit jedem vorzüglichen Charafterzuge fein Lob gebütret, warum nicht diesem? Bon der leidenschaft= lofen, man mochte fagen, gefeslich en Großmuth und Wohithatigfeit edler Ifraeliten findet man bie und da Buge, die eben fo überraschen als befrem= Much sie hat Leffing, wo er fonnte, ber= ausgesest; \*) in Lebensbeschreibungen findet man oft bergleichen Buge: benn nicht alle Juden sind Sholod's.

dieser Milde freilich noch nicht gelanget-ist, was kann ihn dazu leiten, als — eine bessere Erziehung, Moral und Kultur? Unvermerkt beben diese die Ungleichheit zwischen Menschen und Menschen auf; sie weden das Gemüth und ebnen den Charakter. Unn hat der Staat unwidersprechtlich das Necht und die Psicht, Fremdlingen, die er schüßt, eine Erziehung zu geben, die seinen Grundsähen gemäß sen; die Sorge dasür ist er seinen Eingebornen schuldig. Für beibe Theile trägt diese bessere Erziehung ihren Vortheil mit sich. In-

<sup>\*)</sup> S. fein Luftipiel: bie Juben, Rathan den Bei, fen u. f.

dem Juden- und Christenkinder nach einerlet Grundfäßen ber Moral und Wissenschaft erzogen werden (von Religionsgebrauchen ift nicht die Rede), lernen fie einander kennen und achten, vergeffen Vorur= theile, die sie sonst schieden; die ewigen Rlagen ge= gen die bose Moral der Juden verschwanden von felbft, indem der Staat wn pte, in welchen Grund= faben fie erzogen werden. Wie es Pfleglingen ab= gefonderter Institute erging, baß fie menfchenfcheu in die Welt traten und selten gediehen, dagegen, unter Menschen erzogen, diese fie liebgewinnen und von ihnen liebgewonnen werden: so anch dem Jubenthum, wenn es sich von der Nationalerziehung nicht mehr ausschließen darf. Gemeinschaftliche Kultnr ber Seele vereinigt die Menschen aller Bei= ten, Gegenden und Bolfer. Wer denft bei Gpi= noja's, Mendelfolin's, herz philosophischen Schriften daran, daß fie von Inden gefchrieben wur= den? Und wenn die Tochter Zions dereinst ihren Vorfahren, einer Mirjam und Deborah in Runften der Mnse nacheifern: wen wird es befrem= den? Ein judischer Dichter fagt fogar: "was spricht die Tonfunft bei den Christen? Ans dem Lande der Ebraer bin ich entführet." Man gebe fie ihnen also mieder.

Uebrigens zu welcher Lebensart die Juden geneigt seyen, ist fein Problem mehr; die drei alten Welttheile haben es Jahrtansende hindurch längst aufgelöset. Wären sie geborne Kriegshelden, wie viele Anlässe unter Griechen und Kömern, vorzüglich in den mittlern Zeiten unter Christen forderten sie auf, ihren Muth zu zeigen! Wären sie Seehelben, Kunftler, Landkolone, bei ben-Reichthumern die fie befagen, bei ihrer Berftrenung in alle Belttheile, hatten fie langft etwas Außerordentliches zu Stande gebracht, in Ländern und Beiten, wo nichts fie hinderte, in jeder Kunft bie Erften zu werden! Die Kunft, worin fie die Erften wurden, zeigen sie fortwährend. Raumte man ih= nen alfo alle Zweige burgerlicher Rahrung, Bunft= gewerbe u. dal. ein, fo wurden und mußten diefe in three Sand bald Verlegerfomvtoirs wer= den, denen die Landeseigenthumer, die Kananiter, als Fabrikanten dienen, nach der Verheißung: "Fremde werden stehen und eure Seerde weiden; Auslander werden eure Ackerleute fenn; ihr aber, das er= wählte Bolf, werbet die Frucht ihres Schweißes genießen und herrlich leben." Wie der Talmud fcreibt: "Wer hundert Gulden im Sandel hat, kann alle Tage Fleisch effen und Wein trinken; wer hundert Gulden im Aderwerk liegen hat, muß Kraut und Kohl effen, niuß dazu graben, viel wachen und sich dazu Keinde machen. Auch weil wir niemals ein Thier oder einen Vogel gesehen haben, der ein Sandwerk gekonnt hatte, auch keinen Sirfd, ber Feigen aufgedurret, noch einen Lowen, der eine Last auf feinem Ruden getragen hatte, auch feinen Fuchs, der ein Aramer gewesen ware: sie nahren fich alle ohne Schmerzen, unangefehen, daß fie allein zum Dienst der Menschen erschaffen seyn. Wir aber find erschaffen, daß wir Gott dienen follen; ift's nun nicht billig, daß wir und ohne Schmer= gen nahren?" Immerhin ohne Schmerzen! nur nicht durch Betrug und lleberliftung.

Welche Aussicht ware es, die Juden, ein fo scharffinniges Bolt, ber Kultur der Biffen= Schaften, bem Wohl bes Staats, ber fie schutt, und andern der Menschheit allge= mein nublichen 3weden trenergeben, in ih= ren Beschäftigungen und in ihrer Denkart selbst reinhumanisirt zu schen! Abgelegt bie alten stolzen Nationalvorurtheile; weggeworfen die Git= ten, die fur unfere Beit und Verfaffung, felbft fur unser Klima nicht gehören, arbeiteten sie, nicht als Stlaven an einem Kolifenm, wohl aber ale Mit= wohner gebildeter Bolfer am größeften und schönften Koliseum, dem Bau ber Wiffenschaften, der Gesammtfultur der Menschheit. Richt auf den nacten Bergen Palaftina's, des engen, verheerten Landes, allenthalben stunde da geistig ihr Tempel aus seinen Trummern empor; alle Natio= nen verehrten mit ihnen, sie mit allen Nationen verehrten den Weltschöpfer, indem fie fein Bild, Vernunft und Weisheit, Großmuth und Wohlthatigfeit im Menschengeschlecht ausbildeten und erhu= ben. Nicht durch Ginraumung neuer merfantilischer Vortheile führt man sie der Ehre und Sittlichfeit au; fie beben fich felbst dahin durch reinmen fch= liche, wiffenschaftliche und bürgerliche Verdienste. Ihr Palastina ift sodann ba, wo sie leben und edel wirken, allenthalben.

#### & t e b

hur Bewillfommnung des großen Ruhetages der goldenen Zeit. \*)

Der Borfänger.

Auf, o Freund, der Geliebten entgegen!
Salome tritt heran: peundlich emplangen wir fie. 1227)
(Die Gemeine wiederholt diese Worte.)

Der Borfanger.

Gebent' und bewahre! \*\*\*) fprach der einige Gott, In Ginem Laut. Der Ewige ift Giner, Ginig ift fein Name, Ginig in Ruhm, in Majestät und Preis.

Auf, o Freund, der Geliebten entgegen! Salome tritt heran; freundlich empfangen wir fe.

Gilet mit mir dem Tage der Ruh' entgegen, Dem Urquell aller Seligkeit. Boin Anbeginn zur Feier bestimmt, Ein Ziel der Schöpfung im Entwurfe schon. +)

Königs Tempel! Gottes Palaft! Tritt aus beinen Trummern hervor! Bu lange raftest du in öber Tiefe; Erhebe dich! Bon jest an immer verschont.

<sup>\*)</sup> Bon Rabbi Galemo Sallevi.

<sup>\*\*)</sup> Salome. Das gange Sohelied ward auf diefen Sabbath gedeutet. (Galome, "die Friediame.")

<sup>\*\*\*)</sup> Schamor und Zachor bei der dopvelten Unfußrung des Gefetes im erften und füniten Buch Moies follen Gin Laut gewefen fenn, nach der Auslegung ter Rabbinen.

t) 1 mof. 1.

Entschüttle bich des Stanbes, richte bich auf! Leg', v lege, mein Bolk, den Festschund an! Durch des Bethlehemiten Isai Sohn Uhnet meinem Gemüth: "Die Befreiung ist nah!" Auf, o Freund u. f.

Ermann', ermuntre dich! Siehst du jenes Licht? Es schwindet schon. \*) Mein Licht bricht hervor! Auf! stimme den Psatter an? "Die herrlichkeit des Ewigen erscheinet über dir!" \*\*) Auf, v Freund u. f.

Was betrübst bu bid? Warum bangst bu? Nie wirst bu mehr beschämt und schamroth stehn. Schutz findet in dir der Arme meines Bolfs, Fest wirst bu zur unüberwindlichen Stadt gebaut. Auf, o Freund u: f.

Die bich beraubten, werben zur Beute werden, Und fern dir febn, die dich zerstöreten; "Dein Gott wird sich erfreuen über dir, Wie der Bräntigam an seiner Braut sich freut." \*\*\*\*)

Auf, v Kreund u. f.

Links und rechts wirft du ausbreiten dich Durch ihn, den Mann vom Parfengeschlecht. †) ' Berbreiten wirst du rings des Ewigen Preis; Wir freuen uns beiner, wir werden fröhlich sebn, Auf, o Freund u. f.

Willfommen uns, du Krone des Mauns, ††) Tritt herein, o Geliebte, mit Freud' und Jauchzen herein, In den Chor meiner Treuen, des geliebten Wolfs.

<sup>\*)</sup> Die Reiche ber Bolfer.

<sup>\*\*)</sup> Jesala 60. \*\*\*) Jesaja 62, 5.

t) Bon Peres Bertheilung, 4. Mof. 26, 20.

<sup>††)</sup> Sprüche Sal. 12, 4.

#### MIIIe.

Tritt herein, o Geliebte! Salome, tritt herein! Auf, o Freund! u f.

8.

## Cherbury und Luther.

All Lord herbert von Cherbury, ein Ritter, edel und fuhn, galant, gelehrt und ju jedem Geschäft tuchtig, seine Bucher "von ber Bahrheit," imgleichen ,über die Urfachen der Errthumer und über die Melfafon der Layen" im Jahr 1624 als Gesandter zu Wa= ris herausgeben wollte, fandte er fie in der Sandschrift dem Sugo Grotius, der damals gleich= falls Gesandter zu Paris mar. Sie gefielen ibm wohl; er erniunterte den Ritter jur Ansgabe diefer Schriften. Roch aber mit Groting Billiaung nicht aufrieden, forderte diefer gleichfam den Sim= mel heraus, fein forgfames Gemuth, "ob er das Buch herausgeben follte ?" burch ein Zeichen zu ver= gewissern. "Go voller Zweifel (fchreibt er) faß ich an einem beitern Commicrtage in meinem Simmer; mein Kenfter war gegen Guben offen; die Sonne schien bell; fein Luftchen regte fich. 3ch nahm mein Buch von der Wahrheit in die Sand, warf mich auf meine Anie und betete andachtig in biefen Worten: D du ewiger Gott, du Urbeber biefes Lichts, das mich jest bescheinet, du Geberaller innern Erleuchtung! Ich fiehe bich an nach bei-

ner unendlichen Gute, mir eine großere Bitte gu verzeihen, ale dir ein Gunder thun follte. 3ch bin nicht überzengt genug, ob ich dieß Buch befannt maden darf oder nicht? Gereicht die Befanntmachung deffelben zu deiner Verherrlichung, fo bitte ich dich : gib mir ein Zeichen vom himmel. Wo nicht, fo will ich es unterdrücken." Raum hatte ich diefe Worte ausgeredet, ale ein lautes und doch zugleich fanftes Getofe vom Simmel fam. Denn es war feinem Schall auf Erden abnlich. Dieß richtete mich bermaßen auf, und gab mir eine folde Befriedigung, daß ich mein Gebet für erhört hielt und das ver= langte Zeichen zu baben versichert war. Sierauf entschloß ich mich also, mein Buch drucken zu laffen. Sch bezenge vor dem allwissenden Gott, daß dieß, fo fremd es auch manchem scheinen mag, wahr ift. Ich bin auch gewiß-nicht aberglänbischer Weise hier= in betrogen worden. Denn ich borte nicht nur das Getofe gang deutlich, sondern ich wollte auch noch den Ort zeigen, woher es fam. Es war der beiterfte Himmel, den ich jemals gesehen habe, und fein Wolfchen an demfelben." \*)

Was der Lord hier vom Himmel begehrte, erfahrt das Gemuth jedes ehrliebenden Mannes. Wer die Wahrheit sucht, worüber es sen; wer sich der Absicht, zum Besten der Menschheit wirken zu wollen, redlich bewußt ist, warnm wollte er auf ein

\*) Leland's Abrif deiftischer Streitigkeiten, Th. 1.

6. 614 Das Leben des Lorde, von ihm felbst geschrieben, erschlen in London 1764, Aus ihm ift Obiges
eine Stelle.

Bei= I

Zeichen vom Himmel warten? Was für diesen nicht ist, ist für jenen; was heute nicht nügt, nüst morgen.

"Noth bricht Eisen und hat kein Aergerniß. Ich soll der schwachen Gewissen schonen, sofern es ohne Gefahr meiner Seele geschehen mag: wo nicht, so soll ich meiner Seele rathen, es ärgere sich daran

die ganze oder halbe Welt."

"Frei bekennen und öffentlich predigen das Wort ist das höchste Werk im christlichen Leben, daran muß man wagen Leib und Leben, Gut und Ehre. Denn recht glauben und wohl leben, heimlich und bei ihm selber sicht der bose Geist nicht so hart an; aber wenn man will heraussahren, dasselbe bekennen, predigen und loben, auch den anderu zu gut, das mag er nicht leiden. Ein sicher Gewissen, das der Sache gewiß ist, sixelt und fehelt nicht; es sagt durre und frisch heraus, wie es an ihm selber ist."

,, Mit dem Evangelio zu unserer Zeit ist's gleich als mit einem Menschen, der da sterben will, dem jest die Seel' auf der Zunge ist, daß er nur ein we= nig die Zunge rührt und murmelt die Worte: in deine Hände besehl' ich meinen Geist. Also sind wir jest der lette Druck des Evangelii. Das Evanzgelium-ist nicht eine ewigwährende bleibende Lehre, sondern ist wie ein fahrender Platregen, der dahin läust. Was er trifft, das trifft er; was sehlet, das sehlt. Er kommt auch nicht wieder, bleibt auch

nicht fiehen; sondern die Sonne und hite kommt hernach. Das gibt auch die Erfahrung, daß an keinem Ort der Welt das Evangelium lauter und rein blicben über Ein Mannesbenten; fon= dern so lange die blieben sind, die es aufbracht ha= ben, ift's gefranden und hat zugenommen: wenn dieselbigen dahin waren, war das Licht auch dahin; folgeten sobald Rottengeister und falsche Lehrer."

"Das Evangelium muß jedermanns Fußtuch feyn, daß alle Welt darüber laufe und mit Kugen trete, sammt seinen Lebrern und Schülern. Für= ften und herren verfolgen's, bofe Buben ichanden's und läftern's. Und ob es gleich nicht durch Arleg und Mord getilget wird, so wird es doch bel der Verachtung und Undankbarkeit der Welt durch Lugen und falsche Lehr' untergeben."

"Benn der Teufel so klug ware und schwiege fille und liege das Evangelinni predigen, fo murbe er weniger Schaden haben. Denn wenn das Evangelium nicht angefechten wird, so verrostet es gar, und hat Urfach, feine Gewalt und Kraft an Lag zu geben."

# Freidenfer.

Der Rame Freidenker fam mit dem Unfange des achtzehnten Sahrhunderts in Gang, feit Toland, von feiner Kirche ansgestoßen und über fein Buch\*) verfolgt, fid biefen Mamen beilegte,

<sup>\*)</sup> Christianity not mysterione 1696. 1702

fortan auch mit lautem Hohn also genannt wurde. Seitdem ergossen Swift und andre wißige Köpfe auf die Freidenker ihren Spott; man zählte zu ihmen die verschiedensten, oft sehr achtungswürdige Schriftsteller, und gesellte sie zu den leichtsertigsten Buben. Andre, die den Namen mit Recht verschenten, nannte man nicht also, weil sie zur host hen Kirche gehörten. So ist der Titel ein Negt voll gnter und böser Fische, ja zulest Sankt Petrus Tuch in der Apostelgeschichte worden, bis man ihn gar fallen ließ und dasur Ungläubige (insidels) sagte. Auf dem festen Lande ging es mit dem Namen Freigeist (esprit fort) nicht anders. Es hat Narren und Kluge bedentet, bis seine Zeit auch dahin ist.

Das gange verlebte Jahrhundert zeigt nämlich, daß Freidenker, Freigeister und wie man fie fonft nennen moge, dem Chriftenthum lange nicht so gefährlich gewesen, als man sich im ersten panischen Schrecken einbildete, ja daß sie ihm viel= fad nuslich geworden. Nicht nur erweckten sie den Geift ber Prufung, und hielten ihn wachfam, fon= bern (wer barf's lauguen?) ffe brachten meiftens beffere Schriften bervor, als sie selbst schrieben, bessere, ja gegenseitige Wirkungen, als die sie zur Absicht hatten. Dine dergleichen Anfalle aufs Chriftenthum hatten (unter vielen nur wenige zu nennen) Lode und Abdifon', Bentlen, Buttler, Berfelen, Campbell, Chand= ler, Clark, Conpbeare, Derham, Dit= ton, Fofter, Gerard, Soadly, Jennings, Jortin, Lardner, Leland, Marker, Rav.

De ft, Wollaston u. f. manche ihrer schähbaren Werfe nicht geschrieben; sie wären auf manche Untersuchungen nicht geführt oder bei ihnen nicht so festgehalten worden. Und dann wie manchem englischen Geistlichen wäre damit die Gelegenheit zu Erlangung einer vorzüglichen Stelle (preferment) entgangen! Dagegen jeht eben die Ungläubig en diesem zu einem Vischosthum, jenem zu einer Dechanci halfen.

Derfolgung über Gedanken, welchen Gegenftand diese auch betreffen mögen, ist nicht der Geistdes Christenthums; der Geist des Protestantismus
ist Ueberzeugung, mithin eigne Untersuchung und Prüfung. Am wenigsten waren mit
der Verfolgung die zufrieden, die gegen die Ungläubigen schrieben: denn gegen ein verbranntes
Buch odergegen einen eingekerkerten Unglücklichen zu
schreiben ist keine Ehre. Größtentheils waren es
schwache Andächtlinge, oder gar rohe Gottlose, die
gegen sogenannt Ungläubige Verfolgung erregten;
Menschen, wie Hoadly, Verfeley, Foster
billigten diese nie.

Wer darf läugnen, daß nicht bei jedem Zusammentreffen denkender Köpfe, wie zwischen Stahl und Stein, Funken hervorspringen? Wenn über Hobbes und Shaftesburn, über Toland, \*) Huet und andre, Anseinder oder Vertheidiger des Christenthums, ein Leibnis, wie er es gethan

<sup>\*)</sup> lleber Tolands Schrift; Christianity not mysterions, urtheilte Leibnig fehr milde. S. feine Adnotatiuneulas ad librum de Christianismo mysteriis carente. 1701.

hat, seine Gedanken außert, sind diese nicht Gewinn? Und wenn, bei entdeckten Blößen, die sogenannte Kirche, obgleich mit Widerwillen, manches Anstößige, Falsche, Aergerliche unvermerkt fallen läßt, und eben die Ungläubigen, Insidels dazu die Veranlassung gaben, gewann sie dadurch nicht selbst? Das Häßliche ober Seichte in den Schriften jener ward ihnen gezeigt, unzeitiger Spott, das Gift der Verleumdung siel auf sie selbst zurück; dagegen trat die Wahrheit immer in schönerem Glanz hervor, und Ensebia empfing die Krone.

Bei jedem sogenannten Freidenker unterscheibe man alfo, was er auch außer feiner Freidenkerei Gu= tes geleistet, und was er bei jener im Sinne gebabt, von dem, was er unfraftig oder aufgebracht gegen Lehren ber Kirchen unternahm; im lettern fonnte er ja widerlegt werden. An Toland 1. B. wer wird an ihm ben vielbelesenen Mann, den hellen Ropf, den warmen Prufer verkennen, wenn er gleich; durch Verfolgungen erbittert, von Schrift ju Schrift feine Keber in scharferen Effig tauchte? Sein Buch Christianity not mysterious, "daß daß Christenthum feine Geheimnisse enthalte," batte einen nicht nur unschädlichen, sondern wahren und schöneren Gesichtsfreis gewonnen, wenn er feinen Plan im Sinne des Christenthums selbst verfolgt. hatte. Denn fagt und behauptet dieß nicht felbft, daß es ein enthulltes Geheimniß, Offenbarung eines bisher verborgen gewesenen gottlichen Rathes fen? Saget fie nicht felbft, die Zeit der Weheimniffe, Typen und Embleme, die Rathfelzeit fen vor= über? Satte jemand ihm friedlich eine Schrift die=

fce Inhalte vollwichtig und überwiegend entgegen gestellt, was kounte Toland dazu sagen? Daß er mit feinem Amontor, mit feinem Ragarenus, mit seinem Auffaß "vom Ursprunge des judischen Volks" Prufung veraniaffen wollen, saget er selbst; das vergangene Jahrhundert hat sie angestellt, das angetretene wird sie fortsegen; benn geendet ift die Prufung bei weitem noch nicht, zu der Toland (nur zu anfgebracht und ungestum) aufforderte. Und dann, wer darf lauguen, daß er mit seinem Leben Milton's, mit seiner Ausgabe von Bar= rington's Oceana, mit feiner Untersuchung des ειχων βασιλικη und andern Schriften sich wirkliches Verdieust erworben? Ein großeres ware ihm ge= worden, wenn er, ein geborner Irlauder, der Ga= lisch verstand, seine Geschichte der Druiden und der celtischen Religion batte ausar= beiten konnen, oder wenn man überhaupt diesen auten Kopf befanftigt und in Rube genußt batte. \*) Jest, da er sich gefrankt fand, weil man ibm feine Gerechtigfeit widerfahren ließ, ward er eitel, und weil er einmal auf dem Wege der Paradoxten war, verfuhr er sich darauf weiter und weiter. Bu= lest, als ihn die Armuth nothigte, fur feinen Un= terhalt zu schreiben, schrieb er Schlechtes. ,, Dab= rend feiner letten Krankheit (fagt fein Lebensbe= schreiber) außerte er eine philosophische Geduld, eine gangliche Ergebung in den Willen Gottes und war febr erfreut über seine herannahende Auflo-

<sup>\*)</sup> S. die Collection of several Pieces by Toland, mit feiner Lebensbeichreibung.

fung. Da er ben Tag vor seinem Tode vergnügter, als gewöhnlich zu senn schien, und ich zu ihm sagte: "ich hoffe, es fen beffer mit ihm;" gab er mir zur Antwort; "mein Berr, ich habe feine Soffnung, als auf Gott." - Wenige Minuten vorber, ebe er ftarb, fab er einige Freunde, die in dem Zimmer waren; starr an, und als man ihn fragte, ob ihm etwas fehle, gab er mit der standhaftesten Entschlossenheit zur Antwort: ce fehlt mir nichts als der Tod. Die ruhmredig scheinende Grab= schrift, die er sich selbst wenige Tage vor feinem Tode schrieb, und die ihm' fo häufig zur Laft gelegtwird, ift auch zu entschuldigen. Da niemand ber Lebenden ihm Gerechtigfeit widerfahren ließ, ver= schaffte er fich dieselbe selbst, durch ein Bekenntniß. auf feinem Grabe.

In der Philosophic war Toland ein Schüler des Jordano Bruno, aber wie allenthalben ein flüchtiger Schüler. Seine Nachfolger, Freiden= fer in England übertraf er alle an Gelehrfamkeit

und Scharffinn.

Anton Collins, ein chrlicher, gutmuthisger Mann, Menschenfreund im achten Sinn des Wortes, war freilich den Materien, über die er schrieb, nicht gewachsen; verdiente er aber den harten und stolzen Con, mit welchem der überlegene Bentley ihn ansuhr? Manche-seiner Behauptungen über die Weiffagungen hatte Grotius längst vorher und besser vorgetragen; andre sind in der Folge der geneine Gesichtspunft worden. Können Aussichten in die Zufunft, die in Seelen der Mens

schen entwickelt werden, anders als zeitmäßig und lokal, durch Umstände veranlasset, im Gesichtstreise dessen geschildert werden, der sie hat und vorträgt? Der große Geist der Zeit, der alles umfaßt und ordnet, entwickelt sie nachher höher und weiter. Er führt einen Sinn hervor, an den der Weissagernur wie im Traum dachte.

Woolfton fam in feine Arrthumer - wo durch? Durch einen schwarmerischen Sang fur die Allegorien der Schrift, nach Origenes und an= bern fogenannten Kirchenvatern. Gerichtliche Berfolgungen erhitten seinen ohnedieß warmen Ropf; er starb — hier lagt die Menschheit eine Thrane fallen - der gute Mann starb seiner wohlgemein= ten Allegorien wegen, zu denen er die Wunder Christi machte - im Gefanguiß. "Dieg ist ein Rampf," fagte er zu feinem Warter, "den alle un= ternehmen muffen, und den ich nicht nur geduldig, fondern auch gern unternehme." Hieranf schloßer sich Augen und Lippen mit seinen eignen Fingern gu, um feinem Gesicht eine geziemende Gestalt gu geben. Er war exemplarisch sanftmuthig und ma= Er pflegte zu sagen: wenn er des Jahrs auch mehr als 60 Pfund hatte, so wüßte er nicht, wie er sie ansgeben follte. Als ein nicdriger Bofewicht ihn mit einem garstigen Pasquill angegriffen. hatte und man ihm rieth, diefen gerichtlich zu verfolgen, erkundigte er sich nach feinen Umständen. Da er vernahm, er habe eine Familie und fen in-Durftigen Umftanden, sagte er: "wenn ich die ar= men Geschöpfe durch gerichtliche Verfolgung an den

Bettelstab bringe, machte mir nicht ihr Elend mehreren Kummer, als eine gerechte Verfolgung gegen meinen Beleidiger mir Vergnügen verschaffen könnte?" So unterließ er's. — Ein solcher Mann ftarb, gesüchter Allegorien wegen — im Gesängniß!

Obgleich dem Charafter nach die Namen eines Tindal, Chubb, Morgan nach jenen faum genannt zu werden verdienen, so haben doch auch fie durch die Schriften, die ihnen entgegengefest wurden, Gutes veranlaßt. Liebenswurdig z. B. erscheint gegen Tindal der bescheidne Foster; auch in Deutschland haben die Schriften des legten, fo wie mehrerer Vertheibiger der Religion, eines Lode, Clarke, Buttler, Jortin u. a. viel Gutes gestiftet. Bon Uebersegungen der Urt fing sich auch bei und der bessere Geschmack und Ton in der Theologie an; Sad, Spalding, Ebert, Vistorius, Semler u. a. baben sich dadurch ein fortwirkendes Verdienst erworben. Ohne diese vielfach freiere Ansicht der Dinge faßen wir vielleicht noch auf den Schulbanten der lateinischen alten Dogmatif.

Nufe weggeholfen, fritische Sprache, Zeiten = und Wölferfunde; sie hat und Deutschen eine schöne Muse weggeholfen, fritische Sprache, Zeiten = und Bölferfunde; sie hat und eine freiere Ansicht der Dinge, mithin auch der jüdischen und christlechen Schriften gegeben, gegen welche jene Einwürse zusammen gehäuft waren. Nur durch ein stelßiges Sprachstudium, durch eine unbefangenere Kenntnist der Bölfer und Zeiten des Alterthums, insondere heit aber durch eine Verbindung mehrerer Wise

senschaften und Kenntnisse konnte diese höhere Anssicht erlangt werden. Wie klein und halbverstanden zeigen sich in ihr so viele Einwürse Bollngbroste's, Morgan's, Chubb's u. a.; in wie hellerem Licht und Einklang dagegen erscheinen jeht diese gegen andre Schriften und Völker! harmonisch ihrer Zeit, Vorsoder Mittlänge in der großen Leiter der sittlichen Aultur des Menschengesschlechts, der Panharmonie der Völker.

Noch weiß ich nicht, wird mancher sagen, was ich mir unter Freidenkern zu denken habe. Frei soll ja jedermann denken. — Zu wunschen wäre es, daß jeder sich diesen Zweisel machte, ehe er das Wort

als einen Schimpfnamen ausspricht.

1. Die roheste Bedeutung, die man an den vieldeutigen Ramen Infidels fnupfte, ift die, daß man fie fur Treulose hielt, die, indem fie jeder Meinung ihrer Kirche nicht anhingen, ober manche gar anfochten, Bundbruchige fenen, ohne Gott und Religion, ohne Gewissenhaftigkeit und Scheu vor irgend einem Laster. Abscheuliche Insinuation, burch ein Wort erschlichen, das ganz etwas anders bedeutet. Wer am Kirchenglauben dieser oder jener Sette festhalt, ware ber darum ein Gottesläugner, ein Treuloser gegen Pflicht und Gewissen, ein Un= mensch? Die Frage, ob es Atheisten gebe, hat sich zwar in der letten Salfte des verflossenen Jahr= hunderts burch laute Zeugnisse, zumal von Frank= reich aus, beantwortet; allein auch diese, wenn sie nicht Ginn und Vernnuft aufgeben wollten, mußten eine Ordnung der Natur, ju der auch fie ge= borten, mithin Gefete anerkennen, die auch über

ie geboten. Eben um diese Gefete reiner und charfer, ohne Vorurtheil felbst tes hochsten Unfejens zu erforschen, wandten sie den Atheismus vor ind begnügten sich an blinden, nothwendigen Mach= en. Selbst wider diese gilt also der gehässige Vor= vurf einer allgemeinen Treulosigfeit gegen Pflicht ind Ordnung nicht; viel weniger in Unsehung sol= ber, die über diese und jene kirchliche Meinung anbers dachten. Cher wurde man die schlechten Voli= ifer und Moralisten, die auf Nut und Eigennut illes bauen, einen Mandeville und seine seich= en Rachfolger Infibels nennen muffen, wenn uch in Ansehung ihrer das Wort nicht zu hart vare. Hinweg alfo mit dem erbitternden Vorwurf! Bu lange hat man mit dem Ausdruck "ein Mann bne Meligion" menschenfeindlich graufam gespielet.

2. Nennt man Freidenker diejenigen, die gegen Inspiration oder Authenticität oder gegen den In= palt biblischer Bucher hie und da Zweifel erregten, o kommt es auf die Grunde an, mit denen sie diese 3weifel vortrugen. Waren sie gründlich; warum ie nicht horen, prufen? Ungrundlich; besto leichter ind sie zu widerlegen, oder verdienen auch diese Widerlegung nicht. Bibel beißt ein Buch, unfre Bibel ist eine Sammlung Bucher eines alten Volle, das in einem uns fernen Erdstrich, in einer uns fremden Sprache diese Bucher besaß und las; je wichtiger ihr Inhalt, besto genauere Aufmerksam= feit find wir ihnen und ihrer Geschichte schuldig. Wer diese, wodurch es sen, rege macht oder beforbert, verdienet Dank; beiße er Freigeist oder Freibenfer. Daß die Britten, ihres Scharffinns in andern Wissenschaften ungeachtet, in der Kritlt dieser Schriften zuruck sind, ist unter andern dem Joch zus zuschreiben, das die hohe Kirche trägt und aufsleget. Die freiesten Denker gehörten nicht zu ihr.

3. Gilt endlich die Freidenkerei Meinungen der Kirche, warum sollte in Absicht dieser nicht das Denken erlaubt son? Der Protestantismus fordert es sogar, da er auf eigne Prüfung und Ueberzeugung gebauet ist; die Reformatoren übten das freie Denken nach dem Maß ihrer Zeiteu; nur mittelst seiner wurden sie Reformatoren. Und da sich in der Kirchengeschichte die Wandelbarkeit sowohl als der Ursprung dieser Meinungen gnugsam zu Tage legt, so spricht diese lant für die Freidenker. Hätte Semler kein Verdienst, als daß er diese Veränderlichkeit des herrschenden Lehrbegriss nach Ort und Zeit aufgedeckt hat, mit so ungewisser Haud er es that; es wäre nicht das geringste gelehrter Verdienste.

In den siebenziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts trat ein Mann auf, den man den Necht den fer der Freidenker nennen möchte, Leffing. Früher schon hatte er den Lemnius, den Cardan, den Ineptum religiosum gerettet; \*) jeht rettete er den Berengar, und trat bei Herausgabe der Fragmente eines Ungenannten gleichsam zwischen diesen und seine Bestreiter. \*\*)

<sup>\*)</sup> Leffing's Schriften, Th. 3. 1754.

<sup>\*\*)</sup> Jur Geschichte und Literatur. Aus den Schäten der Bliliothef zu Wolfenbuttel. Beitrag 3, 4, Buptif. Parabel. Ariomata. Antigöp, 1778.

Ein wohlgewähtter Standpunkt. Weder ein blinder Bertheibiger seines Ungenannten, so wenig als des= fen Bestreiter, selbst nicht "Wartel wollte er fenn, der seine Stange dazwischen wurfe, wenn von der einen ober ber andern Seite ein zu hämischer und inebler Streich geführt wurde."\*) Zusehen wollte er dem Kampf und ihn hie und da lenken. Der plan mißrieth. Es traten zu blode, oder zu hami= che und hitige Gegner auf; ber Streit wandte fich im Puntte, die nicht eben die reichste Ansbeute ge= ben konnten; ber gefrankte Lessing ward bes lang= veiligen, schlechten Kampfe zuerst mube. Die ge= nalischen Blide, die er indeß auf Streitigfeiten ble= er Art überhaupt warf, die allgemeinen Grund= ape, die er dabei festsepte: \*\*) sie sind ein Erstes n-ihrer Art, Gewinn und Regel für die fommen= en Beiten.

"Das Christenthum geht seinen ewigen, allnachtigen Schritt, und Verfinsterungen bringen die planeten aus der Bahn nicht. Aber die Sekten es Christenthums sind die Phases desselben, die sich licht anders erhalten können, als durch Stockung er ganzen Natur, wenn Sonne und Planet und Jetrachter auf dem nämlichen Punkte verharren. dott bewahre uns vor dieser schrecklichen Stoung."\*\*\*

") Borrebe jur Duplif.

<sup>\*\*)</sup> S. Ariomata, wenn es deren in deraleichen Dingen gibt. Nicht minder die Duplik, die Parabel, den Untigone, den Beweis des Geiftes und ter Kraft, das Teftament Johannes.

<sup>\*\*\*)</sup> Parabel. G. 15. "

"Hören soll uns und über uns urtheilen, we hören und urtheilen kann und will. D daß er e könnte, er, den ich am liebsten zu meinem Nichte haben möchte! Luther, dn! Großer, verkannte Mann! Du hast uns von dem Joche der Traditio erlöset; wer erlöset uns von dem unerträgliche Joche des Buchstabens? Wer bringt uns endlich ei Christenthum, wie du es jest lehren würdest! wies Christus selbst lehren würde. Wer?"\*)

"Der wahre Lutheraner will nicht bei Luther Schriften, er will bei Luthers Geist geschüßt senn und Luthers Geist erfordert schlechterdings, da man keinen Menschen, in der Erkenntniß der Wahr heit nach seinem eignen Gutdunken fortzugehen hindern nuß. Aber man hindert alle daran wenn man auch nur Einem verbieten will, seine Fortgang in der Erkenntniß andern mitzutheilen Denn ohne diese Mittheilung im Einzelnen ist kei Fortgang im Ganzen möglich."\*\*)

"Liclleicht foll, nach Gesehen einer höhere Haushaltung, das Fener noch lange so fortdampfen mit Ranch noch lange gesunde Augen beißen, eh wir seines Lichts und seiner Wärme zugleich gente ben können. — Ift das, so verzeihe du, ewig Quelle aller Wahrheit, die allein weiß, wann un wo sie sich ergießen soll, einem unnüßgeschäftige Knechte! Er wollte Schlamm dir aus dem Wegriumen. Hat er Goldkörner unwissenden."

<sup>\*)</sup> G. 26. \*\* ) Antigope. G. 7.

<sup>\*\*\*)</sup> Duplif. G. 152,

#### Baco.

### Bonder Wahrheit.

"Was ist Wahrheit?" fragte Pilatus, der Spotter, und wollte die Antwort nicht erwarten. Gewiß gibt's Leute, die am Schwindel der Gedan= fen Vergnügen finden und es fur Anechtschaft halten, durch festen Glauben oder durch standhafte Grundfage gebunden zu fevn. Gie wollen im Denfen wie im Handeln ihren freien Willen ha= ben. Zwar haben die philosophischen Setten dieser Art aufgehöret; indef find noch manche win= dige, hin und her schwäßende Köpfe übrig, die eben dieselben Aderu, nur nicht so blutreich wie die Alten haben. Aber nicht die Schwierigfeit und Mühe allein, die man übernehmen muß, um die Wahr= heit zu finden, auch nicht die aus der gefundenen Wahrheit entspringende Fesselung der Ge= danken verschaffen den Lugen Gunft, sondern vor allem die naturliche, obgleich verderbte Reigung des Menschen zur Luge. Einer der neueren Grieden, der dieß untersucht, bleibt erstaunt barüber. und fann feine Urfache ausdenfen, warum die Sterblichen die Luge, um der Luge felbst willen, lieben, ba fie meder, wie die Luge der Poeten Bergnugen, noch wie die Luge der Kaufleute Vortheil gewährte. Ich weiß aber nicht, wie es kommt, daß das reine Tageslicht, die Wahrheit, die verlarvten Kabeln und Poffen diefer Welt nicht so prächtig und elegant zeiget, als es die Fackelu und die Belenchtung der Nacht thun. Den Werth einer Berle fann die

Wahrheit, wenn sie am Tage hell leuchtet, vielleicht erlangen; den Preis eines Diamants oder Karfun= fels, der mit mancherlei Licht spielet, wird sie nie erreichen; gemischt mit Lugen gefällt sie immer mehr, als wo fie rein erscheinet. Wer zweifelt baran, daß, nahme man den Menfchen ihren Wahn, 3. B. leere Meinungen, Schmeichelnde Soffnungen, falfche Schakungen der Dinge, Ginbilbungen, die fie fich nach Belieben dichten und dergleichen mehr, daß nicht mande niedergeschlagen, welf, schwark= gallig, langweilig matt, sich selbst ungefällig und laffig jurudbleiben murden? Mit großer Strenge nennt einer der Kirchenväter die Poesse einen Bein der Damonen, weil fie die Phantafie mit wesenlosen Dichtungen fulle; und doch ist die Poefie nur ein Schatte ber Unwahrheit. Diefe, wenn fie die Seele nur leicht durchgehet, schadet nicht; wohl aber die Luge, von der wir erft spra= den, wenn das Gemuth fie ein fauget. Indes wie bei verkehrten Reigungen und Denkarten der Menschen sich dieß auch verhalten nibge, so lehret doch die Wahrheit (die eigentlich sich selbst allein richtet), daß ihre Erforschung, wenn man fie als ein um fie Werbender verdient, ihre Kennt= nif, die fie gegenwartig darftellt, und ihr bei= falliger Empfang, der gleichsam ihr Benng und ihre Umarmung ift, das bochfte Gut der menfch= lichen Ratur fen.

Im Schöpsungswerke war das Erste, was Gott schnf, Licht für die Sinne, das Lette, Licht der Vernunft; ja sein Werk am Nuhetage, das er fort und fort treibet, ist seines Geistes Erleuch=

tung. Buerft hauchte er ber Materie, nachber bem Menschen Licht in's Antlig; fortwabrend bauchet er in's Ungeficht ber Ermablten. Der Dichter, der eine, sonft nicht die vorzüglichste Sette gierte, fagt febr fcon: "Angenehm ift's, vom Ufer berab die erregten Kluthen zu schauen; angenehm vom Kenster des Schlosses die begonnene Schlacht, ibr wechselndes Gluck zu bemerken; feine Wollust aber gleichet der, wenn auf bobem Gipfel ber Babr= beit (gewiß ein bober, nnersteiglicher Gipfel, wo die Luft immer hell; und heiter ist) man herab in bas Thal voll Ungewitter, Dunkelheit und Jerthum, in dem die Menschen umbertappen, von oben schaut;" wenn dieß Schauen nur auch Mitleid, nicht schwulstiger Stolz begleitet. Das heißt der Sim= mel auf Erden, wenn unfer Gemuth über den Do-Ien der Wahrheit fich umberschwingt, in der Bor= febung ruht und fich in Liebe beweget.

Um von der theologischen und philosophischen Bahrheit auf die Wahrheit oder vielmehr Bahrhaftig feit in bürgerlichen Geschäften zu komment fo mussen selbst die, die sie nicht ausüben, anerkennen, daß eine offne, ungeschminkte Art, Geschäfte zu behandeln, eine ausnehmende Zierde der menschlichen Natur, und die Mischung des Falschen dabet das Blei sen, das den edlen Metallen zugesetzt wird, um sie leichter schmiedbar zu machen; ihr Werthaber wird dadurch geringer. Den Schlangen, die auf dem Bauch friechen, gehören jene biegsamen, schiesen Bewegungen; nicht-einhergehenden Menschen. Kein Laster ist, das einen Menschen so mit

Schande bedect, ale Treulosigfeit und Kalfcheit. Daber Montaique, wenn er untersucht, marunt das Lugen für so schändlich und schmählich gehalten werde, scharffinnig fagt, "daß, wenn man es recht nehme, fo fage man von einem Menfchen, ben man Lugner nennet, jugleich, baf er frech gegen Gott, gegen Menschen feig sep." Denn ein Lugner insul= tirt Gott, indem er fich vor einem Menschen frum= met und beuget. Gewiß, wie häßlich und verderb= lid Kalfdheit und Treulosigkeit sen, fann nicht beffer als dadurch ausgedrückt werden, daß burch sie, als durch das lette Gefdrei, der Berichtstag Gottes über das Menschengeschiecht werde herabgerufen werden: benn es ift geweiffagt, daß bei feiner zweiten Unfunft Chriftus feine Treue finden werde auf Erden.

#### 10.

## Mandeville's Bienenfabel.

So frei das Feld seyn muß, das dem menschlichen Geist in Erforschung jeder Wahrheit (es betreffe diese die Gründe und Veschaffenheit oder den Umsaug unserer Ersenutniß in allgemeinen Begriffen oder in Thatsachen der Geschichte) gebühret; so frei er also auch in Erforschung der Werfzeuge, die dazu gehören, mithin der Schriften, Traditionen und Einrichtungen jedes Zeltalters seyn muß, daß nirgend ein falscher Schein ihn blende oder zurückscheuche, so ist mit der Frei-

geifterei bes Bergens und ber Gitten welt ein anders. Das moralische Gefetiftuns in die Bruft geschrieben; man darfe weder ans ben Wolfen herab-, noch aus dem Todtenreich beraufholen. Die Stimme bes Gewiffens spricht jedem, der sie ehrlich vernimmt und anwenbet; das zeigen auch die fonst unfultivirtesten Bol= fer, Gronlander, Estimaux und fogenannt Wilbe. Auf's Sittengeset ift je de Gesellschaft, von ber handlichen an bis zu Staaten binauf, felbit die Gesellschaft der Rauber ist darauf gebaut, so lange oder furz sie mabret. Gine Philosophie also, die andiesem Geset schnikelt oder es zernichten will, die jede Unvollkommenheit menschlicher Charaktere und Einrichtungen aufbietet, um das Regelmaß zu zer= brechen, nach welchem jene und diese vollkommner werden konnten und sollten, ist eine verderb= liche Philosophie, schwach an Geift, schädlich in Birfung.

Im Jahre 1706 gab Bernhard von Mandeville, ein Arzt, aus Dort gebürtig, in London wohnend, in englischen Keimen die sogenannte Bienenfabel oder der sumsende Korb\*) heraus, die zuerst nur 26 Seiten einnahm, im Jahr 1714 aber mit Anmerkungen durch's ganze Alphabet hindurch, mit Untersuchungen über den Ursprung der sittlichen Tugend, über die Beschaffenheit der menschlichen Gesculschaft, über die Christenliebe und Armenschulen, \*\*) späterhin mit Ge-

<sup>\*)</sup> The grumbling Hive, or knaves turn'd honest.

<sup>\*\*)</sup> The fable of the bees, or private vices, publik benefits, with an essay etc. Lond. 1724, edit. III.

sprächen über die Ehre, über die Nußbarkeit des Christenthums im Ariege u. f. dergestalt vermehrt wurde, daß ihre französische Uebersehung vier Bandschen füllet; \*) des Autors freie Gedanten über Religion, Kirche, Staat und Glück der Bölker ungerechnet. \*\*) Wie mehrmals, so ward auch hier aus einem versehlten Spaß ein gräulicher Ernst gemacht und damit das Vergnügen der Juhörenden nicht eben vermehret.

Wahrscheinlich namlich hatte Mandeville in seinen ersten Blattern, "der sumsende Korb oder ehrlich gewordne Schelme" zur Absicht, mit einer Nation Scherz zu treiben, in welcher der einen Partei politisch nie recht ist, was die andre thut, die deshalb den Staat so oft für verloren halt und über Negierung, Minister, Gang der Geschäfte murmelt und sumset. Anderntheils wollte er wohl anch denen die Decke vom Gesicht spielen, die unter dem Schein der Ehrbarkeit ehrlosen Gewinn, unter dem Vorwande des allgemeisnen, ihren Privatvortheil suchen und betreisben, wie dieß in allen, besonders in Kaufmanns

<sup>\*)</sup> La fable des abeilles, ou les fripons devenus honnêtes gens. Lond, 1721.

<sup>\*\*)</sup> Free Thoughts on religion, the Church and national Happiness, 1720. Man hat von ihnen auch eine französische Uebersetung von dem bekannten Kan Effen 1738, und eine frühere deutsche 1726. Auch der zweite Theil der Vienenfabel, die Gespräche über den Ursprung der Ehre u. f. ist leider, und zwar unter dem betrügeris schen Titel übersetzt worden: Antis haftesburn, oder die entlarvte Eitelkeit der Selbstliebe und Ruhms ucht. Frankfurt, 1761.

ftaaten der Kall ift, im reichen und vielbedurftigen England aber porzüglich der Kall fenn mußte. Rurasichtigen Migvergnügten also und honneten Schel= men wollte Mandeville auf einmal die Larve entreißen; ein Kunststud, zu welchem gewiß ein gefchickter Taschenspieler gehorte. Der war aber Mandeville nicht. Seine Bienenfabel, als Kabel und Allegorie gleich schlecht, behauptet ungereimte Dinge, unsufanimenhangend in fich und in ber Un= wendung. Die Bienen murren namlich und wollen bei ihrer reichen, ordnungsvollen und glucklichen Berfaffung feine Schelme unter fich leiben .- Gu= piter, ihres Sumfens mide, macht fie alle hon= net und nun geht ihr Staat zu Grunde. Wo ift hier Zusammenhang? wo durchgeführte Wahrheit? Weder auf den Bienenkorb, noch auf menschliche Staaten paßt bie Kabel.

Dabet hatte Mandeville jede Gattung von Ausschweisungen und Lastern namentlich und so frech in Schuß genommen, daß er der menschlichen Gesellschaft Hunger und Laster gleich unentbehrlich hielt, jenen zum Appetit, dieses zum Wohl des Staates; "Laster," meint er, "seven die zwar unsanschnlichen, aber nothwendigen Neben, auf desnen die volle Trande des Staatsruhmes und Staatsreichthums prange." Elend verschobene Fabet! Als Satyre zu plump, als Philosophie und Staatsweisseit erbärmlich. Da Mandeville ein Arzt war, hätte er wohl-bedenken können, daß, obgleich der zarte und zusammengesetzte Bau des menschlichen Körpers mit allen seinen Ungebungen und Funktionen mancherlei Krankheiten allerdings ausgesetzt

bleibt, deshalb die Krankheit keine Gefundheit sey, noch minder, daß, um einen Menschen höch ft gefund zu machen, man ihm alle Krankheiten auf einmal einimpfen musse: da dann eine der andern entgegen wirke und die ganze Maschine im höchsten Flor sey. Kann man schlechter deraisonniren?

Schon die Namen "Schelmerei und Treue, Spisbube und honneter Mann" sprechen ihr Geheinniß aus. Wer wird sich einem Schelm anvertrauen? Welch Ungeheuer wäre ein Staat, nicht nur voll-Schelme, sondern ganz auf Schelmerei gebant, aus Schelmen bestehend! Unsinn der Vernunft, Abschen der Menschheit. Auf Treu' und Shre ist jede Gesellschaft gebanet, von der kleinsten häuslichen zur bürgerlichen, ja zur Gesammtzgesellschaft des menschlichen zur beschlichen zur birgerlichen, wer würde nicht mißtrauisch gegen jeden? mithin gegen den Schelmein ärgerer Schelm, oder — ein Menschenseind und sidhe die Zunft der Schelme. Man schämte sich, ein Mensch zu heißen.

Daß es in jedem Stande honest Knaves, ehrebare Schurken, gebe, wer weiß es nicht? wer leidet nicht durch sie, auch schon in ihrem Anblick? Daß aber auf diese, und auf die Kunst, die sie treisben, das Wohl des Staats gebaut sey, ist eine Lästerung aller Staaten. Die ganze menschliche Natur mußte Mandeville selbst unter das Chier erniedrigen: denn welche Thiergattung wäre auf Treulosigseit gegen sich als Individuum, und als Gattung oder Geschlecht gegründet? Swift seste den Nahoo's wenigstens seine ehrlichen

Sunnhmis entgegen: Mandeville macht alle Staatsburger an Daboo's nur in verschiedenen Masten und Funktionen. Er vernichtet jede Bluthe ber Menfcheit, indem er fie famenlos, gleichfam aus Etter und Gift entspriegen lagt. - Welch teuf-Ufche Schöpfung! In England nannte man feine Behauptungen a system of difformity, ein Gy= ftem der Mifform; aber auch diefer name, der fich schon den Worten nach widerspricht, fagt zu we= nia. Wird man ein Konzert nennen, wo nicht nur jede Stimme falfch fpielet, fondern wo auf bieß falsche Sviel jeder Stimme die Wirkung bes Gangen berechnet fenn foll? Eben fo wenig fann eine Insammensehung von Mikform', politisch und philosophisch, je ein Spftem beißen. Eine fata Morgana ift's, ein hablicher Tranm!

Man follte glauben, daß man diesen Traum allgemein verabscheut und sich gefreut haben werde,
von ihm erwacht zu seyn. Nicht so ganz. Wahrhaft
ehrliche Leute, Verkelen z. V., Young u. a.,
waren eifrig dagegen; man glaubte ihnen aber nur
halb, weil sie Geistliche wären. Ja man las vielleicht Verkelen's Alciphron, Young's Nacht=
gedanken und seinen nicht fabelhaften Centaur deßhalb weniger, weil man sich an Sitten
oder an Grundsähen in Verkelen's kleinem Philosophen (minute philosopher), in Young's
Lorenzo und Centaur selbst erkannte. Die Gesellschaft der honest knaves schloß im Stillen eine
solche Verbrüderung, daß man endlich laut des Sinnes ward: "Eine Vose Schelmerei (knavery)
gehöre zu jedem Metier; ganz ehrliche Leute

(honest men) sepen nirgend brauchbar; ausschütten aber musse man das Kind mit dem Bade nicht, noch das Geheimnis verrathen. Zehre jeder Esel aus der Krippe, an die er gebunden ist, und stehle, wo er stehlen kann; nur honneter Beise. Deßehalb eben werden in manchen Staaten seine Besdürsnisse höher hinaufgeschraubt und er so kärglich besoldet. Nur der Dummkopf sen es, der dieß nicht merke, und der Leerkopf, der diesen Weg, zu Keichthum und Ansehen zu gelangen, nicht einschlage." So lange man den Werth der Staaten bloß und allein auf llebermacht und Reichthum, oder gar auf List und Betrug bauet, ist eine reinere Politik kaum denkbar. "Kein Metall taugt nicht zur Münze," sagt man laut und gewöhnlich.

In Frankreich ging man feit den Beiten des Berzogeregenten und des berühmten Mississippihandels mit diefer Sprache noch lauter bervor; ja bas ganze Jahrhundert hindurch hat man die zarten Sproßlinge "Gigennus, Gelbftliebe, Heppigfeit, Lurus, fcone Runfte" u. f. fo zartlich gefäuget, daß fie am Ende beffelben in ein lautes Geschrei ausbrachen: "feine honnêtes gens! fripons sind die habilsten Werkzeuge zu allen Geschäften." Mit Grundfagen ber Art sind manche Staaten in's jesige Jahrhun= dert eingetreten; ja wo waren sie nicht lautbar? Bewaltthatigfeiten und Betruge, die man in altern Zeiten noch mit Feigenblattern der Ehrlichkeit, we= nigstens des Staatsbedurfniffes zu bededen suchte, spricht man jest frei aus und zeigt seine Pubenda am Tage. Go ware freilich Mandeville's Spruch erfüllet: die knaves waren honest men, die honest men knaves worden, gleichgültig gegen jedes Urtheil, verachtend die Ehre der Welt und Nachemelt, aber unter sich einverstanden, auf ihre Marimen keck und kühn. Wohl ihnen! Da aber nach Mandeville's Fabel jedem Bienenkorbe voll honest men ein naher Nuin bevorsteht, sollte diesem Staatvon knaves honest men ein anderes Schickfal obschweben? Daher vielleicht Hartlen's Lehrsah, der Verfassungen solcher Art ihre Auslösung drohet, weil sie das Principium ihres Unterganges, gleich jenem Bilde des Propheten, in sich selbst enthalten. Es stand auf Füßen von Erzund Thon, die in einander gemischt waren; ohne Zweisel sollte diese Mischung die knaves turn'd honest men und die honest men turn'd knaves bedeuten.

Wenn nun, wie Mandeville meint, "die Ehre an fich nichts, vielmehr nur ein Gemacht ber Staaten ift," welche Ehre konnte ein ehrloser Staat verleihen und geben? Ja gar erschaffen! Ti= tel und Rang fann er geben; bie mahre Ehre fann. er einem Ungluckfeligen, der in ihm verflochten ift, aludlicher Weise nicht einmal ranben. Aufrichtig! Traut man icon gewissen Standen nicht gang, eben weil sie die se Stande sind, indem es Mube kostet. sich über gewohnte Ehrlosigfeiten seines Standes hinauszusepen, und es also Beweises bedarf, einen vahrhaft ehrlichen Mann da zu vermuthen, wo unftige Ehrlofigfeiten eben ben Ramen Ehre füh= ren; welchen Werth hatte der Inbegriff aller Staatsehre, sobald man an Mandeville's Bienenkorb und an die Schelmerei als Grund= aule des Staats gedenket? Ungludlich also.

wenn die mahre Ehre nirgend als daher zu empfangen stünde.

Und woher ließe sie sich dann erwerben? Wer knupft den Kranz wahrer Ehre? Das eigne und aller Guten, Honneten, Edlen Bewustsfenn, fonst in der Welt niemand. Dieß Bewustsfenn ist noch nicht ausgestorben; die Republik derer, die es in sich tragen, auch nicht; kein Mandeville kann es ihnen rauben.

Und sie schließen sich immer mehr zusammen, diese Treuen und Guten, je mehr sie sehen, daß die honest knaves überhand nehmen, sich einander kennen, erkennen, unterstüßen und zum Himmel erscheben. "Sie werden sehn, wie das Gras auf den Dächern, welches verdorret, ehe man es austauft," sang ein alter Dichter; die Griechen nannten blüshende Dinge dieser Art Gärten Adonis.

Ehrlicher sowohl als zehnfach scharffinniger urtheilt über Mandeville's Fragen der Jude Pinto\*). Selbst den seinsten Fehler unter groben Staatstaftern, die Handelseifersucht, sindet er nicht nur thöricht, sondern auch schädlich. Ueber den Luxus, die gewöhnliche Nennbahn flacher Polititer, urtheilt er eben so ernst als verständig. Und wem ist nicht in der Geschichte der Untergang aller Staaten befannt? Durch Tugenden famen sie emper, und gingen unter durch gefällige-Laster.

Neigungen und Rrafte in größter Berschiedenheit bedarf der Staat; für die hat die Na-

<sup>\*)</sup> Traité de la circulation et du credit. Amsterd. 1771.

tur gesorget. Seln Amt ist, jede Gattung anzuerstennen und anzuwenden. Wiederum die Psiicht jedes Calents, jeder Neigung ist, sich ganz auszusbilden und zur reinsten Höhe, zur vollesten Wirtsfamkeit zu streben: denn Trägheit sowohl als Tyrannei verderben den Staat; sie zerstören die Harmonle aller seiner Stimmen und wirkenden Kräfte. Mandeville's Vienenrepublik dagegen, was ist sie? ein Nest voll Spinnen, deren eine die andere auffrist; kein Haus gesunder Industrie, sondern ein Krankenhospital, ein Vedlam.

"Wie aber? haben nicht Machiavell und Montesquieu, die größesten politischen Philossophen, ungefähr das Nämliche, was Mandesville, nur bestimmter und feiner gesaget? Lese man den Principe des ersten; des letzen Triebsieder der Monarchie: \*) "Ehre, nicht Tustend;" fame es nicht auf Eins hinans?

Dagegen lese man auch Macchiavelli's Disursc, \*\*) wo er von Treue und Ehre sprechen fonnte, und sehe bei Montesquieu die Auschrist scines Werks an:

Prolem sine matre creatam \*\*\*)

Esprit de lois. L. III. IV.

<sup>\*\*)</sup> Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio T. III. ber Opere di Macchiavelli 1732, in 4.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Ein Kind, ohne Mutter erzeuget." Wer mag diefe fehlende Mutter fenn?

so hat man die Antwort. Man kennet die Zelten, in benen Montesquieu schrieb; er hielt sich also bei'm Mangel der Tugend an ihren Schein, die Ehre, den er trefflich ausmahiet. Wie schwach aber diese Stüße der Monarchie sen, hat der Ausgang des Jahrhunderts fürchterlich und abschenlich erwiesen. Lasset uns den schönen Glanz und Schatten zergliedern; was ist er ohne seinen Körper, die Tugend?

Der unterfte Grad der Ehre ift Lob; was lobte man? Eigentlich nicht Kähigkeiten ober Talente, noch weniger Schande und Lafter, fondern den Fleiß, den man auf Anbau nuslicher oder angenehmer Ta= lente verwandte, die Mühe, die man sich in Alenkerung sittlicher Vollkommenheiten gab. Thaten lobt man, Charafter, Tugend; nicht ihren Unschein, Berfprechen ohne That, Blatter ohne Fruchte. Und weffen Lob ift jedem Lobenswurdigen bas angenehmfte, ja bei jeder belobten Sache einzig gel= tend? Bei Erweisen bes Verstandes bas Lob ber Berftandigen, der Renner, ber Erfahrnen (degli virtuosi), bei Charafterthaten ift's ber Beifall abn= licher, d. i. großer und guter Seelen. Das Lob der Unwissenden, der Taugenichte und Schelme ift jedem Ehrliebenden verachtlich.

Neber bem Lobe steht der Nuhm; er fordert große Thaten, fortdauernd hohe Bestrebungen und Werke. So zählet er auch auf eine Menge, die ihren Beifall zolle und gebe, fep's Welt oder Nach-welt. Dank dem guten St. Pierre für die Erfindung des Worts Giorible, Nühmchen. Der Eitle, der nach fleinen Zwecken strebt, der Zwerg,

er sich als Riese gebärdet, der Selbitsüchtige, der Shre, Ruhm und Nachruhm als ein enges Wamms einem 3d anmist, er franze sich mit feinem "Scheinden." Balb find bie Blatter bes guld= ien Löwenzahns verwelket und das Gesvinn der Staubfaden fteht geifterhaft da; Nachwelt und Nach= arschaft sind feind den Gloriolen. Ueberdem e bober und feltner die Krone des wahren Ruhms ft, defto wenigere burfen fie flechten und reichen. Bon Schmeichlern sie anzunehmen ift felbst Schmach: agegen oft ein wirklich großer Mann als Beuge ber Richter das Urtheil des Rubms ober ber 3chande auf Jahrhunderte hin unwiderruflich auß= oricht. Miethe bie Eitelkeit sich Ruhmredner fo iel sie wolle; trope das Laster unverschamt, ja die duten verfolgend; sie finden ihren Nichter. Ber= tenft und Difverdienst magt die Bage der eit, fie fichtet. Tragt Ludwig XIV. feine Lor= eeren noch? Ist er noch Salomon, eben fo eife als fromm, so heldenmuthig als menschen= reundlich? Sein Tugendalanz ist schrecklich verfin= ert und nur in Vergleich anderer ungleich schlech= rer Selben fimmert er noch. Jeder biefer ibm ebliebenen Strahlen bezeichnet wahre Tugend, d. f. ealitat, Abel der Seele, Großmuth, auch in ihm.

Außer Lob und Nuhm gibt's Chren, d. i. Chnstellen, Ehrenerzeigungen, Chrenzeichen; alle drei theilt der Staat, aber wem? wozn? mit welcher.

3irkung?

Ehrenstellen heißen auch Burden; werden sie nem Unwürdigen zu Theil, so wird er zwar dem amen und Schein nach gewürdet, der That nach aber der Plat durch ihn entwürdigt. Bilde fein Minister, fein Seibstherrscher sich ein, daß er durch seine Firmelung Talente oder Tugendenschaffen, Fehler und Schande in sie verwandeln könne; die Wahrheit sieget. Um so lächerlicher werden die Shrenbezeigungen, die man dem Unverdienst anthut; der Staat spielt das alte Narrensest, Hymnen singend dem bekränzten — Esel.

Wurde dagegen einem Wurdigen die ihm gebührende Ehre entzogen: seine Burde hat man ihm damit nicht geraubt, vielmehr glanzt diese in den Augen aller Verständigen dadurch reiner. Denn über Ehrenbezeigungen und Ehrenzeichen geht

Achtung.

Achtung kann dem Achtungswürdigen ein Nicht= oder ein Nichtsachtender verfagen. Der erste aus Leersinn und Zerstreuung, für welche er denn selbst keine Achtung erwarten wird; den zweiten, den Nichtsachtenden, dem nichts heilig und achtungswerth ist als er selbst, wirst man zu= erst selbst aus dem Tempel: Nil sacri in te est, latro! wie jener Philosoph zum Halbgott Herkules sagte, als er ihn im Heiligthum erblickte.

Staat fommt von Stand und stehen her; wüßte nicht, wie er stehen könnte, als mit wirklischen, nicht mit Scheinkräften aus und zum Scheine; sobald man sich unter Staat leere Pracht und Berrlichkeit, einen Popanz denkt, o so haben die herren Staaten und Stände gnugsam gezeigt, wie man ihnen begegne, und wie es mit iheld nen daran sep. Tugend ist Tüchtigkeit, Tauglichkeit und zwar zu einem edlen, gu:

en Endawed, also Kraft und Senn: wie ann biefe ber Schein ergangen? Er gebet vor= iber. Auch der Schein alter ehrwürdiger Beschlechter, verlebter Nationalglanz: r leuchtet, wie manches alte Solz im Dunkeln, m bellen Mittage eben nicht alfo. Benn Riche= teu fagt\*), daß, falls fich unter'm Bolf ein un= ludlicher honnête-homme fande, ein Monarch fichuten muffe, ihn ju gebrauchen, fo fprach und han= elte er als Kardinal Michelien; die Folge hat ezeigt, wohin dies Ministère des fripons interrediaires führte. Wenn Mandeville ergabit. af achte Chriften feine madern Rriegemanner fenn binnen, welcher Urt ware benn diefer unchriftliche rieg? Ein Krieg etwa der Schelme mit Schelien? ein Krieg zwischen Seiden und Turfen?

# Entstehungen. Eine Bienenparabel.

Junfer von Mandeville ward mit zwei Ge)wistern, ihm sehr ungleicher Art, erzogen. Er
itte das Unglück, alles in der Natur schief anzuhen, und nach dem Sprichwort aus allem Gift zu
ugen; die Geschwister dagegen, einfältige Kinder
r Natur, sahen die Natur liebreich an; dadurch
urden sie angenehm und glücklich.

"Ich habe die Wirthschaft der Bienen belauscht, ste der Junker; abscheuliche Thiere! Allesammt

Esprit des lois, L. HI. Chap. V.

Diebe, geben sie täglich auf Raub aus; wer sie darin stort, wird giftig verwundet. Ob sie gleich wissen, daß sie nur mit Verlust ihres Stachels stechen dursen, stechen sie doch. Große Geschöpfe sollen sie unschuldiger Weise todt gebissen haben, die ihnen doch nichts thaten. Und welche Verfassung in ihrem Korbe! Fünszehnhundert Müssiggänger, die bloß dazu ernährt werden, daß sie sich mit der Könissinn paaren! Und welche Könissinn! So vieler Vuhler, die sie zur Liebe reizen muß, vermuthlich weil sie wissen, daß ihnen nach genossener Gunst ein plösticher oder gewaltsamer Tod bevorsteht, sie daß einzige Weib! Die armen Männer werden, nache dem sie ihr Umt gethan, von dienenden Knechten ermordet oder vertrieben. Heilose Brut!"

"Du ficheft die Schopfung wild an, Dandeville," fprach Maraldi, sein Miterzogner; "mir erscheint der Staat dieser fleinen Thiere anders Sie rauben, aber unschadlich der Blume; diese bin: bet wie zuvor und behalt gnug fußen Saftes, fid und ihre Frucht zu nahren. Mubfam fuchten fie thu, und in ihren Gefagen, durch ihre Bereitung, wird er, was er nicht war, Sonig. Die emfig befleiden fie fich mit dem Stanbe, aus dem fie ihr funftreiden Cellen bauen und glütten und wolben is Die haushalterifch geben fie damit um! Und wi regelmäßig find biefe Cellen! Bewundernsmurdi angepakt jedem Zweck, als Vorrathskammern obe als Wiege der Jungen. Lauter Verwirrung schein der sumsende Korb und ift lauter Ordnung. Di zeugenden Bienen arbeiten nicht, die arbeitende zeugen nicht; die bie Bande ber Cellen aufführer

glatten sie nicht, und die Mutter ihres ganzen Nelchs, die Königinn, sie wohnt im Innersten ihres Palaftes, verborgen. Kaum und mit Mühe hat man ihr Geschäft bemerkt, indem gaufelnd, scherzend und aufmunternd, liebkosende Bienen sich wie einen Vorhang vor sie weben. Ueber die Geschäftigkeit, Sparsamkeit, Ordnung dieses Volkes geht nichts; allen Völkern waren sie hierin Symbol und Muster."

"Muster insonderheit meinem Geschlecht, fuhr Hertha fort, an früher Geschäftigkeit, an nühlichem Flelß, an reinlicher Ordnung. Seit ich in meiner Kindheit Gleim's Fabel, "die Biene," lernte, sah ich sie für Reste jener goldnen Beit an, da, wie die Dichter singen,

— Ströme flossen von Milch und Honig — Eines lieblichen Dichters Wunsch;

O möcht' ich doch wie ihr, geliebte Bienen, seyn!") war stets ber meine. Die Spiele der Griechen, die den Amor zur Biene dichteten, waren mir nie so angenehm, als das Bild der frühen Geschäfterinn, der haushälterischen, ordnenden Biene."

Maraldl. "Indeß sind auch jene Splete der Griechen artig. Singe uns, Schwester, das sick-Manliche Liedchen: Dimmi, dimmi. \*\*) Es hat in

ber Originalsprache sicilianischen Honig.

Hertha. Nach dem, was ich eben sagte,

<sup>\*)</sup> Boy, vermischte Gedichte. Th. 1. 6. 3.

<sup>\*\*)</sup> Poesie Siciliane dell' Abbate Giovanni Meli. T. I. p. 150.

follte ich es nicht; und doch — bir und der fruhge= schäftigen Biene zu Liebe: (Singend zur Cither.)

Dimmi, dimmi, Apuzza nica:\*)
Unni vai cussi matinu?
Nun c'è cima, chi arrussica
Di lu munti a nui vicinu;

Trem' ancora, ancora luci La ruggiada 'ntra li prati; Duna accura, nun t'arruci f'ali d'oru dilicati.

Li scinriddi durmigghiusi 'Ntra li virdi soi buttuni Stannu ancora stritti e chiusi Cu li testi a pinaplomi

Ma l'aluzza s'affatica! Ma tu voli e vai caminu!

\*) Sage, fag' o fieine Biene, Wohin eilst du schon so frühe? Noch auf feinem Glofel taget Nur ein Strahl der Morgenröthe-

Allenthalben auf den Wiefen Bittert noch der Nachtthau funkelnd; Nimm in Acht dich, daß er deinen Goldnen Flügelchen nicht ichabe.

Sieh, die Blumden alle fclummern Roch in ihren grünen Rnofven, Schließen noch die Röpfchen träumend Dicht an ihre Feberbett ben.

Doch du ichlägft fo rafch die Fingel 3 Gileft emfig deinek Weges! Dimmi, dimmi, Apuzza nica, Unni vai cussi matinu!?

Cerchi meli? E siddu è chissu; Chiudi l'ali; e'un ti straccari Ti lu 'nzignu un locu fissu, Unui ai sempri, chi sucari;

Lu conusci lu miu Amuri, Nice mia di l'occhi beddi? 'Ntraddi labbri c' è un sapuri, 'Na ducizza, chi mai speddi.

'Ntra lu labbru culuritu Di lu caru Amatu Beni 'C è lu'mcli, chiu esquisitu, Suca, sucala, ca veni.

Sage, fage mir, o Bienchen, Bohin gilt's? wohln fo fruhe?

Suchft du honig? Wenn nichts andere, So lag ruben deine Flügel, Ich will dir ein Dertchen zeigen, Wo du immer honig findeft.

Renneft du nicht meine Nice? Rice mit den iconen Augen, Ihre Lippen hauchen fuße Sußigfeiten unerfcopflic.

Auf der ichöngefärbten Lippe Meiner einzig hochgeliebten Da ift honig! Auserlef'ner! Da, o Bienchen, fauge, fauge!

Kaum war Hertha in der Mitte des Liedes, ils eine Gestalt vor ihnen stand, mehr den himm= ischen, als den Irdischen ähnlich.

## Flora Melitta.

"Ich bin-eine Peri, \*) sprach sie, die unter Bluthen wohnet, und erscheine, euch das Geheim=

niß des Bienenstaate zu erflaren.

Als das Reich der Blumen vollendet war, wiegten meine Schwestern und ich uns wollustig auf ih= ren Blattern. Auf! fprachen wir zu einander, laf= set uns die mancherlei Blumengeschlechter mit der himmlischen Aura befeelen und es werden le= bendige Wefen! Befagt, geschen! Ich Flora Melitta bildete die Biene. Aus Blumenstaube bildet' ich fic, mit dem fie fich daber noch gerne be= fleidet; aber in Ordnung und Geschlechter gertheilte ich die Blume. Ihr Gipfel, die Marbe, ward Koniginn, der im Bienenreich wie in der Blume alles dienet, zu dem alles wirket. Manner wurden die Staubfaden, die and in der Blume nad vollbrachtem Umt verwelfen. Rahrende Arbeiter wurden die übrigen Theile und Rrafte des Gewächses. So flog, ein sumsender Schwarm, die in lebendige Ordnung zerlegte Son= nenblume einher, und sucht als Biene ihren Ursprung wieder. Sabet ihr nie diese fleinen Ge= schopfe bluthen = und traubenformig an einander hangen? Auch in ihrem wirksamen Leben find alle nur eins, zertheilte Organe Gines Ge= wachses, in dem alles sich auf einander bezog, bluthenartig. Unverdroffen üben sie also, jede Ord= nung ihr Geschäft, bauen, nahren, treiben, be-

<sup>\*)</sup> Perl's, freundliche Wefen in ben Dichtungen ber | Morgenlander,

feuchren, erziehen, und verwelfen; Gin Ganges

(schauet her!), wie diese Sonnenwende."

Sie sprach's und verschwand. Ein Schwarm von Bienen sumsete ihrer Schöpferinn nach; die Linde, unter der die Geschwister saßen, duftete lieblicher, suger die Laube.

In frohem Staunen saßen Bruder und Schwester da; ein Schmetterling flog vorüber. "Ad,"
sprach Hertha, "wenn eine andere gutige Pert
mir die Geschichte dieses Seelchens, wie Melitta den Ursprung des Vienenreichs, erklärte!"
Und eine zweite, kleinere und schönere Gestalt stand
vor ihnen

# Flora Pfnche.

Dem Körper nach Bluthe; dem Geist nach Seele. "Sehet," sprach sie, "wie Melitta ihr Werk in Ordnungen neben und mit einsander zerlegte, so ich in Successionen. Die unansehnliche Wurzel des Gewächses ward eine kriechende, sich nahrende Naupe; hat diese ihren. Zweck erreicht, so spinnet sie sich ein zum Keim einer lebenden Bluthe, die (schauet umber!) dort slieget. Sie saugt, fruchtet und verwelkt, fröhlich. Aus tausenderlei Blumen schuf ich tausend Arten dieser Geschöpfe, schöner und schöner. Ihr Dasenn, in drei Zustände vertheilt, ist Ein Daseyn, nach folgend auf einander berechnet."

Sie verschwand; Flügel glanzten an den Schul=

tern ber Gottlinn; als fie fich wandte, heere von Schmetterlingen zogen ihr nach. Die Lufte fangen:

Seele der Natur, Pfyche Flora, Dein Bräutigam ist Amor, Berwandlung deine Kunst.

"Wünschest du dir nicht auch, Mandeville,"
sprach Hertha gutmüthig, "die Erklärung eines Geschlechts von einer Peri?" "Etwa die Erklärung der Fledermäuse," antwortete er, "aber von einer Neri."\*)

## Die Bamppre.

Augenblick fand eine Gestalt da, schwarz wie die Nacht, ihre Fledermansflügel weit ausbreitend. Dunkelheit ward um fie ber.

"Ich komme dir den Ursprung des Geschlechts zu erklären, das du so lieb hast: denn du gehörst zu meinem Neiche. Unzufrieden über ihr Loos, von so vielen Feinden verfolgt zu werden, siehte die Mans, und erbat sich Flügel. Ich versagte sie ihr nicht; die schöne Gestalt des Dogels aber, seine Federn, seinen Gesang, sein Leben in den Lüften konnte ich, ein Kind der Nacht, ihr nicht geben. Dazu sehste-mir der Strahl der Sonne und ihr mir seindliches Licht. Statt dessen gab ich meinem Geschöpf Sinne, die für die Dunkelheit der Nacht gehören, das seinste Gesühl und Gehör, Liebe zur Einsamseit und mütterliche Triebe. Kühn

<sup>\*)</sup> Bogartige Geifter ber Morgentander, Feinbinnen und Feinde ber Peri's.

paarte ich zwei Gattungen, ein Erbe= und

Luftgeschlecht mit einander."

"Auch die Lusternheit nach dem Blut der Schlafenden versagtest du deinen Vamppre nicht, siel Mandeville ein. Thieren und Menschen stellen sie nach; sie loszureißen, sie in ihrem Blutsaugen zu stören, ist tödtlich. Treffliche Geschöpfe!"

"Es sind beine honest men turn'd knaves,"
sprach die Vamppre (ihre schwarze Schwinge suhrihm in die Augen). "Entsaugen deine honneten Schelme den Schlafenden nicht auch das Blut? Sie loszureißen, sie in ihrem lichtscheuen Geschäft auch nur zu stören, ist gefährlich." Sie schlug ihn mit ihrer Schwinge und verschwand. Nachtvögel schwebsten ihr nach, und die Gesellschaft saß schaudernd.

#### 11.

## Freiman.r.er.

In den lesten zwanziger Jahren des verstoffenen Jahrhunderts breitete sich von England her allgemach und im Stillen eine Gesellschaft über Europa aus, die sich die Gesellschaft der Freimaurer nannte; bald darauf\*) erschien mit Unterschrift lebender Manner ein Konstitutionsbuch derselben, das ihre Geschichte bis zum Großmeister Salomo und Nimrod, ja bis zur Schöpfung der Welt hinaufführte. Man wunderte sich und lachte;

<sup>9)</sup> Anderson's Ronflitutionsbuch ber Freimaurer. Die erfie Ausgabe war, wie mich duntt, 1733.

Swift spottete über ihre bekanntgewordenen Beiden. Andre grubelten über das Gebeimniß der Gesellschaft und suchten Licht; noch andre vermu= theten viel Arges dahinter. Die Bruderschaft in= deß schritt im Stillen fort; in Deutschland, Solland, Frankreich, Spanien, in Italien, ben nordischen Reichen, und wo nicht sonst? entstanden Logen (mit welchem Namen sie ihre Versammlungen nen= nen); sie machten Auffehn, wurden beobachtet und - hie und da verfolget. Wiewohl fie nun offent= lich und vielfach erklarten, daß ihre Berbindung mit Meligion und Politik nichts zu schaffen habe, daß von Gegenständen dieser Art in der Gesellschaft ju reden oder ju unterhandeln-den Gefegen ihrer Konstitution zuwider sen, auch die hin und wieder befannt gewordenen Gebranche und Spinbole feine Beziehung dahin zu haben schienen, so dauerte bet Staats = und Religionseiferern der Verdacht doch fort, so daß man ihnen am Ende des Jahrhunderts höchstlächerlicher Weise sogar die französische Revolution beimessen wollte, wogegen sich die Gefell= schaft, nach wie vor, minder durch Protestation und Bank als durch ein stilles Bewußtsenn schützte. Wie lange sie vorher dagewesen, scheint eine mußige Frage.

Statt dessen fragt die Welt: "was hat die Gefellschaft ge wir ket? wozu ist sie da? was gibt sie sich für Zwecke? was gebraucht sie dazu für Mittel?" Das Symbol ihres Salomonischen Tempelbaues ist so schön; die Symbole ihrer Werfzeuge zu solchem Bau, Bleigewicht, Winkelsmaß, Cirkel n. f. scheinen der Sache angemessen;

das Bild ihrer Verbrüderung, ein "festgeschlossenes Biereck, das von Ost gen West, von Nord-gen Süd, von der Erde zum Himmel, von der Oberssäche des Erdbodens bis zu dessen Mittelpunkt reicht," ist so groß, die Eintheilung der Arbeiten "von Morgen zum Abend mit Ordnung und Ruhe, mit Fleiß und Lohn," die Sänlen Muth und Stärke versprechen so viel, daß man zu wissen wünscht, was hinter diesen Symbolen sey, woran diese rüstige Verbrüderung seitdem gearbeitet und was sie zu Stande gebracht habe. Lessing legte ihr eine so große, so seine Absicht unter\*) —

Nachfolgende Gespräche, die feine Ansprüche auf Lessing's dialogische Grazie zu machen scheinen, sind dem Herausgeber der Adraste zugekommen, und da er über die vorgelegte Frage keine Antwort zu geben weiß, so antworte statt seiner eine zweite

## Fama fraternitatis. \*\*)

ober

ueber den Zweck der Freimaurerei, wie iste von außen erscheint.

Fauft, Horft, Linda.

Faust. Wenn man von uichts anderm zu resten weiß, spricht man von der Freimaurerei oder von Geistern; laß uns also, Horst, auch davon

<sup>\*)</sup> Ernft und Salt, Gefprache für Freimaurer.

<sup>\*\*)</sup> Die erfte Fama fraternitatis, mahrscheinlich bon' Joh. Balent. Undreg tam im Jahr 1616 heraus; fie betraf eine gang andre, die Rofenkreuzer Sejeulchaft.

sprechen. Die Freimaurer eilen zu ihren Logen. Es ist heut ihr St. Johannissest.

Linda. So lebt wohl, Freunde. Mein. Geschlecht gehört zu diesen Geheimnissen nicht.

Honnft ficher bleiben und zuhören, wie bu einem Mahrchen zuhöreft.

Faust. Auch mitsprechen und sagen, wie dir das Mahrchen gefällt. Inr Vertheidigung der Gefellschaft habe ich manches gelesen, das mich indessen doch nicht ganz befriedigt. Siehe das Konsstitutionsbuch, das mit dreister Stirn die Geschichte der Verbrüderung oder des Ordens, wie er sich nannte, bis zum Großmeister Nimrod, bis zu Seths Säulen hinaufführt. Wer kann so etwas dusden?

Sorft. Es ift die Geschichte der Baufunst, Faust, insonderheit der Baufunst in England, wie Jakob Anderson sie schreiben konnte; nichts weiter. Horaz Balpole hatte sie freilich anders geschrieben.

Faust. Christoph Wren auch; aber eben deswegen. Zwei so verschiedene Dinge mit einander zu vermengen, als ob sie eins und dasselbe wären, das Blendwerk ist zu massiv. So scherzen mit dem Publikum, d. i. mit der gesammten vernünftigen Welt, nur gemeine Mäurer.

Horst. Das Buch ist in England, zu Vertheis bigung einer Zunft, wer weiß unter welchen politisschen Umständen geschrieben —

Fauft. Und bie deutschen Logen nehmen es

an, und bekennen sich zu dem grolesken Quid proquo fortwährend? —

Horst. Vielleicht weil es Züge der wahren Beschichte ihrer Gesellschaft enthält, die mit jener remden verwebt sind. Ich mag in Sachen so un=

sewisser Art nie zu strenge urtheilen.

Fauft. Und bie Buge fondert niemand? Bahrheit und Luge; Schein und Seyn niemand? Die Gesellschaft läßt einen Schimpf auf sich, ber sie n den Augen der Welt entweder als Blodfinnige der als Läuschende darstellt! Wer tritt gern in oldem Verdacht-auf? Und wenn er's zu seiner Zeit hun mußte, welcher honnete Mann sucht nicht die rfte, beste Gelegenheit, bas falsche Licht zu zer= treuen und sich auch nur vom Verbacht eines mas= irten Truges loszusagen? Aus öffentlich geführten Streitigkeiten weißt du, Sorft, zu welchen elenden öppothefen diese Maste Gelegenheit gegeben und nit wie schlechten Schriften die Welt durch diese irreleitung überschwemmt worden. Bu den agyp= ifchen, griechischen, gar bebraifchen, perfischen, iuifchen Geheimniffen, ju ben Druiden felbft hat ian feine Buflucht genommen, und fie gur Freimau= erei gemacht, fo wie man benn auch die guten? Raurer zu Effenern und Gnoftifern, zu Nanichaern, Pelagianern, gu Jefuiten, gar zu machen fich nicht entblodet hat. Die Welt t fatt biefer Verdrehungen alter und voriger Belm; und wer tst baran Schuld als die Gefellschaft ibft mit ihrer rathfelhaften Gefchichte?

5 or ft. Wer liefet folche Schriften?

Fauft. Gine Menge, Bebente, bag ce Tau-

fende der Gesellschaft gibt, die lesen, die von ihrem Arstringe unterrichtet senn wollen und gewiß nicht Aritis gnug haben, den Geist voriger und entsernter Zeiten zu prüsen. Bedenke, daß es Brüder Redner gibt, denen alles recht ist, was von Geheimnissen und Symbolen vorspiegelnd gesagt wird. Bedenke, daß Truggeschichten der Art nicht etwa nur im Druck, daß sie als hohe Offenbarungen und Ausschlüsse unsinnig thener im Dunkeln umhergehn, dem Verstande der Gesellschaft Hohn sprechen und die wahre Geschichte verderben

Sorft. Wer fann gegen alle Lugen?

Fauft. Gegen alle niemand; gegen die aber, die man felbst veranlast hat, jeder der Gesellschaft, der das Bessere weiß. Niemand muß zu einer Berbrüderung gehören wollen, die hinter einem solchen Schirm der Unwahrheit steckt, ja die mit ihm als mit ihrem Geburts = und Ahnenschilde hervortrat.

Sorft. Wenn man damit aber ben mabren

Urfprung verhehlen wollte?

Faust. Ist Verhehlen und Betrügen einerlei? Sage man, so viel man zu sagen gutsindet; nur nichts Falsches. Wer kann und darf für seine Ahenen stehen? Sind wir die Ahnen? Die ganze bürgerliche, ja jede Geschichte geht aus barbarischen Zeiten hervor; wer kann, wer darf können für diese untergegangenen Zeiten? Wir freuen uns, daß sie untergegangen sind; Ehre macht es uns, wenn wir zu ihrem Untergange beitrugen und etwas Besseres wurden. Wären, wie die Sage geht, die Freimaurer denn auch zuerst wirkliche Maurer gewesen, was schadete es ihnen?

Linda. Gegentheils mußte es eine intereffante Geschichte geben, wie sie sich zu einer so ausgezeicheneten, durch alle Lander verbreiteten Gesellschaft emporgeschwungen haben. Ich ware neuglerig, einesolche Geschichte zu lesen und von außen wenigstens das Schloß der Geheimnisse zu schauen, zu dessen Innerm ich nicht gelangen kann. Es ware mir liezber als manche geheime Burg unfrer neuen Nomane.

Faust. Leffing, in der Zueignung seines Ernst und Falt, sagt: "Auch ich war an der Quelle der Wahrheit und schöpfte. Das Volk lech= zet schon lange und vergehet vor Durst."

Sorft. Mir foll es lieb fenn, wenn fich ein Bruder fande, der der Gefellschaft diesen Dienst leistete.

Faust. Ein ehrliebender, redlicher Bruder, dabei ein genauer, ein kritischer Kenner der Geschichte. Ihn schmerze das Irrsaal der Menge und der auf seine Gesellschaft geworfene Schimpf des Truges und des Betruges. Lessing und andre stehen da, räthseln über die Geschichte der Mason en, und die Gesellschaft schweiget. Sind Ränner wie Lessing denn keiner Antwort, keiner Berichtigung werth, zumal da, wie ich glaube, das Gesheinniß der Gesellschaft längst bekannt und ihre Geschichte nur ein Familiengeheimniß ist?

Linda. Ihr Geheimnif langft befannt? Du niacht mich aufmerklam, Rauft.

Sorft. Mich nicht minder.

Fauft. Es ift, wie Leffing fagt, ein Bebeimuis, bas sich nicht aussprechen last, bas auch nicht ausgesprochen seyn will, das aber die Gesellsschaft selbst bezeuget.

Horst. Entweder du bist felbst ein Freimaurer, Faust, oder — hast du etwa einen Zipfel von deines Vorfahren Mantel?

Faust. Den ihr beide habt, wenn ihr ausmerten wollt auf das, was jedermann bekannt ist, was auch ihr sehet und höret. Sagen die Freimaurer nicht selbst, daß sie mit Religion und Politik nichts zu schaffen haben? Nun dann! Von geistigen Iwerten, die man einer solchen Gesellschaft immer doch zutrauen muß, wenn sie nicht bloß zu Gastereien oder zu Kindereien zusammen kommen soll, von geistigen Zwecken was bleibt ihr übrig?

Linda. Darauf ware die Antwort nicht schwer: reinmen schliche Beziehungen und Pflichten. So-bald sie in die Keligion oder Politik einschlügen, gehörten sie der Kirche oder dem Staat, und waren nicht mehr Freimaurerpflichten.

Fanst. Linda, wenn ich ein Maurer wäre, reichte ich dir die Handschuhe. Religibse und bürgerliche oder Staatsbeziehungen rein ab- und außgeschlossen, was bleibt dem denkenden und thätigen Menschen, was bleibt einer bauenden Gesellschaft übrig, als der Bau der Menschheit? Ein gropes Werk, ein schines Unternehmen! Alle bloß bürgerlichen Zwecke engen den Gesichtskreis, wie Lessing vortresslich gezeigt hat; von ihnen rein abstrahirend steht man auf einem freien und großen Felbe. Plelleicht nennen sie sich darum Freimaurer.

Linda. Ein icones Unternehmen! Alle Un= liegen der Menschheit konnen, durfen sich an dieß unfichtbare Inftitut wenden; es benft, es forgt für fie. Es hilft, wo es helfen fann, und man ift niemanden Dant ichulbig. Mus einer Bolfe gleichsam tam die helfende Sand, und zog, ebe man sie gewahr ward, fich wieder gurud in die Bolle. Ich erinnere mich eines Romans, ba cin hulfreicher Monch so erschien; fast allgegenwärtig war er bei jeder Verlegenheit ba, blidte, ben Ano= ten lofend, hinein, und verschwand wieder. Je fe= fter fich ber Anoten schürzte, besto pochender wunfchte mein Serg: "ach, bag boch bald ber Monch fame! Wo mag er jest fenn? Warum ift er nicht schon ba?" Bei fleinen Verlegenheiten meines Lebens habe ich mir zuweilen auch ben Ginblid bes Monche gewunschet; bann gab mir felbft bas Undenfen an ihn Entschluß und Sulfe. Es ift angenehm, fich eine geschlossene, bas Wohl ber Menschheit berathende, im Stillen wirfende Mannergefellichaft ju deuten, benen ihr Wert gewiffermaßen felbft ein Geheimniß fevn muß, baran fie wie an einem endlosen Plan arbeiten.

Fauft. Du siehest, Linda, warum dein Ge-schlecht von diesem berathenden und helsenden Bunde ausgeschlossen seyn darf und seyn muß. Zuerst, weil ihr einer solchen Sonderung menschlicher und bürgerlicher, Kirchen- und Staatspsichten nicht bedürset. - Männer gehören dem Staat; ihrem Bedurst und Stande, ihrer bürgerlichen Psicht und Leinenart sind sie mit so viel Banden und Rücssichen, n denen sich Blick und Herz verengt, umstochten,

bağ ihnen eine fleine Losichuttelung biefer Bante, eine Erweiterung bes Besichtefreises über ihre enge Berufssphare unentbehrlich, mithin Erholung und Boblthat wird. "hier find wir (mogen fie fich einander gufingen oder gufprechen), die taglichen Le= benefeffeln abgelegt, Menschen." Sie fuch en alfo ein Paradies, das bein Gefchlecht immer befitt und nie verileren barf, Linda; das jede Gble bei= nes Geschlechts als ihr Aleinod bemahret. In der burgerlichen Gefellschaft send ihr gludlicher Beise nichts; ihr bedurft immer einen Vormund. In ber menschlichen hat euch die Ratur ihre liebsten Reime, ihre schönsten Schape anvertraut; ihr fend Rind, Jungfrau, bann werdet ihr Chegenoffen, bie bem außer dem Saufe von Gorgen gedrudten, von Be-Schäften gerftreueten Dann im Saufe ein Paradies, fille Cinfebr in fic, Genuß feiner Gelbst und ber Seinigen erschaffen sollen. Im Sause fend ihr bem Manne, was in jenem Romane ber Monch war: dafur muß er fur fich und euch die Laften bes bur= gerlichen Lebens tragen. Alls Erzieherinnen der Menschheit lebt ihr fortwährend im Paradiefe, in= bef der Mann außer demfelben unter Dornen und Difteln den Acer bauet. Ihr erzieht eure Kinder, Mflangen, Bluthen, Sproffen fur die Rachwelt; bas Geschäft erfordert Mube, geht lange fort, lobnet fic aber reichlich; mit ihm ift euer Beruf fcon umgranget. Der Maun -

Linda. Der Mann bedarf eines Auffchwunges und wir gonnen ihm folden gern. Er muß fich zuweilen erweitern und erheben, daß er, Mann mit Männern lebe: fonst wird er, bei aller Rübe und Liebe, selbst uns alltäglich. Verübelt mir's nicht, Freunde; euer Geschlecht begrenzt oder, wie man sagt, bornirt sich zu bald und erschwert sich seine Fesseln. Oft sinket ihr unter ihrem leisen, aber fortwährenden Druck nieder und veraltet. Veraltet vor der Zeit unter Gewohnheiten, die ihr nicht ändern wollt oder durft; nicht durft, weil ihr sie nicht ändern wollet. Vorurtheile um schlinz gen uns vielleicht leichter als euch: aber an euch sind sie drückender und sesten. Mit unserer mehreren Elasticität und Seelenfresheit sind wir geborne Freimaurerinnen am reinen Van und fortbau der Menschheit. Welchen großen und schönen Gedanzten hatte Sofrates, den ihm Aspasia nicht eingab?

Fanst. Halt, Linda! Und doch gehört Ihr bei euren großen Gedanken und Imaginationen doch nicht in dieß geschlossene Viereck des Verathens und Wirkens. Läuft nicht die Phantasse oft mit euch fort? Ist nicht der gute Trieb bei euch immer voran? Ihr sevd zu thätig, zu barmherzig; der Angenstlick übernimmt euch. Auf einmal wurdet ihr der gesammten Menschheit helsen wollen und alles versderben. Schon deßhalb gehört ihr nicht in jenes stillberathende, leidenschaftlos wirkende Liereck della Crusca.

Linda. Was heißt bas?

Faust. Es gab eine Atademie in Italien, die sich so nannte; das Sieb war ihr Sinnbild. Sie sichtete aber nur Worte; diese Gesellschaft, hoffe ich, sichtet Unternehmungen, Thaten.

Linda. - Im Dunkeln, bei stiller Racht? Daß

fie nur nicht unthätig zu lange fichte!

Faust. Bei Licht, hosse ich, und bei hellem Lichte. Was bürgerliche Gesetze allein thun können und thun müssen, sind die Aleien im Siebe, die sie andern läßt; aber wohin die Gesetze nicht reichen, wo die bürgerliche Gesellschaft den Armen und Bedrückten, das unerzogene Kind, den talentvollen Jüngling, den gekräukten oder fortstrebenden Mann, die erziehende Mutter, die blöde Jungfrau vergessen oder verlassen, da tritt der Dienst dieser Unssichtbaren, als rath- und thatvoller Hülf- und Schukzgeister ein

Linda. Und mich dunkt, ihre Urme langen weit; sie kennen einander in allen Ländern. Manchem Junglinge, hore ich, haben sie durch Empfehlung und Unterstühung, durch Rath und That fort-

geholfen, der ihnen fein Glud banket.

Rauft. Und doch, Linda, ware es ein großer Mangel der Gesellschaft, wenn sich ihre Gheber nur unter einander forthulfen. Gie wurde damit eine Art Indenthum, ein Staat im Staate. Bielmehr munschte ich, daß diese Unfichtbaren, wie bedürfniflose Beifter, sich felbst vergessend, nach außen wirften. Diefe Parteilofigfeit machte bie Befellschaft zu einem Areopag bes Berbienftes, ber Sitten und der Talente. Trate fie jedem Edelwol= lenden, auch außer ihrem Biered, unsichtbar zur Seite, und unterstüßte und belohnte ibn, wedte den Schlummernden, richtete ben Gefunkenen auf; wie manches wurde fur die Zufunft ftill vorbereitet, was jest noch nicht gethan werden fann, was aber gewiß geschehen wird und geschehen muß! Deshalb habe ich's gern, wenn ich bore, daß die Gefellschaft

talentvolle, rustige Junglinge, durch Stand, Rang, Guter, vorzüglich aber durch thätige Rlughelt und Ersahrenheit vielvermögende Männer wählet. Jene, hoffe ich, bildet sie auß: denn sie führet ja die sichersten Wertzenge der Richtigkeit als Symbole; diese braucht sie mit der Macht einer Gesellschaft in vervielsachter Kraft.

Linda. Allerdings vermag eine Gefellschaft taufendfach mehr, als zerstreute Einzelne auch bei der edelsten Wirksamkeit zu thun vermögen. Diese verlieren sich, wie der getheilte Rhein, zulest im Sande; oder sie singen, wie die klagende Nachtigall, einsam.

Faust. Jene unterstüßen einander, und burch sich andere; sie wirken nicht nur durch vereinte, sone bern anch mit Fortwirken in die Ferne des Rannes und der Zeiten durch eine beschleunigte, vermehrte Kraft. Eine Gesellschaft ist un sterblich; sie denkt und wirkt für die Nachwelt, der sie ihre Bemühungen zum Erbtheil überläßt; ein Erbtheil zum Bermehren, ein Anfang zum Bollenden. Wundern wir uns noch, Linda, daß die Gesellschaft sich unter ein Geheimnis verberge?

Linda. Das Geheinnis spricht sich selbst aus, sillschweigend; anders muß es sich nicht anosprechen wollen. Wer wird hervortreten und sagen: "Ich bin ein Vorsorger, ein Pfleger der Menschheit." Höchstens wird er sagen: "ich wünsche es zu senn, ich sirebe darnach es zu werden." Und da sagt mein Klopstock: "ein Mann sagt nicht, was er thun will, noch weniger was er gethan hat; er thut und schweiget."

Fauft. Das bescheidene: "ich bin ein Mensch: nichts menschliches ist mir fremde" ware also der Spruch der Gesellschaft.

Linda. Dem ich, ausgeschlossen von ihr, mei=

nen Sprud beifuge, den Sprud ber Dibo:

Leidenden beizusteh'n, das lehrten mich eigene Leiden.

Fanst. Und das Symbol der Gesellschaft ware mit Recht ein nie vollendeter Salomonischer Bau; seine beiden Sanlen heißen Beisheit und Starke.

Linda. Und das Sinnbild der Verbrüderung ware mit Necht ein geschlossenes Männervierec,

in das fein Weib tauget.

Fauft. Und es ware nichts Anmaßliches in dem Ansdruck: ", das Viereck erstreckt sich von Oft zu West, von der Erde zum Himmel, von da bis zum Mittelpunkt der Erde."

Linda. Wenigstens in der hoffnung.

Fanst. Und das Geschäft der Freimaurer hieße mit Recht Arbeit; vom Aufgange der Sonne bis zu ihrem Niedergange, unter Aussicht, mit Verztheilung der Arbeit unter die Arbeiter, mit Ordnung —

Linda. Und mit Lohn, in der stillesten Ram=

mer, ber eignen Bruft.

Fauft. Ift mir Recht; so nennen sie's bie mittlere Kammer, bas Beilige Salomonis.

Horst. Lange habe ich eurem schönen Traum zugehöret. Woher weißt du denn, Faust, daß dem allem so sep? Du bist ja kein Freimaurer.

Fauft. Um das Geheimnis der Maurerei zu wiffen, fagt Leffing, braucht man nicht aufgenom=

men zu senn. Selbst aus Schriften, von ihnen oder über sie geschrieben, kenne ich's weniger als aus den Gesinnungen und Thaten mehrerer Glieder, die ich kannte. Und, nochmals gefragt: was gabe es, Religion und Politik ausgeschlossen, für ein anderes, der Gesellschaft würdiges Geschäft, als eben mit reinem Ausschluß jener Beziehungen das Beste der Menschheit für jest und die kommenden Zeiten?

Horft. Wie aber? wenn sie von der Defonomie, von Künsten, oder ich weiß nicht wovon sonst sprächen? Jum Dank für eure guten Bunsche will ich euch eine Stelle aus dem Aufsaße eines ihrer berühmtesten Großmeister, Christoph Wren,

vorlefen:

Was ehemals die Freimaurer gethan, als sie noch wirkliche Maurer waren. \*)

"Was wir gothisch nennen, sollte eigentlich die faracenische, durch die Christen verbefferte Baukunst genannt werden, die sich zuerst in den Morgenländern, nach dem Verfall des griechischen Keichs, durch den ungeheuren Fortgang dieses Volks, das der Lehre Mahomet's folgte, ansing. Dies Volk baute aus Keligionseiser Moscheen, Karavansera's und Grabmäler, wo überall sie sich ausbreiteten. Sie bedienten sich hiezu der runden Gestalt, weil sie die christliche Figur eines

<sup>\*)</sup> Sammlung von Lebensbeschreibungen, größtentheils auß der britannischen Biographic mit Semler's Vorrede, Th. X. S. 489. Lebensbeschreibung des Christoph Wren, Note X.

Kreuzes, oder die alte griechische Art, die sie für abgöttisch hielten, nicht nachahmen wollten; daher war auch alle Vildhauerei bei ihnen verboten. In allen ihren eroberten Städten baueten sie sogleich Moscheen auf. Die großen Marmorbrüche, worans die überwundnen Städte in Sprien, Aegypten und in allen Morgenländern ihre Säulen, Architrave und großen Steine genommen hatten, waren jeht verlassen; die Saracenen mußten daher die Mate=rialien nehmen, wie sie ihnen jedes Land anbot, es mochten nun Marmor oder Quadersteine senn. Sie hielten Säulen und die Zierathen an ihnen für ungeschieft, dagegen richteten sie, weil sie sich bei den Moscheen gern der runden Gestalt bedienten, bet einigen mit vieser Annehmsichseit Auppeln auf.

"Der heilige Krieg gab den Christen, welche in die Länder der Saracenen kamen, einen Begriff von ihren Gebäuden, welche sie nachber in den Abendländern nachahmten. Nur sie verseinerten sie, als sie häusiger Kirchen erbauten, täglich. Die Italiäner, unter welchen doch einige griechische Flüchtlinge waren, und nebst ihnen die Franzosen, Deutschen und Flamländer, die eine Brüderschaft unter sich aufgerichtet hatten, wirkten papstliche Bullen zu ihrer Aufmunterung und besondere Freiheitsbriefe aus. Sie nannten sich Freimaurer, und schweiften von einer Nation zur andern, so wie sie Kirchen zu bauen fanden. Ihre Regierung \*) war ordentlich; wo sie sich wegen eines Baues (wozu die Frömmigkelt der

<sup>\*)</sup> Bielleicht Berfaffung, Ginrichtung.

Bolter haufige Gelegenheit gab) niederließen, folugen fie auf Bugeln ein Lager auf. Thre Regferung führte ein Oberauffeber, und allemal der zehnte Mann wurde ein Oberauffeber \*) genannt, ber neun unter fich hatte. Die benachbarten Edelleute gaben ihnen aus Barmbergfafeit oder-aus Bewegungen ber Bufe, Materialien und Fuhrwerf. Dieienigen, welche in ben Urfunden die genquen Rech= nungen ber Untoften einiger unferer Ratbedralfir= den von 400 Jahren ber gesehen haben, muffen ihre Einrichtung febr schäßen und sich verwundern, wie geschwind sie so bobe Gebaube aufgeführt haben. In der That, die größte Sohe hielten fie fur die größte Pracht. Man brauchte wenig Maschinen; fie trunen, was ein-Mensch auf einer Leiter ober auf feinem Ruden fortbringen fann, von Gerift gu Geruft, ob fie gleich auch zuweilen Rollen und Raber hatten. Da fie von den Bierathen oben an ben Saulen feine Liebhaber waren, fo war es ihnen leicht, in einer großen Sobe Stein auf Stein gu feben; daber besteht die Dracht ihrer Gebaude in Binnen und Thurmen. Sie bedienten fich icharf= gefrister Bogen, welche fich mit wenigem Centro erhoben. Dieß erforderte leichtere Bindefteine und weniger Kalznng: und boch trugen sie eine andere Reihe von doppelten Bogen, die von dem Binde= ftein fich erhoben. Indem fie nun damit abwech= felten, fo richteten fie ungeheure Gebaube auf, als 3. B. die Thurme gu Wien, Strafburg und viele

<sup>\*)</sup> Bielleicht Auffeher. Die Stelle icheint ungenau über-

andere. Der Bau erforderte weniger Materialien, und die Arbeit wurde größtentheils mit flachen Formen gemacht, worin die Aufseher leicht hundert Leute unterrichten konnten. Man muß gestehen, diese Banart schiekte sich für die nördlichen Länder; Werke von gleicher Höhe und Pracht, die auf römtsche Art aufgesührt werden sollten, würden weit mehr kosten, als wenn man sich der gothischen Methode bediente."

Das ist nun etwas für dich, Faust. Nun suche die Freiheitsbriefe und papstlichen Bullen auf, die sich diese Brüderschaft der Freimaurer erwarb; in ganz Norden sind wir ihr so viele prächtig ungeheure Gebäude, die man nicht gnug anstauen und bewundern kann, kurz Freimaurern sind wir die schönste gothische Baukunst schuldig.

Faust. Wenn nur nicht wieder ein Quid pro

quo, Ralf oder Staub in die Augen!

Linda. Die Zeiten gothischer Kirchen find vorüber; der unsichtbare Bau in Salomone Hallen am

Tempel der Menschheit gefällt mir mehr.

Fauft. Du haft mich herausgefordert, Horst. Wenn ich von Christoph Wren's Bruderschaft der Freimaurer auf den Bergen mehr als jest weiß, sprechen wir darüber weiter. Du bist auch dabei, Linda?

Linda. Ich fannte ein wisbegieriges Kind, das im Garten Blumen aus der Erde zog, um an der Wurzel zu sehen, warum sie so schön blühten. Send ihr nicht solche Kinder? — "An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen!" sprach unser Meister. Wenn eine Einrichtung da ist

und Früchte bringt, moge sie entstanden senn wie sie wolle, moge sie sich ihres Ursprungs zu frenen oder zu schännen haben, was fümmert uns dieser? Steht die Gesellschaft auf dem Gipfel, auf welchem wir sie wünschen; ist sie das, wonach zu allen Zeiten alle Guten strebten, seder Religion und Staatsversassung unbeschadet, gleichsam das Auge und Herzder Menschied der Stände, über jeden Sestengeist erhoeben, den freien Seclen, die zu ihr gehören, die goldne Zeit zurüch, die in unser aller Herzen lebet. Konnut herab in den Garten, Frennde, der Abend ist schön.

### Salomo's Siegelring.

Gine Fortfehung bes vorigen Gefpräche.

### Fauft. Sorft.

Fauft. Bei meinem lebhaften Gefprach mit

Linda hieltest du bich, Sorft, so schweigend!

Horft. Weil ich euch, fast vom Anfange der Unterredung an, auf einem Neben wege sah, auf dem die Rosse der Phantasie und der Empfindung mit euch munter davon flogen. Sage mir, Faust: Werke der Wohlthätigkeit, menschenfreundliche Bemühungen und Entwürfe, wenn man sie auch edel verschweigt und auß Klugheit oft sogar verheimelichen muß, verpont man, wie bei dieser Gesellschaft geschieht, die kleinste Entdeckung derselben so entsesslich? Ein heiliges Feuer brennt auf dem

Altar und ringsum stehen nackte Schwerter? — Du wirst mir sagen, die Entdeckung nicht dieser Werke und Anschläge, sondern der Zeichen und Merkmale der Gesellschaft sind verpönt; aber nicht so. Alles was in ihr geschieht, soll ein Geseinniß seyn; und wenn das, was in ihr und durch die Gesellschaft geschieht, keiner Verheimlichung besdarf, wozu der Eidschwur? Also, siehst du, ist noch etwas anderes dahinter, worauf ihr bei eurem edlen Eiser für's Höchste und Veste der Menschsteit nicht traset, wozu sich aber die Vrüderschaft selbst bekennet —

Faust. Und dieß ware?

Horst. A mystery, ein Kunstgeheimniß. Lies diesen alten Katechismus der Freimaurer. \*) Freilich wird über den Aufgenommenen gebetet, "daß, wie er seine Hand ausstreckt zum heiligen Wort, er sie auch ausstrecken möge dem Bruder zu helsen (merte dir wohl, nur dem Bruder! und zwar) ohne seinen und seiner Familie Nachtheil." \*\*) Freilich wird ihm gewünscht, daß er in allen Tugenden von Stufe zu Stufe steige und die Maurerei auf der ganzen Erde gesegnet sep; \*\*\*) mithin soll und darf es teinen unmoralischen Freimaurer nach den Gesehen der Stiftung geben. Das aber wirst und mußt du mir einräumen, daß Ramen, Grade, Symbole, Zeichen, Lie-

<sup>\*)</sup> Jachin and Boaz. Lond. 1769. p. 13.

<sup>\*\*)</sup> That he may also put forth his hand to serve a Bro; ther, but not to burt himfelf or his Family.

<sup>\*\*\*)</sup> That Masonry may be blessed through out the world.

der, und was man überhaupt vom Aftual der Vesellschaft weiß, die Sprache der Kunst führen.

Fauft. - Dahinter etwas anderes verbergend.

Horst. Wenn du so abbrichst und unterschiebst, so kommen wir nicht weiter. Eben die gandere sichen wir ja. Sieh also erst die Tapete an, sinter der es stecken soll; sie ist ein mit Symboe en der Kunst bezeichneter Vorhang. Nicht nur die Allegorie des Salomonischen Tempels, die Säuen Jachin und Boas, die Namen Thubalsain, Jahal, Juhal, als Erfinder der Künste; weisen darauf, sondern preiset ihr Gesang nicht alle

who have enrich'd the Art
From Jabal down to Aberdoor. \*)
And let each Brother bear a Part,

Wer je die Kunst bereicherte, Empfange Ruhm und Preis Bon Jabat bis zu — — Und jedes Bruders Fleiß.

Was Menschen über Thiere hebt Erhebe unfre Zunft, In Kunsten Wahl, im Wirken Zweck, In Wissenschaft Vernunft.

Was uns vor Gluth und Kalte schüht, Bor Krieges Barbarei, Berbankt die Menschheit beiner Kunft, Ift bein Werk, Maurerei. —

<sup>\*)</sup> Ctatt beffen jedesmal ber bermalige Grofimelfter genannt wird. 20160: vom erften bis jum lesten Runfterfinder.

Lies das Original. Da klingt's noch höher. \*)

Faust. Deine Uebersetung hat das Lied veredelt, Horst. Im Original sinde ich ein bloses Lob auf die eigentliche Maureret, die Mauern und Häuser aufrichtet, und uns dadurch sür Hitz und Kälte, für wilden Thieren, für Kriegsanfällen schütt; nichts weiter. Es ist ein Handwertselied, wie jede Zunft dergleichen hat und sich zum Preise singet. Ich glaube an kein maurerisches Kunstgeheimnis, als sofern jede Zunft, die eine Kunst treibt, jedes Handwert sogar a mystery hat.

Sorft. Du bift, wohin ich dich haben wollte. Komm in den Garten! Linda fingt jur Guitarre.

Fauft. Bielleicht auch ein Freimaurerlied, oder was es zu senn verdiente.

Linda (einer Aeoldharfe gegenüber, die am Baum hangend bann und wann klagende Tone gibt. Linda fingt:)

From scorching Heat and piercing Cold From Beasts, whose roar the Forest rends, From the Assaults of Warriors hold The Mason's Art Mankind defends. Chorus. Be to the Art due Honour paid From which Mankind receives such Aid,

<sup>\*)</sup> As Men from Brutes distinguish'd are,
A Mason other Men excells.

For what's in Knowledge Choice or rare
But in his Breast securely dwells.

Chorus. His silent Breast and faithful Heart,
Reserve the Secrets of the Art.

Un die Meolsharfe.

harfe ber Lufte, bu bringst Rlagende Laute mir zu Uns ber Fulle ber Welten; Weltgeist, seufzet bann alles in bir? (In veränderter Tonweise sich selbst antwortend.)

"Binbe bie Tone Liebend gufammen Und fie werden ein Saitenfpiel.

Tröpfelnd weinet ber Bach; Aber im Strome Rauscht er prächtig einher.

Finsam trauert die Blume; Aber mit andern im Kranz Lacht sie, wie fröhlicher!" (Hause. Die Leoldharfe ibnet. Linda fabrt sort.)

Harfe ber Lüfte, woher Die fer feufzende Ton? Aus der Bruft der Geliebten? Ihrem entferuten Freunde gefandt.

"Führe die Liebenben, Beltgeift, glücklich jufammen; Und ber Senfjer wird Freudegefang.

Ach, du tönest, du tönst Tieferen Schmerz, Seufzer eines Berkaff'nen, Dem die letzte ber hoffnungen flog —

Horch! ich höre den Grain Atter Bertaff'nen, Einfam Bunfchenden, Sehnenden, Matt fich Mühenden "Anupfe fie, Beltgeift, Birkend jufammen Und fie erklingen, ein Saitenfpiel."

Fauft und Horft. (Bor Linda tretend.) Dank dir, Linda, Dank. Du haft und in's herz gesungen, was du oben sprachst.

Horft. Einzeln ist der Mensch ein schwaches

Wefen; aber frart in Berbindung mit andern.

Faust. Einsam muhet er sich oft umsonst. Ein Blic des Freundes in sein Herz, Ein Wort seines Rathes, seines Trostes weitet und hebt ihm den niedrigen Himmel, ruckt ihm die Decke des Traurens hinweg.

, horft. Im Namen der Berbruderung

liegt also die Kraft -

Linda. Im Namen der Melsterschaft noch vielmehr. Der Melster, der seine Gesellschaft, ihr selbst unmerklich, mit seinem Geist zu beseelen weiß, und durch sie auf die menschliche Gesellschaft unsichtbar wirket; eine Verbrüderung, die diese Macht von ihm empfangt oder (soll ich sagen) diese Kunst lernet, und sie, wo es seyn soll, ausübet; jener-wird —

Horst. Wie das Nitual sagt, "die Sonne am himmel;" diese der Kitt, das Cement der menschlichen Gesellschaft. Schöne Veredlung des Namens Cementarii, den in den Diplomen frühe-

rer Zeit die Maurer führten!

Linda. Diese Maurer, wirkend wie Genien,

unter dem Siegelringe bes Meisters -

Sorft. Beiffagerinn, was sprichft du aus? Den Urfprung der Gefellschaft. Seret

ein morgenlandisches Mährchen: denn das Licht und die Maurerei kommen von Often.

"Alls Salomo seinen Tempel aufführte" — Ihr wisset doch beide, daß seinem Siegelringe, der alle Geheinmisse in sich faste, die Geister und Genien dienten?

Linda. Ich welf es. Bon den vierzig Salomonen, die die ganze Welt, und vom ersten und größesten, der das Geisterreich beherrschte, habe ich Mahrchen gnug gelesen. Bermittelst der Genien und Geister, die alle unter seinem Gebot standen, bauete er den Tempel.

Sorft. Diese Genien und Geister find - bas Urbild unfrer Freimaurer. Soret weiter.

"Alle standen unter seinem Besehl, zuleht aber unwillig: denn der Bau des Tempels währete lange. Als Salomo vor Bollendung desselben seinen Tod voraussah, bat er Gott, daß sein Tod den Genten so lange verborgen bliebe, dis sie, seinem Stegelzinge gehorsam, den Bau vollendet. Die Vitte ward erfüllt. Salomo starb betend im Tempel, indem er stehend sich auf seinen Stab lehnte. Ueber ein Jahr stand er also; die Genien, die ihn noch lebend glaubten, vollendeten den Bau des Tempels. Da kam ein Burm in den Stab und zernagte ihn; der Leichnam sank; des Königes Tod ward kund; der Tempel indes war vollendet."

Da hast du, Faust, das Urbild der Maurerck und zugleich der Geschichte Hiram's im Mitual der Gesellschaft.\*) Dort und hier ein gestorbe=

<sup>\*)</sup> S. Anderson's Konstitutionsbuch. Auft. 3, 1762. C. 408 u. f. Jachin and Boaz p. 33.

ner Meister des Baues bei Bollendung des Tempels. Dort und hier eine unter dem Siegelringe des Meisters am Tempel bauende, durch einen Eidschwur gebundene geheime Gesellschaft. Suche nun nach, wie ans dem feinen orientalischen Mährchen die Geschichte des Maurermeissters Hiram ward, und — du kommst weiter.

Fauft. Du erdichtetest doch nicht das Mahr= chen, horst?

Horst. Es steht in einem Buch durch den Engel Gabriel vom Himmel gebracht; viel alter also als Karl I. in England, es stehet im Korau. Sețe den Tulband auf, Faust, und hore die 34ste Surah, mit der Ueberschrift Saba:

Wir verliehen dem David Vortrefflichkeiten und sprachen: "Berge, finget mit ihm, abwechselnd, Chöre mit Chören!" Und verbanden die Vögel, miteinzustimmen: erweichten Erze für ihn und sprachen: "Daraus bereite dir Panzer! Füge die Bleche zusammen, und wirke Gerechtes. Ich sehe Was ihr thut, Isaiden."

Defigleichen unterwarfen Wir dem Satomo felbst die wehenden Winde; sie wehten

Monatlich ihm, am Abende jest, und jeso am Morgen. Auch die Anellen geschmolzenen Erzes ergossen vor ihm sich Ja, die Genien selbst verbanden wir mit

Shim zu arbeiten; und wer abwiche von feinen Befehlen,

Sollte ichmeden die Pein der Gluth. Sie machten ihm alles,

mas er befahl; Paläst' und Säulen, Kessel und Schüffeln. .. Wir:

Winket: Gerechtigkeit, fprachen wir, ihr von Davids Gefchlechte,

Dankbar : wenige finb's von meinen Knechten."

Und eudlich,

Aldewir befchloffen Salomo's Tob; den Genien fagte Niemand ihn, als der friechende Wurm der Erde, benagend Salomo's Stab. Da fank fein Leib; da fahen die Geister: Hätten sie das Verborgne gewußt, sie hätten in Fesseln Ihrer Strafe mit nichten so lange beharrt —

Lies darüber Gale's Unmerfung und ber Rom= mentatoren, so viel du willst; furz, die durch einen Eidschwur gebundenen, unter dem Siegelringe Salomo's am Tempelban arbeitenden Genien find die Kreimaurer. Gelbit die Entitebung diefes morgenlandischen Mabrchens fann ich dir zeigen, fo sonderbar sie ench vorkommen mag. Weil in der-Bibel stand, daß, "ald der Tempel Salomo's ge= bauet wurde, man weder hammer, noch Beil, nochirgend ein Eisengezeug im Bauen borte,"\*) fo dich= tete die mahrchenreiche morgenlandische Sage nicht nur weiter, sondern jede Nation dichtete eigen auf ihre Beife. Die Juden ersaunen das Mahrchen vom Burm Schamir, mittelft deffen der Werkmeifter die großeften Steine ohne Mube gespalten, welchen Wurm Salomo, auf Anzeige bes Damons As modi, wo er zu finden fen, dem Auerhahn ab= gejagt babe. \*\*) Bierlicher bichteten bie Araber: fie ließen ben Bau durch eidverpflichtete Geifter und Genien vollenden

<sup>\*) 1</sup> Ron. 6, 7.

Serber's Birte 1. Dbil, u, Gefch, XII.

Fauft. Wie und wo aber diese arbeitenden Ge-

ans Salomo hiram wurde?

Sorft. Dunft dir das ein Rathfel? Tede Bunft, jedes Gewerb ichuf oder wählte fich in jenen roben Beiten, ba fie entstand, ein bergleichen Gym= bol mit Legenden und Mahrchen. Noch jest, wenn in London Bunfte und Magistrate mit dem Lord Manor aufziehn, reprasentiren sie die Geschichte der Stadt aus den alteften Kabelgeiten mit Derfonen und Emblemen von Trojanern, Romern, Britten, Sadfen, Normannern. Brutus, der Konia Lud, Androgeos, Theomantius erscheinen. Die Bunfte folgen, jede mit ihrem Selben, die Winger mit bem Bachus, bie Weber mit der Penelope, mit der Ceres die Beder, die Schufter mit bem beil. Erifvin und Erifpianus, mit den Enflopen die Grobschmiede, die Wollweber mit Bisch of Blaife -Du weißt wohl nicht, warum? Linda. Weil er das Wollweben erfand. Merke bir beinen hiram.

Linda. Ich halte mich an die Penelope.

Erzähle weiter.

Horst. Die Mnsifer ziehn mit Apollo, die Apotheker mit Aesknlap, die Schisszimmerleute mit der Arche Noah; warnm sollten die Manzer, nach dem was und Bren von ihren alten Thaten gesagt hat, sich nicht Hiram und den Tempel Salomo's wählen? Beide standen in der Bibel; jenes Mährchen, durch die vielveränzbernde Sage empfangen, ward (wie in der mittlezem Zeit alse morgenländischen Sagen) hand-

werksmäßig enropäifiret; was siehest du hierin sonderliches und wunderbares?

Fauft. hirams Ermordung fteht nicht in ber

Bibel.

Linda. Wunderbarc Manner! Um ein Nichts so bemühet! Ich habe von einem Juden-Kanon gehört, in welchem zwei Stimmen einander ant= worten:

1. Abraham ift gestorben, Ift todt! ist todt!

- 2. 250 liegt er benn begraben?
- 1. Bu Jerufalem.

Indem die seste Sylbe lem mit bebenden Lippen festgehalten wird, fangt eine Sekunde höher der andre an: "Isak ist gestorben" und so durch alle patriarchen und Stammväter, bis sie sich alle in tem versammeln. Mich dunkt, ich höre von euch das klagende Lied:

1. hiram ift gestorben, 3st todt! ist todt! 2. 260 liegt er benn begraben?

2. 200 tegi et della degrace

Run wo liegt er begraben, Fauft? Kauft. Das hoffe ich ench funftigen Johan-

nisabend zu erzählen.

Linda. Wohlan denn! Rach Dfinnistan ober nach Jerusalem, Gluck auf die Reise! Was soll ich sagen, meine Freunde? Dir, Horst, mochte ich sagen: "der Zauberring Salomons ist zerbrochen, die Geister sind frei!" oder in der neueren Sprache: "das gite Wort ist versoren! Hiram schläft im Sanctum sanctorum. Jeder neuerwählte

Meister tritt (ich habe das Nitual auch gelesen) als Sohn der Wittwe, an seine Stelle und foll wirken."

Oder soll ich dir in deiner Weise sagen:

"Der Tempelban ist noch nicht vollendet. Stehe
der betande Salomo vor dem Allerheiligsten, als ob
er noch febte, ob er gleich längst todt ist! Kein nagender Wurm nahe seinem ihn unterstüßenden
Stabe!" — Unentschieden reiche ich dir diese
Blume, eine Nachtviole. Als zwölf treue Brüder Hiram zur Erde bestatteten, wuchs sie auf seinem Grabe. Da wächst sie noch, unscheindar am
Tage, im Dunkeln erquickend und balsamhauchend.

Dir, Fauft, gebe ich zu beinen Untersuchungen ein morgenländisches Mährchen mit auf die Reise: benn, wie horft fagt, Licht und die Maurerei

fommen von Often.

"Im Morgenlande also wohnte der wohlbefannte, aber selten gesehene und nie ersorschte Bogel Phonix, dem man viel Bissenschaft und Kunst zutraute; ein Kind der Sonne, der Vogel des Paradieses. In die figger oft; von zween seiner Bäume bauete er sein Nest, vom Baum der Erfenntnis und vom Vanm des Lebens. Iahrhunderte lang lebte er, dis im Ninge des Schikfals die Zeit seiner Verjüngung und Erneuung kam. Dann zündete seine Mutter, die Sonne, das Nest an; die Zweige vom Vaum der Erkenntnis gaven dem alten Phonix den Tod; die Zweige vom Baum des Lebens gaben dem jungen Phonix neues Leben."

"Mit dem Ende, ich weiß nicht welches Jahrhunderts ftarb Phonix, der Alte. "Mutter-Sonne, (fprach er im letten Augenblid, und fah fehnenb auf fie) ende meinem Geschlecht sein einsam ver= borgenes, nur feiner Seltenheit wegen gepriefenes, rathfelhaftes Dafenn! Belebe mich, wenn ich er= wache, wie du willt, mur frei im Fluge, und Menschen nußbar. Thu' es, allsegnende Mutter!" fprach er und fentte fich nieder. Mit bem freundlichsten Blick antwortete ihm die scheidende Sonne, gundete fein Reft an und aus der Afche des Ber= storbenen erstand — fein Phonix mehr; ein lichter Gentus schwang sich empor, ein verborgener Schutgeift ber Menfchen. In Dfinniftan wohnt er; aber wem und wenn er will, darf er er= Scheinen, warnend, belfend, fegnend. Geine nub= liche, flate Thatigfeit beschäftigt und erfreut ibn so fehr, daß er fich nie mehr nach feinem alten Dhonirnefte febnet."

Fauft. Dant, Linda, dir fur dein Mahrchen; fünftigen Johannisabend erfcheine ich aus Dfinniftan wieder.

Linda. (Die Guitarre nehment.)

"Weitgeift, binde die Tone Liebend zusammen; lind fie werden ein Saitenspiel."

Hort thr, Freunde! Ift nicht die Aeolsharfe eine wahre fama fraternitatis?

(Die Forisepung fann ju ihrer Zeit folgen.)

### Salomo's Thron.\*)

Salomo's Thron war Gold; fein Fuß Rubinen und Verlen;

Sieben Stufen führten zum Thron; auf jeglicher Seite 3wischen Garten, die Baum' aus Edelgesteinen gebildet. Früchte hingen daran und Blüthen; oben am Gipfel Sangen Bögel mit taufend metobischen Stimmen, au Karben

Reich, und ichoner Gestalt. Hus Sbelgesteinen gebildet Satten die Genien fie und alles rings um ben Thron ber.

Alles lebt an dem Thron. Sovald der König die erfte

Stuß betrat, erwachte Gesang der Bögel; sie schwangen Flügelbreitend sich auf und flogen entgegen dem König. Trat er höher hinan zur zweiten Stuse des Thrones, Streckten die beiden Löwen die Klau'n, und neigten vor ihm sich.

Trat er jur britten, fo fangen Damonen, Geifter und Men fchen

Alle das Lob des Ewigen, Sein, des Ewigen alle.

Auf der vierten rief eine Stimme: "denke der Gaben, Die dir der Ewige gab, Sohn Davids! und sep dankbar."

Stärfer ertonte das Lied Die funft' und fechfte ber Stufen,

Bis auf der sieben ten sich der ganze Thron besebte; Böget und Boum' und Thier bewegeten sich, bis der Köuig Sog.

<sup>\*)</sup> Ousely's Oriental Collection 1797. Jul, Aug. Sopt. Mus einer morgenländischen Sandidrift "Gefchichte von Jerufalem" betitelt.

Da ergoß auf ihn von Bogeln und Thieren und Baumen

Sich ein Regen füßer Gerüche. Des schönen Gefiebers Schönste zwei, fie flogen heran und festen bein Mächt'gen

Muf fein Saupt Die goldene Rrone.

Vine Saule von Gold, auf ihr eine goldene Taube, Saltend im Schnabel ein Buch, "Gefänge bes Körniges Davidé."

hin jun Rönige flog die Taub'; er nahm die Gefange, Las fie feinem verfammelten Bolk; dann kehrte die Taube Wieder jurud.

Seht naht' ein Verbrecher bem Throne; wie schrecklich Brullen bie Löwen und schlagen die Rlau'n; es ftrauben bie Vogel

Ihre Gefieber; es ichrei'n bie Damonen; menichtiche

Tonen barein; es erbebt ber Berbrecher und gitternb -

#### 12.

# Enthusiasmus. Methodiften.

Die menschliche Natur ist des Enthusiasmus nicht nur fähig und bedürftig, sondern auch nach Zeit und Ort und Sache gewärtig. Ohne Begeisterung schlasen die besten Kräfte unseres Gemüths, oder sie regen sich matt und pelnigen ihren Besiser, indem sie sich matt regen. Es ist ein Zunder in uns, der Funken will, eine ideen und thatenge-

barende Araft, die, wenn sie nicht recht befruchtet wird, Ungehoner gebiert, wie einst die Erde jene himmelstürmenden Litanen. Die bekannteste Ersahrung zeigt, daß wenn ein Acer nicht mit guter Frucht besäet wird, er Untraut trage. Dieß ist der Grund der Geschichte aller guten und bösen Enthusiasien, so wie der Fanatiser, der Schwärmer. Todt ist fein Wesen in der Welt; das frastvolleste, edelste Wesen, der mehschliche Geist kann, mag und will nicht todt seyn. Unr darauf kommt es an, was seine Flamme entzünde? wohin sie wirke?

Man hat dem Enthusiasmus einen andern Grund angeben wollen, die Reigung des Menfchen namlich, fich felbst zu entflichen, und wenn es fenn muß, aus fich sich gleichsam hinauszu= werfen. "Ihm sey, sagt man, nicht wohl bei sich felbst; ihm werde unwohl, wenn er an sich haftet." Weshalb aber wird ihm unwohl? Weil er Krafte in sich fühlt, die auswärts streben, außer sich alfo ihr Biel und Ende, ihre Beruhigung finden. Mit taufend Banden ift der Mensch an die Welt gehef= tet; mit sich felbft beschränkt findet er fich im eng= ften Gefängnif. Wer ihn also losmacht von sich felbst, wer seinen Rraften ein freles, munteres Spiel verschafft, der ift fein Gott, fein Erweder. Und fpielte er auf ihm wie auf einem Instrument; wenn die Flote tont, wenn feine innere Saite flingt, ist ihm wohl; er laßt sie spielen. Daber das Vergnügen des Volfe, in Enthusiasmus gefest ju werden; baber ber Trieb und die Freude enthufiaftifder Geifter, andre gu begeiftern, ju infpiriren. Bas hatten in alteren Zeiten die Propheten

und Poeten, was in neuern ble Schwarnter, die Biebertaufer, die Dethodiften bavon, bag fie mit Gefahr und Schaden, mit Schweiß und Muhe, Lanber aufregten und andrer Menschen gewöhnliche Rube ferten? Gelten ober nicht immer wenigftens war angere Ghr=, Ruhm=, Geldfucht der aufre= gende Damon, der fie belebte; vielmehr jene in= nere, hobere Rubnisucht, die sie, ihnen vielleicht felbst unbewußt, andre zu leiten und zu lenken, fie ju erwecken und zu beleben antrieb. Gine bobere herrschaft kann nicht gedacht werden, als bie uber Bergen und Geifter. Und fonnte es eine bobere Luft, ein innigeres Gefühl feiner Kraft geben als diefes? Der Allbezwingende wohnet fo= bann in aller Bergen, in aller Geift, biefen übermannend, jene fanft verwaltend.

Daber nun ber Erieb aller fraftigen Menschen auf andre zu wirfen; und wenn fle mit wilden Rraften tobten, baber bie Berruttungen, bie fie verur= sachten. Ein aufgebrachter, racheschnaubender Mensch regt andre gur Rache auf; der Unmutbige verbreitet feinen Ummuth. Die von Ludwig XIV. verfolgten und aus mehreren Sandern vertriebnen Ramifarde fluchten ber Welt, weiffagend ale Infpi= rirte dem gangen Europa Untergang und Vermuftung. Richt viel beffer thaten feit 1713 die beutich en Infpirirten, Rod und feine Genoffen. Mus Halle burchzogen sie einen großen Theil Deutsch= lands; wo fie durchjogen, ftreueten und liegen fie Funten. Go mit linderem Fener die Gichtelia= ner, bie Bionsbruber und Philadelpher, mit wilberm Geift bie Ronneborfer, bie Bruggler. In Deutschland wurden in ber erften Balfte bes vorigen Jahrhunderte vorzüglich bie Lanber am Dibein und bie mittaglichen Wegenden aus leicht zu ermeffenden Urfachen die Lieblingebefuche diefer Inspirirten. Aber auch im fuhlen Betannien welchen Larm machten einst die Independenten, die Puritaner, Quader, Biebertaufer, fpaterbin die Methodisten u. f. Bei allen war bas befte Mittel, fie ausgahren gu laffen; nach abgesetten Sefen ward aus manchem ein flares Ge= trant, wenn es auch nicht immer edler Wein ward. Andre blieben eine trube Maffe und wurden zulett Sumpfe. Jebe eblere Sette von Enthusiaften indeß hat ihre flaren Ropfe gehabt, oder befommen; Barfley's Vertheidigung ber Quater, Robin= fon's Vertheidigung der Baptisten sind davon Er= weife. Und wenn man die Suffiten, die mab= rifden Bruder ben Enthusiaften zuzählt, wie viel treffliche, gelehrte, fromme Enthusiasten gab es in diefer ehrwürdigen Religionsvartei, an der es nicht lag, daß nicht von ihr die Reformation über Deutsch= land und Europa ausgina.

Långst ist's gesagt, daß kein großes, übersschwenglich Gutes ohne Enthusiasmus bewirkt werzbe; so wie auch kein Gräuel sich denken läßt, dessen die Schwärmeret nicht fähig wäre. Eben das Ende unsers verlebten Jahrhunderts hat's über alle Gedanken furchtbar erwiesen. Nachdem man oft gesagt und wiederholt hatte, daß bei zugenommener, allgemein verbreiteter Aufklärung eine dem Charakter nach milde, ja leichtsinnig genannte Nation keiner Schwärmeret, keines

Aberglaubens und Enthusiasmus fahig sew, brach dieselbe in eine Wuth aus, die so viel Köpfe und Länder Europa's verheert hat. Nie halte man den Junder zum Enthusiasmus oder gar zur Schwärmerei in der menschlichen Natur ausgetilgt oder austilgdar. Stahl und Stein erwecken den ruhig schlafenden, verborgnen Funten; ein unvorbergesehener Windstoß führt ihn als Flamme umber. Druck und Verfolgung (dieß zeigen alle Zeiten und Volker) regen ihn auf; sie wecken den Enthusiasmus. Es gibt Zeiten des Schlaße, Zeiten des Auswachens der Nationen; beide wechseln mit einander, wie Tag und Nacht; beide sind aushaltbar, doch am Ende kaum hintertreiblich.

Damit alfo ber Enthusiasmus nicht auf's Un= nute und Eitle gerichtet werde ober gar zu einer bofen Schwarmerei ausarte, was ift zu thun? Buerft, daß man ihn nicht durch falfche Borfpiegelungen hindere und aufhalte, vielmehr ihn da= durch erwecke, daß man ihm große und gute 3 mede vorzeichnet. In der Sphare der Menfch= heit muffen biefe 3wede liegen: benn weiter bin= aus reicht ber Blid nur weniger Enthusiasten. Alles Bruten über Dinge jen feit diefer Sphare ift eben dadurch eine duntle, oft graufame Schwarmeref worden, weil sie Menschen im Kreise um fich ber feine Zwede fur den Enthusiasmus gab, ber in ihrer Bruft schlief, oder weil sie diefen aus ihrer Bruft mit Gewalt wegdrangte. So mancher Me= thobift, Kanatifer und Schwarmer mare nicht nur ju retten, fondern mit feinem Enthuffasmus febr ebel zu gebrauchen gemesen, batte man ibn auf

Bwede der Wissenschaften und Kunst, oder best thatigen Lebens geleitet. Meistens aber bemerkt man im Leben der Schwärmer den veranlaffenden Punkt, wo sie die Linie überschritten und aus dem Gebiet nühlicher Anwendung in's Land der Hirngespinnste und des Lahns geriethen. Sie waren verloren, sobald er bei ihnen feste Idee war.

And die Pietat hat ihren Enthusiasmus; die Geschichte zeigt davon die edelsten Beispiele, von Pletisterel weit entfernet. Von jener Pietiste= rei namlich, die am menschlichen Gemuth schnikelt oder nagt und die meistens bloß defiba'b ihr Spiel hat, weil dem Gemuth eine bestimmte, beffere Unwendung fehlet. Wenn ein Mensch nichts zu thun findet, grubelt er über sich felbst; übel daran ift er, wenn ein Enthusiast dazu kommt, der ihn zurück in fein Inneres drangt ober dieß Innere gewaltsam herauskehret. Der Mensch erschrickt fur fich, wird über sich felbst verworren, dann schwach, und folgt aulebt feinem bochbeseelten, fart begeisterten Lei-Wie traurige Geständniffe hatten wir, wenn bei reiferen Jahren mancher anfrichtig bekennen wollte, wie viel feiner Jugendkräfte, von falschem Enthusiannus geleitet, an wesenlose oder unwur= dige Gegenstände verschwendet worden! Indeffenerlischt das Feuer der Jugend und das herz bleibt jurud; eine ausgebrannte, leere Sohle. Sie glanzt nicht mehr, geschweige daß sie warme und aufeure; fie rauchet. Eine bofe Vinchologie liegt der gem elnen Pietisterei jum Grunde; und wie armilch wird sie angewandt! Im gleißenden Stoly sowohl

als in gleißender Befcheidenheit gleich armilich, im

frommen Betruge aber abscheulich.

Beise und gut bat es also die Vorsehung geord= net, daß ben au warmen meistens falte Gemuthearten gegenübersteben, die ihr Keuer bampfen ober milbern. En ber politischen Welt, wie in ber ge= lebrten und Kirchengeschichte sind ben Kangtifern und Enthusiaften die Indifferentisten und Gallioni= ften immer gur Seite. "Gallion," beift es, "nahm fich's nicht an." Go fcmerglich dem Enthusiasten biese Gleichaultiafeit feines Geaners oft mit Recht ift, fo mentbebrlich ift fie bem Ban= gen. And im Reiche ber Geifter muß ein Gleich= gewicht, ein Beruben auf bem Schwer= puntt ftattfinden; oder alles floge wie Strohfeuer aus einander. Der zogernde Fabins rettete Rom; oft hat Ein Mann ben fichern Gang der Sache, ober bie Wohlfahrt bes Staats in einer Ratheversammlung brausenber Enthusiaften gerettet - durch Rafte.

Bon Mericus Casanbonus haben wir eine Abhandlung über den Enthusstasmus, in der er als Gattungen desselben den divinatorischen, fontemplativen oder philosophischen, den rhetorischen, poetischen und Bet = Enthusiasmum, preca-

torium) gelehrt durchgehet. \*)

. Es ift eine Soulubung; fonft wurde er ben

<sup>\*)</sup> Merici Casauboni de cathusiasmo commentarius, quam ex Anglico latine neddi caravit J. F. Mayor. Gryphice. 1708.

praktischen, den Thaten-Enthusiasmus nicht übergangen haben. Worin lebt der Mensch am frohlichsten als in Entwürsen und That? Und wie glücklich, wenn in diesen Adrastea ihn leitet! wenn sie das "Nicht zu viel!" auch beim Edelften ihm zuwinkt, und er auf ihren Wink merket!

Liebenswirdiger ift nichts als ein reiner und thatiger Enthusiasmus für Wahrhelt und Mensichengüte; er umgibt die, denen er angehort, mit einem stillen Glanze. So treten aus der Nacht der Zeiten o wie viele hervor, denen sterbend noch die Begeisterung auf den Lippen schwebte! Denn nicht Sturm und Drang war diese Begeisterung, sondern fortwirfendes Leben. Die Gottheit strenet, wohin sie will, solche himmlische Funten, läßt sie länger oder kürzer leuchten, mehr oder weniger zünden und anseuern; aber Menschen solcher Urr auch nur gekannt, mit ihnen gesebt zu haben, gibt die frohe Empsindung: "sie waren göttlichen Geschlechtes! himmlischer Abkunft."

Sammle jede junge Seele, die des Enthusiasmus fahig ist, sich einen Almanach die ser Ebein nach eigner Empfindung und Erfahrung; merkwürdige Begebenheiten, Stellen oder Erinnerungen werden die Tage der Anzeichnung von selbst geben. Mit einem solchen Almanach lernt man durch's ganze Jahr, wie jenes östliche Bolf im Tempel der Vorsahren, höhere Tugend.— So stelgen wir dann, hinauf oder hinab? zu den—Methodisten.

Der Name der Methodisten ward einem Stubenten in Oxfort, Johann Wesley und einigen
seiner Freunde spottweise gegeben, als sie sich einer
strengeren Lebensart, die nach christlicher Vollkommenheit trachtete, thatig in Werken der
Gutmuthigkeit, unterzogen. Wesley ging hierauf nach Amerika, ward auf dem Schiff mit Missisnaren der Brüdergemeine bekannt, und da es ihm
dort mit seiner eignen Mission nicht eben glückte,
kam er nach England zurück, ward bekehret, reisete
nach Marienborn und Herrnhut. Nach
England zurückgekehrt, reisete er umher und pre-

bigte auf dem Felde.

Dief Predigen auf dem Kelde hatte ichon 2Bhi= teffeld vor ibm unternommen und damit einige tansend Pfund für fein Baifenhaus in Amerika er= predigt. Als biefer dorthin juruckging, und bald. darauf starb, mithin Westen allein das freie Keld blich, gelang es ihm bei seinem starten unbeawinglichen Charafter, ba die hohe Kirche ihm Kangeln nicht einraumen wollte, eine eigne, ungeheuer gablreiche Rirche in England, Schottland und Amerifa gu bewirfen, und fie burch umbergiebende Prediger, die sich jahrlich versammelten, zu befor= gen. Ob er fich gleich im Lehrbegriff von ber englischen Kirche nicht trennen wollte, so trennte nach den Grundfagen biefer ihn boch dieß gulegt gnugfam, bag er Beiftliche ordinirte. Da er von ftrengem Charafter war, fo brang er auf Boll= fommenheit, unterschied Stufen berfelben, mollte, daß man den Angenblick der Befehrung er= areifen, festhalten muffe u. f. Sonach thaten sich

in den Versammlungen der Methodisten, insondersheit Anfangs, Erscheinungen hervor, die den Pobel staunen, den Verständigen dagegen bedauern machten. – Zuckungen, Krämpse, gewaltsame Auskruse und Vewegungen; dagegen, ja bei Weslen's Brusder und Gehülsen Karl Weslen selbst, ein krampshafter Geist des Lachens zuweilen öffentslich operirte, unaushaltsam, unwillkürlich. —

Allem Großen und Guten, was Wester in feiner Perfon hatte, unbeschadet (benn er hat große Tugenden ausgenbet), allem- Guten unbeschabet, das er durch seine Grundsätze sowohl als durch seine beispiellose Arbeitsamkeit, Wachsamkeit und Disciplin insonderheit bei roben Menschen und Kamilien bewirft haben foll, da unter feiner Obbut unberglebende, ftete neue Prediger die Begeisterung fort= während weckten, ift nicht dennoch der Methodismus eine ar me Begeisterung, die anderswo fdwer= lich als neben der entschlafnen Episkopalkirche und dem veralteten Puritanismus in einem roben Volk ausgebrütet werden konnte? Ein wilder Logel, dessen Charafter in Gottfried Wildgoofe Wanderschaft \*) und in andern Spottereien oft lang= weilig gnug dargestellt worden. Denn find ge= waltsame Angenblickhokehrungen Weg und Methode der Vollkommenheit? Sind Aramufd und Budungen Sombole des driftlichen Beiftes?

. Hierin und in manchem andern steht Wesley binter

<sup>\*)</sup> Der geifiliche Donquirote, oder Gottfried Wildgooi fent Wanderschaft. Ueberfest. Leipzig 17.3. 3 Bande.

binter bem meltflugeren Bingen borf gurud. Auf Ruhe bes Bergens grundete diefer fein Reich, nicht auf gewaltsame Sturme. Stille banernbe Einrichtungen bes Rleifes und der fitt= liden Ordnung waren beffen Institute, in de= nen por allem Biegfamfeit und Traftabili= tat geubt werden; umbergiehende Methodiften= prediger, die ihre Gemeinen weden und weden, erhalten fo fefte Ginrichtungen nie. Der Dethodis= mus wird alfo mabricheinlich abgabren und fich ent= weder in andre Seften oder in den Unglauben oder in die gewöhnliche Kirche verlieren\*); wogegen die Brudergemeinen fich in ihrer sillen Bucht lange festhalten werden. Denn alles Uebertreibende und Uebertriebene gebet vorüber. Jede Bewegung fu= det ben Schwerpunft, auf welchem fie ruben moge.

Wir haben ein Leben J. Westen's, von eisnem Mann, der ihn wohl kannte und selbst ein Mesthodist gewesen war, allem Ansehn nach unpartellich geschrieben; dazu an Ort und Stelle mit Answerkungen eines andern Mannes begleitet, der ähnliche bergleichen Aufbransungen aus Tradition und Geschichte kennet und mit ganzer Unpartellichs-

feit wurdigt. \*\*)

Die materia peccans der menschlichen Natur,

\*\*) Leben J. Westen's von hampfon, herausgege. ben von U. h. Niemener. Salle 1793, 2 Banbe.

<sup>\*)</sup> Zwar bisher ist er im Bachsen; laß aber irgend einen Enthusiasmus kommen, welcher ihm Diversion mache, so verschwindet er. Menschen wird es immer geben, die so etwas bedürfen — wie Nero der Theurgie und Philipp Egalite der höchsten Maurerei.

wenn sie nicht auf gelinden Wegen abgeführt wird, nimmt sich methodikische Explosionen, die starke Naturen ertragen mögen, die aber bei schwachen Gemuthern oft übel ausschlagen. Würde in sedem Staat der Enthusiasmus augewandt, wozu es sen sollte, wahrscheinlich gabe es so wenig Methodisten als Anabaptisten, Quaker, puritaner u. f. Nach dem was erzählt wird\*) wäre den Augen eines Sokrates das Treiben des Geistes in einer Methodistenversammlung eben kein erfreulicher Anblick. "It das, würde er sagen, eure Versüngung (Palingenesse) an Herz, Sinn, Muth und alleit Kräften? Wird so ener Verstand himmlisch ersten det et?"

Endlich. Der Enthusiasmus, andre in Enthusiasmus zu sehen, so blendend er hervorsticht, so größe Behntsamkeit hat er nothig. In bald verslockt er und gewöhnt an eine usurpirte Herrschaft über die Gemüther und Passionen anderer, schwächerer Menschen. Diese reißt der Taumel mit sich; in einer großen Versammlung wird die Begeisterung ansteckend; sie sliegt von Gesicht zu Gesicht, sie haftet an Stimmen, an Worten und Gebärden. Frage der Verständige sich selbst, was durch Erhisungen und Abkühlungen solcher Art dauern d in ihm bewirft werde? Viel vom Mesthodismus möchte also an Swift's mechanissche Scheistes grenzen \*\*);

<sup>\*)</sup> S. Alberti Briefe über den Suftand der Religion in Großbritannien. Th. 1. Br. 9. f.

<sup>22)</sup> Tale of a tub.

das ganze Phanomenon aber gehört auf die Insel, auf welcher seit alten Zeiten Geist Puck regieret. Bei Ueberschwang auf der einen Seite ist die andre Schale im Gleichgewichte.

Der ungeheuern Wirksamkelt, so wie der Nedlichkeit des Stifters der Methodisten wird durch diese Anmerkungen nichts entnommen; alles in seinem Werk, was gut und göttlicher Art ist, dauert.

# Buge aus Johann Weslen's Leben.

"Micht leicht habe ich (fagt fein Lebensbefdreiber) \*) einen iconeren alten Mann gefeben. Gine beitere und glatte Stirn, eine gebogne Rafe, bas hellste und durchdringendste Huge, bas fich benfen lagt, eine in feinen Jahren ungewöhnliche frische Karbe, die vollfommene Gefundheit verrieth - bas alles machte fein Neu feres intereffant und ehr= wurdig. Es hat ihn nicht leicht jemand gefeben, ohne frappirt ju fenn. Biele, die voll Vorurtheile gegen ihn waren, haben eine andre Meinung von ihm gefaßt, nachdem sie ihn personlich fennen gelernet. In feiner Stimme und in feinem gangen Betragen mifchte fich Frohlichfeit mit Ernft: er war lebhaft; man bemerkte die fcnelle Beweglichkeit feiner Lebensgeifter, und doch ward man auch der heiterften Rube in feinem Innern gewahr. Wenn man ibn im Profit fab, brudte fein Geficht

<sup>\*)</sup> Leben Westey's von hampfon, Ih. 2. S. 205. von Riemeyer herandgegeben.

Scharffinn und burchdringenden Ber=

"In seinem Anzuge war er ein Neuster von Nettigkeit und Simplicität. Eine bichtgefalcete Binde, ein Kleid mit einem schmalen stehenden Kragen, keine Knieschnallen, weder Sammt noch Seide an seinem ganzen Körper, dabei ein schnee-weißes Haar — dieß alles gab ihm ein gewisses apostolisches Ausehen. Dabei war Ordnung und Sauberkeit über seine ganze Person verbreitet."

"Die Talente, die er ale Drediger befaß, sind ziemilch allgemein anerkaunt. Sein Unstand auf der Kangel war naturlich und einnehmend, feine Aftion ruhig und ungezwungen, dabei gefällig und ansdrucksvoll. Seine Stimme nicht laut, aber schr verständlich und männlich; sein Styl einfach, vertraulich und den Bedarfnissen der Buborer febr angemeffen. Indeß waren, wenn man auf bie Ausarbeitung felbst fieht, feine Bortrage fich sehr ungleich. Die beständige Beschäftigung mit Briefschreiben, Schriftstellerei, Krankenbesuchen u. f. war auch nicht allein baran Schulb, baf er oft schlichter predigte. Die Erhaltung ber au-Bern Ordung und Berfaffung feiner Societaten bielt er bei weitem fur wichtiger und schwerer, als die Verwaltung des öffentlichen Lehr= ames. Er versichert selbst irgendwo: "predigen fonne er des Tags drei = bis viermal ohne die ge= ringfie Beschwerde, aber die andern Sorgen für die Gefellschaft wollten oft feine Kräfte überfteigen."

"Einige baten Besten für einen mittelmäßigen Kopf gehalten. Denen kanu ich nicht beistimmen. Seine Kontroversschriften, seine in Oxford allgemein anerkannte vorzügliche Geschicklichkeit, und die große Klugheit, womit er seine Partei zu regieren wußte, zeugen vom Gegentheil. Es sehlte ihm gar nicht an Schulstndien; er verstand die alten und die neuen Sprachen: er hatte auf der Alsebemie seißig den Euklides und die Philosophie studirt. Doch schlug er sich in letzer nie zu einem Sostem und war überhaupt nicht tief in sie eingestungen. Spekulative Philosophie würde auch mit seiner ganzen Art zu denken und zu handeln, so wie mit der Lebensweise, die er führte, ganz unversträglich gewesen sevn."

"Im gesellschaftlichen Leben war Westen lebhaft und umgänglich. Er war viel unter Menschen
gewesen, war nit den Regeln einer feinen Lebensart nicht unbekannt, und in der Regel sehr ausmerksam auf andre und sehr höslich. Da kaum ein Winkel im Lande war, wo er nicht selbst gewesen, so
war er unerschöpslich an Anekdoten und Erfahrungen, die er gern und, was nicht minder wichtig ist,
gut erzählte. Er konnte fröhlich und sehr angenehm senn; seine Heiterkeit psiegte sich auch andern mitzutheilen, und sie litt so wenig unter der
Schwäche des Alters oder der Nähe des Todes, daß
man vielmehr im 80sten Jahr ihn noch so heiter
sah, als er im 20sten kaum gewesen seyn mochte."

"Aber seine Mäßigkeit war auch angerors bentlich: in seinen früheren Jahren trieb er sie zu weit. Das Faffen und andre Arten der Selbstverläugnung hatte er schon zu Oxford angesangen. Besonders erwartete er sehr viel von went gem Schlaf. Gegen bas Ende seines Lebens ließ er etwas nach von seiner Strenge. In 35 Jahren ist er nicht Einen Tag bettlägrig gewesen."

"Weblen war einer der thatiaften Men= Schon feine Reifen brachen fast nicht ab. Batte er nicht die Runft, feine Beit einzutheilen, fo vortrefflich verstanden, so ware es ihm unmöglich gewesen, so viel zu leiften. Aber jedes Geschäft hatte seine bestimmte Stunde. Er ging awischen 9 und 10 Uhr zu Bette, und stand um 4 Uhr wieder auf. Keine Gesellschaft, fein noch so angenehmes Gespräch, nichts als Falle der Nothwendigkeit konn= ten ihn bewegen, davon eine Ausnahme zu machen. Eben fo schrieb und reiste er, besuchte die Kranken genau auf die Stunden, die er sich gefest hatte. Man hat ihm nachgerechnet, daß er leicht in feinem Leben an 40,460 Vortrage gehalten haben fann; die Ermahnungen in den Societaten und Rlaffen, so oft er zugegen war, nicht mitgerechnet. In jun= gern Jahren machte er feine Reifen zu Pferde. Ein Buch in der Sand, das er vor die Augen hielt, den Zaum über ben Raden des Pferdes hangend, hat er mit seinem Klepper manches Abenteuer erlebt. Im Jahr mochte er boch wohl an 4000 englische Meilen machen; bas gibt fur 52 Jahr eine Sum= me von 208,000. Rur ein Korper wie der feinige fonnte eine folche unaufhörliche Thatigkeit aushal= ten. hiezu kam nun sein vieles Schreiben. Der Originalwerke waren indek wenig; die Auszuge machte er fich bequem. " \*)

<sup>\*)</sup> Die Sammlung feiner fleinen Schriften und Traftate

"Eine genauere Ermabnung verdient die Samm= lung von beiligen und moralischen Bebichten, die er in 3 Oftavbanden fcon zu Oxford. mit feinem Bruder berandzugeben anfing. Gie ent= balt die trefflichften Stellen über Meligion und Moral aus den besten englischen Dichtern, wie Dove, Doung, Milton. Die beiden letten liebte Westen febr und hat fie gang mit feinen Unmer= fungen berausgegeben. \*) Noch wichtiger aber wa= ren in Absicht bes Ginflusses auf die Partei feine Lieberfammlungen, sowohl die altere unter dem Namen der heiligen Barmonie, als bas allgemeine Gefangbuch, welches er im Sabr 1780 für alle feine Gemeinen in England veranftal= tet hat. Außerdem hat er auch Lieder auf besondre Kalle und Zeiten, Oden über die Bibel u. f. berausgegeben; aber jene Kirchenlieder waren es doch ei= gentlich, die viel zu dem Ginfluß beitrugen, den Westen's Lehre fand. Er war ein großer Freund ber Musit, und benierkte febr richtig, bag die in

Sammlung.

macht allein 32 Banbe, The Works of John Wesley. Bristol 1772. 1774. Er hatte eine Druckerei unter feis ner unmittelbaren Aufficht. Geine größeren Werfe find Unmerfungen über bas 21. und Dr. Teftament, Predigten in 8 Banden, außerdem ein arminianis fdes magagin, bogmatifche, firdenhiftorifche, politifche Schriften. Brooke's fool of quality hat er in einen Musqua gebracht u. f.

<sup>(\*)</sup> In ben Hymns and sacred Pooms, published by John and Charles Wesley, Lond, 1739, find viele Gefange aus bem Deutschen überfest. Biete find von Bertert; Eupolis hymn to the Creator eröffnet die

ber englischen Kirche in Reim gebrachten Pfalme mit ihren langweitigen Melodieen wenig-geschickt seyn, die Andacht zu beleben. Er führte neue Lieder und neue Melodieen ein. Er machte den Gesang das durch doppelt angenehm, daß er oft Chore von Mannern mit weiblichen Choren wechseln ließ, daß er Singstunden anordnete, in Kapellen, wo feine Orgel war, geschickte Vorsänger vertheilte, und immer solche Lieder wählte, deren Inshalt dem Gegenstande des Vortrages angemessen war. Der Gesang vieler tausend Methodisten auf freiem Felde, in Wäldern, auf Gottesäckern war oft von erstannlicher Wirtung."

"Westen gehörte zu den wohlthätigften Menschen; feine Freigebigfeit gegen die Urmen fannte feine Grenzen. Er gab nicht nur einen Theil feines Einkommens; er gab weg, was er hatte. Das fing er icon in fruber Jugend an. Bermuth= lich ift in feiner Befchreibung eines ber erften Methobisten \*) von ihm selbst die Rede. "Alls er das Jahr 30 Pfund einznnehmen hatte, fo lebte er von 28 und gab 2 Pfund ben Armen; ale er das nachste Jahr 60 Pfund einnahm, lebte er auch nur von 28 und fonnte nun 32 geben. Das britte Sahr nahm er 90 Pfund ein und gab 62; das vierte Sabr fliegen feine Ginfunfte auf 120; er fdranfte aber seine Ausgaben immer noch auf 28 ein und gab ben Armen 92." In diesem Verhaltnif blieb er feln ganges Leben hindurch. Rach einer mäßigen

<sup>\*) 3. 7.</sup> feiner Prebigten.

Berechnung hat er in 50 Jahren an 20 bis 30,000

Pfund zu wohlthätigen Zweden verwendet."

"Uchrigens mar Weslen bei aller feiner Boblthatigfeit weder ein fanfter noch empfindfamer Mann. Seine Liebeserweifungen ichienen nicht fowohl aus der Quelle eines gerührten Bergens, als aus der Ueberzeugung, daß es Pflicht fen, gu fließen. Ueberall mar fein Gera feiner eigentlichen Unhänglich feit fähig, er war nicht zur Freund= fchaft gestimmt. Wenn er einzelne Perfonen ausgeichnete, fo gefcah bick mehr in Begiebung auf thre allgemeine Brauchbarkeit als auf ihre perfonlichen Eigenschaften. Gein einziges Biel war die Forderung des Methodismus. Da er nun die dazu entworfnen Plane geradebin fur die besten hielt, so ward jeder seiner Mitarbeiter, der anderer Meinung barüber war, wie Jon as von den Schiffs= leuten behandelt. Mit größter Ralte warf er ihn über Bord, ober nach feinem Ausbruck, "er em= vfabl ibn dem lieben Gott."

"In seinen bemerkenswerthen Charafterzügen gehört indes seine Versöhnlichkeit. Von Natur hatte er ein warmes, beinahe ungestümes Temperament; dies war aber durch die Religion sehr versbessert, wenn gleich nicht völlig unterdrückt. Geswöhnlich behielt er sein ruhiges, gesetzes Wesen, welches mit seiner Thätigseit und Lebhastisseit im Handeln sehr kontrastirte. Verfolgung von außen ertrug er nicht nur ohne Zorn, sondern beinahe ohne merkliche innere Newegung; aber bei andern Arten des Widerspruchs war dieß der Fall nicht. Sobalder sein Ansehen gefränft glaubte, hat man ihn oft

in den lebhaftesten Unwillen auslodern sehen. Uebrigens war es vollkommen wahr, was er von sich beshauptete, es sep ihm nichts leichter, als Beleizdigungen zu vergeben. Sobald der Beleidiger nachgab, war er entwaffnet, und begegnete ihm nun mit der größesten Sanstmuth und Herzlichkeit."

"Gegen Ungläubige und Freidenker war er febr intolerant und trieb die Verachtung derselben bis jur Barte. - Für feine Perfon war er fur ge= wife Lieblingemeinungen fo hartnadig ein= genommen, daß er, wenn davon die Rede war, nie untersuchen, sondern nur Mecht behalten wollte. Oft horte er nicht einmal die Grunde dagegen. Jeber Menfch, fagt man, habe fein Stedenpferd: das feine war die Lebre von der Bollkommen= beit. Wer ihm darin beistimmte, war fein Mann; wer daran zweifelte, fand eine falte Aufnahme. Go entstanden Verfektionisten und Antiver= feftionisten. Uebrigens war Weslen so gut als andre Regenten mit Schmeichlern umgeben, und gleich ihnen nahm auch er oft den Weihrauch der Schmeichelei für reine Opfer der Wahrheit und Aufrichtigkeit an. Sang jum Regieren war ein Sanptzug in seinem Charafter; auch berrschte er in den letten gehn bis funfzehn Jahren wirtlich gang unumifdranft. Gein Wille war Gefet. Gab er einen Beschluß auf, ließ er ein Lieblings= projekt fahren, so war es weniger Wahl als Noth= wendigkeit. Westen's Grundsak von fruhen Jahren an war: "ich betrachte bie gange Welt ale meine Bemeine; das beißt, ich halte es, wo ich mich aufbolte, fur billig, recht und uflichtmäßig, allen, bie Lust haben mich zu hören, die frohe Votschaft von ihrer Seligseit zu verfündigen. Das ist das Werk, dazu mich Gott berufen hat, und ich din gewiß, daß er's mit seinem Segen begleitet. Seine über mir wachende Vorsehung trifft auch ganz mit diesem seinem Vefehl zusammen. Sie hat mich von allem losgemacht, damit ich diesem Veruf ganz leben und underziehen könne, um Gutes zu wirken."

Das Gute, das der Methodismus gewirkt bat, fest Bedlen's Lebensbeschreiber, als Augenzeuge, in die Verbefferung der Gitten, insonder= beit bes roben Bolfes, in bie Beforberung bes Wohlstandes ganger Familien, in eine beffere Ergiehung ber Rinder, endlich in die Beforderung des Lefens, Denfens, der Bilbung bes roben Saufens. Sind edlere 3wede eines menschlichen Berufs benfbar? Da indeß in biefer Societat alles auf genaue Dbhut in Sausbesuchen, in Vorforge für Kranke und Leibende, auf Moralitat der Prediger, Almoseniere, ber Rubrer und Gemeinglieder nach Rlaffen und Choren gestellet und dazu die ganze Berfassung organisirt ift, so gehort ein Westen dazu, fie im Leben zu erhalten.

Im acht und achtzigsten Jahr seines Lebens nach wenigen franken Tagen starb Johann Beslen;\*)
"Gott," sagte er, "was sind alle Herrlichkeiten ber Welt einem Sterbenden?" Mehrmals sang er

ben Berd:

<sup>\*)</sup> Den 2ten Mar; 1791.

So lang ich athme, preis ich Gott, lind schließt die Lippe mir der Tod, So preis ich ihn mit Engelzungen — Ich hab' Unsterblichkeit errungen. \*)

Endlich. "Nun ist alles gethan. Last uns heimegehn. Die Wolfen triesen von Sczen; der Herr ist mit uns; der Gott Jakob ist unser Schuh. Lebt wohl!" Dies war das leste Wort, das man von ihm vernahm.

Have, anima fortis, dux chori.

#### 23 a c 'p.

Bon der Naturart im Menfchen. \*\*)

Oft wird die Natur versteckt, bisweilen über=

wunden, felten gang ausgeloscht.

Gewalt, die man der Natur anthut, macht diese nur stürmischer, wenn sie zurücksehrt; Leheren und Vorschriften machen ihre Wirkungen zwar weniger heftig, heben sie aber deshalb nicht auf; was die Natur ganz verändert und sich unterwirft, ist allein — die Gewohnheit.

Wer die Natur in sich besiegen will, gebe sich keine zu große, noch zu kleine Pensa auf; jene, wenn sie mehrmals unvollendet blieben, schlagen den Muth nieder; diese, wenn man oft auch mehr als sie thate, heben ihn damit nicht empor-

<sup>\*)</sup> Mad Miemeler's teberfebung.

<sup>\*\*)</sup> Sermones fidel. XXXVI.

Anfangs übe man sich mit Zuziehung einiger Sulfsmittel, wie die jungen Schwimmer mit Blasen und Binsen; nachher lege man sich Hinsbernisse in den Weg, wie Tanzer z. B. mit schweren Schuhen tanzen. Denn in jedem Geschäft gelangt man dadurch zur Vollkommenheit, wenn man sich am Schwerern übt, als der gewöhn:

liche Brauch forbert.

Wo die Natur sehr machtig, mithin der Sleg über sie schwer ist, wird man stufenweise gehen mussen, z. B. erstens seine Natur auf eine ge-wisse Zeit hemmen wie jener, der, wenn er in Zorn gerieth, che er etwas unternahm, die Buchstaben des Alphabets hersagte; zweitens sie mäßtzen und an kleinere Portionen gewöhnen, wie z. B. wer sich vom Wein entwöhnen wollte, kleinere und kleinere Züge thun mußte; zuleßt wird man dann die Natur ganz bändigen und zähmen. Wäre jemand stark und standhaft gung, sich Ausgenblicks zu fassen, der thäte freilich das Größeste:

Gein fetbit Retter ift er, ber die herzverwundenben ... Bande

Rig und in Schmerz 'babei Schmerz zu empfinden verlernt. \*) -

Auch bie alte Regel ift nicht zu verwerfen, daß man die Natur wie ein frummes Stabchen, das man gerade haben will, auf die entgegengeseite

<sup>\*)</sup> Der hohe Ausspruch ift faft unübersether: Optimus-ille animi vindex, laedentia pectus Vincula qui rupit, dedoluitque semel.

Seite ftark überbiege; doch merke man fich babei, daß blefe entgegengesette Seite fein Fehler fenn

muß.

Auch darauf habe man Acht, daß man die Kertigfeit, die man sich aneignen will, nicht durch eine immerhin fortgefeste, fondern burch unterbrochne Bemuhungen erstrebe: denn dieß Unterbrechen erneut und verftarft das Beftre-Ein Lehrling, der sich mit fortgefester Inftrengung uot, fann fich mit der Fertigfeit zugleich Fehler aueignen; bem weicht man aus, wenn man gur Beit die Arbeit niederlegt und nachher mit neuen Kräften frifc daran geht.

Uebrigens triumphire man nicht zu fehr, daß man seine Natur bezwungen habe: sie schlaft oft lange wie begraben, und wacht bei Gelegenheit doch wieder auf. Wie jenes Madden bei'm Mefop, die vorher Kake gewesen und in eine Welbsperson verwandelt war; sie saß ganz artig am Tisch, bis ihr - ein Mauschen zu Geficht fam. Dergleichen Ge= legenhelten muß man entweder gang vernielden, oder sich, damit sie unfraftiger werden, an sie ge-

wohnen.

Die natürliche Art eines Menschen ent= deckt man am besten im vertrauten Umgange: denn in ihm findet feine Affektation statt; in Gemuthebewegungen: benn in ihnen vergift man Vorschrift und Regel; sodann bet einem neuen, ungewöhnlichen Vorfall: denn da verläßt uns die Gewohnheit.

Gludlich find die, deren Naturtrieb mit ihrer Lebensweise überein stimmt; wo dieß uicht ist, mogen sie mit dem Pfalmisten sagen: "es wird mei

ner: Seele lang zu wohnen" - \*- \*)

Bei Geschäften, die unsrer Natur fremd sind, muß man sich Zeiten seinen, sie zu überlegen und auszuüben. Stimmen sie mit unserm Gensus über-ein, so bedarf's teiner festgesetzen Stunden; wennt undere Geschäfte und Studien es zulassen, werden insere Gedanken von selbst zu ihnen sliegen.

Die Naturart jedes bringt aus angeborner Kraft ute und bose Krauter hervor; sorgsam und zeltig

eife man diefe aus und begieße jene.

#### 13...

#### Attantis.

Sehen wir zurück auf die mancherlei Bestühungen, die wir bisher durchgangen sind, was i ihnen einzelne Menschen sowohl, als Bersindungen und Gesellschaften Gutes und ides, irrig und schwindend, oder wahr und dausend geleistet; bemerken wir den Streit der Geiser verschieduer Parteien, und wie immer wei Ertreme, Licht mit der Finsterniß, Neuemag mit dem Gerkommen, junger Fleiß mit alter

<sup>\*)</sup> Ansvielung auf Pf. 120, 5. 6. Wahrscheinlich schrieb Baco dieß aus feinem herzen: denn fein Naturrieb, das Teld der Wissenschaften zu erweitern, stimmte nicht eben genau zum Beruf seines Lebens, zu Kanzlargeschäften:

trager Anteritat fampften; und werden babei ge= wahr, wie viel berrliche Talente umsonft in diesem Streit untergingen, wie viele gar nicht jum Bor= fchein fanien, weil fie nicht an ihrem Plate ftanden; endlich welche tolle Verwirrungen entstanden, wenn bie Fauft Muge, ber Tuf Dhr fenn wollte, Berfolgung, Thorheiten, Aranfungen, Lahmung gefunder Glieder, oder gar auf eine Beit Stem= mung, Stockung, Chaos des Bangen, d. i. aller geiftigen und sittlichen Krafte; dief alles in Ginen Blid gefaßt, ichlagt und nicht bas Berg mit der Frage: "find diefe Krafte nicht zu ordnen und zwechaft anguwenden? Stehen die ar= beitenden Genien bes Menschengeschlechts unter keinem leitenden Blid, unter feinem Siegelringe des weisen, des geiftigen Architeften? Durfen und muffen fie geben (nach der Gprache des Propheten), wie Fifche im Meer und wie das Gewurm, das fei= nen herrn hat? Bebort dieß etwa gur unveranger= liden Freiheit der Beifter?"

Bei jeder Einrichtung menschlicher Dinge denkt man sich ein übersehendes Ange, eine allege meine Vernunft (raison universelle), und plastische Kraft, ohne welche die Theile zerfallen oder gegen einander wirken. Transiger dem Anblick aber ist nicht leicht etwas, als eine zerfallne oder stockende Kunstmaschine; widerlicher nichts als eine schnarrende Uhr, als ein verwesend gährender Körper. Lasset uns also, da Campanella eine Sonnen stadt, Bako eine Atlantis schrieb, und thätigere Geister, wie Zinzendorf, Westep u. f. mit regsam unermüdetem Fleiß wirestende

tende Gefellschaften, gestigmoralische Gemeinen, d. i. Societaten (civitates) siffeteten, ihre Borbilder nußen und dem Gewirr des vergangenen Jahrhunderts den Ton abfragen, in dem seine Bemühungen etwa zu sammentrafen. Bei rohen, physischen Kräften nennt man es den Dienst; das Militär, die Industrie sind dazu geordnet; verdienen oder leiden die seinern, geistigen und moralischen Kräfte keine Orzganisation und Zusammenordnung?

#### 1. Schulen und Universitaten.

Sind Inflitute jur Ausbildung und Busammen: ordnung folder Rrafte; ihre Einrichtung fer gut ober übel, das lebendige und Sauptwerk ift ihre Bermaltung. Erngen fle auch aus alten Beiten Mangel an fich, welche menfchliche Berfaffung ift ohne deraleichen? Und wie bald wird, was auch wir ftiften und ordnen, weniger brauchbar fur fom= mende Beiten! Alfo in diefen alten Gehanfen (wer es vermag, baue fie neu) bas moglichste Gute ju bewirken, ift die Aufgabe; und da fagen uns die Jefuiten in Varaguan, die Methodiften in England, bie Brüdergemeinen an aller Welt Ende: dieß geschehe durch leben bige Wirksamfeit, burd Societat und Aufficht. Die großen Wirkungen bes Jesuitismus waren Folgen ber Ordnung und strengen Subordination in der Gesellschaft. In Zinzendorf's Gemeinen ziehet fich das Band linder, ein Band zwischen Brudern und Schwestern; bennoch aber lit's ein Band: bie Gefellschaft erhalt fich nur burch Ordnung. Eo die Methodisten. Westen's Lebensbeschreisber sagt es der Gesellschaft vorher, daß mit der genauen und strengen Obhut ihrer umherziehensden, mit frischem Blick und nenem Leben wirstenden Prediger die Gesellschaft selbst sich halten oder entschlummern werde. Wenn das Herz nicht mehr schlägt, neue Lebenstraft durch alle Adern sendend, was wird der Körper?

Aufsicht also und Vereinigung zn einer wirkenden Gemeinschaft können die Lehranstalten eines Landes allein in Leben sehen und erhalten. Sind beide ohne Obhut, mit dem Staat gleichsam unverbunden, so daß man sie als für sich bestehende, alte Kadaver betrachtet; sehret man in ihnen nicht, was der Staat und das Leben braucht; arbeiten niedere und höhere einander nicht in die Hände; sind die, die ihnen vorstehn, arm, veractet, und seben ein kummerliches Leben; oder endelich, taugt die in ihnen herrschende Methode nicht, sind ihre Lehren und Sitten dem Staat und den Jünglingen gar gesährlich — welche Desorganisation! Chaos und Abgrund!

Kein öffentlich angestellter Lehrer darf schlechthin lehren was er will, wie es ihm im Augenblick einfällt; er soll die Wissenschaft ober Kunst lehren, dazu ihn der Staat bestellt, und zwar auf die dem Staat und der Menschhelt nühlichste Weise, also unter Aufsicht. Deswegen heißt der Landesregent Nektor der Universität; wie der Kaiser von Sina ist er der geborne Prässdent der Wissenschaften und Künste seines Landes. Sind seine Einsichten dieser Sprenstelle nicht gewachsen, so habe er

ein Tribunal der Berständigen zur Scite: benn alle Rebltritte und Aergerniffe gelehrter Inflitute feines Landes, die Wahl schlechter Lehrer, bie schlechte Ausbildung unbrauchbarer Boglinge, un= wurdige Streitigkeiten feiner Gelehrten, habliche Sitten ber bort zu erziehenden Jugend ruben gulest auf ihm. "Dem Staat" fagen die Befchlechter, "vertrauten wir unsere Sproffen, nicht dem tollen Dafürhalten einzelner, phantafirender Lehrer. Daß thre Kopfe verschroben, bag ihr Gehirn auf lange Selt verwahrloset werde, bazu sandten wir sie auf eure Schulen, eure Universitaten nicht." Auch darf fich tein Lehrer über diese Aufsicht als über einen Zwang beflagen: benn wozu ward er offent= licher Lehrer dieses Institute? Ihm dem Privat= mann blieben alle feine Gedanten frei.

Man weiß, welchen Schaden den Tesuiten die in einigen ihrer Schriften vorkommenden, von ber Gefellichaft übersehenen gefahrlich en Meußerun= gen gethan haben. Go fontblog viele Glieder der Befellichaft fenn mochten, schrieb man fie boch ber gangen Gefollschaft zu. Jede Lehranftalt muß fich von Standalen rein und frei erhalten; noch ift aber damit wenig geschen, wenn bas Muge bes Staats nicht positiv wieket. Wo Talente nicht aufgemun= tert. Rleiß und Erfindung nicht belohnt werden, wo der Beste unter dem Kabaleneinfinf des Schlech= teren erliegt, ein Spinngewebe im Winfel, mo aus hunger eine Spinne die andere frift - dieß ist feine Sonnenstadt, feine Atlantis. Wie er= freulich dagegen der Aublick wohlorganisirter Institute fen, und wie viel durch fic gewirft werde, eben das haben mehrere, theils Gesellschaften, theils einzelne Manner bis zur Verwunderung erwiesen. Die Menschheit nimmt alle Formen an und ift ihrer fahig, jumal in jungeren Jahren, die wohlanständigste gefällt den Gunglingen felbst am besten. Einer wohleingerichteten Schule eifern die andern nach: Schulen und Universitäten einan= ber. Beide, ben jesigen Bedurfniffen bes Lebeus und Staats harmonisch, geben die Idee eines wah= ren Gatomonischen Baues, fortwirtend auf fommiende Zeiten. Es wird einen froben Anblic geben, wenn wir bemerfen, wie das vergangene Tabrbundert nicht etwa nur gewünscht, sondern in Reinigung feiner alten, in Bildung befferer neuer Institute wirklich große Unfange gemacht bat. Plus ultra!

#### 2. Schriften.

Jünglinge, wenn sie die Universität verlaffen, bleiben sie ohne Aufsicht? Traurig und gefährlich, wenn sie es blieben: benn eben dieß sind thre Entschwenn sie es blieben: benn eben dieß sind thre Entschwenn sie es blieben: dluck und Ungluck, für Brauchbarkeit und Unbrauchbarkeit aus ganze Leben. Alle Gesellschaften also, die fortbauern wollten, legten Seminarien an, auf welche sie, wie auf Pflanzstätten und Konsernatorien ihrer selbst, den größten Fleiß, die forgsamste Obbut wandten. Man weiß, daß unbesät der fruchtbarste Ucker das meiste Unkraut trägt: geil und wilde schießen also, wenn ihnen bearbeitende Pflege mangelt, gute Köpfe in Manken empor und kommen vielleicht nie zu besserer Zucht und Wartung. Haben wir deren

nicht traurige Belfplele gnug in Deutschland? Ein Beer junger Schriftsteller, die, faum der Afademie entronnen, mit oder ohne Calent, Pasquille, Diomane, Philosophien schreiben, sich, wie sie sagen, dem Bucherschreiben ergeben und um unabhan= ala zu fenn, bem Dienfte bes Staats entfagen .. Welche Gefellschaft der Vorgenannten wurde dieß. dulden? Sie stieße die Stribler, verwahrlosete Freidenker, von sich. — Aus Erbarmen follte der Staat fich diefer Verlornen annehmen, und unter ibnen die branchbaren Krafte, die jest in schriftstel= Ierischem Mussiggange phantastisch verschleudert werben, ober gar zu Entwürdigung der Wiffenfchaf= ten, jum Berderb der lefenden Belt wirfen, nu= Ben. Die ungluckliche Zeit der frangofischen Re= volution, das damals wuthende gelbe Rieber des Independentismus, zu dem fich die fritifche Simmelefturmerei gefellte, hat eine Menge schöner Talente vom Wege gebracht; noch danert in ihren Köpfen die Mevolution fort und wird dauern. Was bei Toland, der in abnliche Zeiten traf, und bei mehreren Freibenfern Englands ange= merft worden, gilt von diefen Armen. Langfam wird die Beit, vereint mit dem Mangel, ihre fruh empfangne tiefe Wunde hellen.

"Wie aber? steht nicht jedem die Wahl seiner Lebensart, so wie die Aenserung seiner Gedanken, mündlich oder schriftlich, gedruckt oder geschrieben, frei?" Immerhin! In Deutschland vollends sind Berbot oder Interdikte darüber fast unkräftig: denn was nicht hier, wird anderswo gedruckt, und findet zulest jenseits des Rheins seinen Verleger. Wie

aber die Gesellschaft fordern darf und fordert, daß man auch mundlich nicht zu-jedem und über all auf gleiche Art spreche, so hat das Publikum, das gedruckte Schriften lesen soll, auch seine Rechte, mithin der Staat, der diese handhaben und vertreten-soll, auch seine Psicht. Er hat ein Mittel in der Hand, das wirksamer seyn kann als alle Censur und Verbannung; — es ist — die Kritik. Die Kritik gehört dem Staate.

"Die Artiff dem Staate?" Keinem andern;

nur durch seine Verständigsten übe er sie aus.

Was will das Privilegium fagen, das zu einem Tribunal der Kritif einem Verleger erthefit wird? Dağ er als Buchführer gedruckte Lum= pen umberführen durfe, unbeachtet was darauf ge= druckt ift? Belde Entwurdigung mare dieg der hoch= ften Validt und Gabe, die, wie der Mensch vor Thieren, fo eine Gesellschaft von Menschen, der Staat, hat - zu nrtheilen, durch sein Urtheil Werth und Unwerth vor anderen Men= fchen öffentlich, danernd zu bestimmen! Dieg Recht, -diese Macht einem Verleger geben, weil er Lumpen druckt und umberführet, biefe den sonderbarften Schoppenstuhl der Wahrheit und bes Gefchmade grunden. Auf wen fallt der Schimpf, wenn dieser Stuhl alberne Urtheile, Injurien spricht? Auf feinen als den Staat, ber dieß Privilegium ohne Sicherheitsleistung einem Uhfähigen gab und seine eigensten Rechte nicht ausübt. Sehr in Ordnung war Saller's Gedanke, ben gelehrten Angelgen, die er in der Mitte des vergangnen Jahrhunderts begann, die Aufsicht einer

Gefellschaft der Wissenschaften als eine Firma gu geben: benn ble fompetenten Richter geistiger Produfte find immer doch nur Manner von Gelft, nicht vom Berleger gedungene Goldner. Und bei Inveftiven, wer wurde mit dem Drucker Krieg führen? Der Staat, ber ihm die Macht gab, Inveftiven zu drucken, er ift ber vor aller Belt Berflagte. "Bie?" fagt im Bergen jeder Ehr= liebende, "in feiner ehrbaren Gefellichaft barf eine Beleidigung ausgesprochen werden, ohne daß die Gefellschaft wibernd baran Theil nehme; und die edelste Gesellschaft, der Staat, begunftigt eine ehrabschneidende Näuberhöhle? Indem folde Men= ichen obne Aufficht in ibm dffentlich und be= glaubigt Brtheil fprechen durfen, bekennet er ent= weder seine Barbarei, der weder Ehre noch Wiffen= fcaft am Bergen liegen, ober daß er feine verftan= bigeren Richter habe. Ihm ift gleichgultig, was auf den Rafefram der Lumpen gedruckt werbe." Bang anders ein Staat, der Ehre liebet. Sein ift die Kritif; er spricht sie durch Mund und Feder feiner Burdigften aus; diese fteben fur ihre Worte. Furchte man nicht, daß hierdurch eine Labmung im Urtheil entstehen, daß Ginseitigfeit und Defpotismus fich wilde gebarben werden. In Deutschland find mehrere Staaten; jeber barf fein literarisches Eribunal haben, da bann eines dem andern bald die Stange halten wird, und bas feinere Urtheil doch zulest fieget.

Nicht aber auf Migbrauch muß man zuerst rech= nen, wenn man einen Plan entwirft, richtiger Ge= brauch ift fein 3weck, bel welchem man jenem wor=

beuget. Sind die Berftandigften des Landes die gebornen Richter bes Wahren, Guten und Schonen: fo entspringt hieraus naturlich eine Afa= bemie ober Gocietat der Wiffenschaften. die urtheilt. Drangen sich Unwürdige zu ibr, fo fallt ber Schimpf abermal auf ben Staat, ber folche asellos für seine Verständigsten erfannte: balb aber muß fich and bei Difgriffen eine Befellichaft der Burdigften flar bervorthun, die fich durch fich felbst bewähret. Diese, eine wahre Afademie della Crusca, fame nicht zusammen, um einander mit Vorlesungen zu belangweilen; als Konfultato= rinn bes Staats richtete fie über literarische Berdienfte in gefchloffener Gefellschaft. Ihr wurde, was privilegirte Kritik ihres Landes heißt, mit unterzeichneten Ramen der Autoren, von jedem Redaftenr fritischer Blatter pflichtmäßig zugefertigt, nicht an ihrer Censur allein, sondern vorzüglich au ihrer Notiz, im Fall, wo es Notiz bedurfte. De= ren bedarfes, um die zu fennen, die fich felbft und andere recensiren, um überhaupt die geiftigen Krafte zu fennen, die sich gegen einander bewegen oder rnhig wirken; endlich, um jede Kraft gebrauden an fonnen, woan der Staat sie gebranchen fann und foll. Dich aufgehobene Euch, wie viel machte es offenbar! Und doch wurde es vor bem Publifum nicht aufgehoben, als wo es das Recht fordert. Un sich ware dieß fritische Tribunal mehr das Auge ale der Mund des Staates.

Aber nicht wissen und einhalten allein foll der Staat, sondern anch fordern und helfen; versteuen Geistestrafte es weniger als rohe materielle

Kräfte? Wie viel ist in Deutschland für die Gesellsschaft geschehen, ohne daß sie nur Kunde davonnahm! Das hungernde Talent sich mit seinen Erssindungen zu ihrer Ausbildung und Anwendung oft in andere Länder.

Und wo irgend ein Fürst unr sein Ange auf litez rarische Bemühungen wandte, zumal wenn es mit Kenntniß und Liebe der Wissenschaft geschah, wie dankbar, sorgsam und wohlthätig wandte man gezgenseitig den Blick an! Auf seinem Seeberge bei Gotha hat Zach alle-Observatoren Europa's nach und nach versammelt. Der Name des Fürssten, der ihn in seinem Werk unterstützt, glänzt still und ewig unter den Sternen.

Ein Monarch, der einst sein Land zum anges nehmsten Garten Europa's umschuf, \*) ließ bei jes der Reformation, die er im Sinn hatte, die Gels ster durch Schriften vorbereiten. So vers stand man, was er wollte; die Vernunft ging dem

Gefeß voran.

In dem Staate Deutschlands, der jest allen Beobachtenden wie eine Morgenröthe von Hoffnungen anfgeht, arbeiten denkende, so wie wollende und ausrichtende mit einander; Maximilian Josseph ist, der beide fördert und ordnet. Sein in Bavern längst verehrter Name gehet einem neuen Jahrhundert voran.

Befannt ist's namlich aus der Geschichte, daß gemisse Zeiten sich theils durch eine größere Un= zahl erregter geistiger Krafte, theils durch eine

<sup>\*)</sup> Raffer Leopold, vormaliger Grofferzog zu Fforent.

neue besondere Richtung derselben auszeichnen. Trifft diese mit wahrer Unterstühung auf einen grospen Zweck, so schafft sie ein neues Jahrhundert in den Annalen der Menschheit; eln König im Reiche der Geister, der sie wie Salomo bindet und zu seiner, einer edlen Absicht in Thätigseit sest, dessen Siegelring ein Verstand ist, dem alle willig geshorchen; er ist den Semüthern ein großer Meister! Sein Name wird genaunt, wenn er längst nicht mehr ist; ja zulest hängen sich an ihn aus dantbarer Frende liebliche Mährchen.

Dagegen wenn ein Zeitalter der Geisteskatarrh, Schnupfen, Lähmung, ein Wahn, eine eigenthum= liche Tollheit überfällt, und ein hülfreicher Arzt um die kranke Schwarmerinn zur Gesundheit zurückznschren, die Krise abwartet; auch er ist ein Wohlthater der Menschen. Hätte am unglücklichen Ausgange des verstoffenen Jahrhunderts ein Genius Macht gehabt, alle Genien Europa's zu vereinigen, um mit Einer Stimme den Betrug zu verkündigen, "daß man für eine falsche Helena, genaunt Freiheit und Gleichheit, Glück und Leben ausopfere, indeß die wahre Helena von den Göttern längst gerettet sep;" \*) welch unermeß-

<sup>\*)</sup> Unspielung auf die Fabel eines Stucks von Euripides, das vorausfest, die Griechen haben vor Troja gehn Jahre um ein Wahnbild der helena gestritten, indes die mahre helena nach Negyvten gerettet gewesen. Eine lehrreicht Idee für alle friegführenden Rachte, die um einer geiftigen oder körperlichen helena Trugbild ihre Bölker zu Felde führen.

lichem Unheil hatte er vorgebeuget! Als das Wahn= bild zerfiel, freilich da sahen die Geister zu spat, wie häßlich sie hintergangen waren.

Wenig schmerzt in der Geschichte so sehr, als der Anblick ungebrauchter voer mißbrauchter, unzeitig verschwendeter Kräfte. Wenn ein Lessiug mehrmals sagen konnte: "ich stehe müßig; mich dinget niemand. Ich will's hiermit, damit versuchen; ich will nach Nom wandern!" Freilich so standes damals, wo er lebte, mit Anordnung gestiger Kräfte mißlich. Auf seinen Platz gestellt, wie mehr hätte dieser rüsige Geist, der jest schon, wo er hin und hineingriff, so viel geleistet hat, vollendet! Eine unter ihm werdende Gesellschaft, wie mantherlei wäre sie geworden!

#### 3. Sitten.

Sollte es einer Gesellschaft gleichgültig senn, ob se einen Mandevill'schen Bienenkord voll honest men turn'd knaves oder einen wahren Vienenstaat vorstellte voll Fleiß und Ordnung? Gleichgülztig, ob sie Grundsäte der Ehre befolgte oder sich selbst öffentlich ehrlos erklarte? Das letzte that sie nicht durch ehrvergeßne Anstalten und Einrichtungen allein, sondern schon dadurch, daß sie ehrevergessen selbst nach nichts wahr Ruhmwurdigem trachtet. Jeden Stifter einer neuen Gesellschaft schätet man hiernach; weder die Jesuiten in Paraguap, noch Missionen, Freimaurer, Euthusigten können sich der Frage entziehen: "worauf denn ihre Tendenz gehe? was sie bei ihr Großes und Gutes

geleistet?" Je de Menschengesellschaft und Einrichztung steht offen und unausweichlich dieser Frage da. Leistete sie nichts, wollte sie nichts als triviale Zwecke, nichtige Herrlichseiten, so wird man schamzroth, wenn man den ehrwürdigsten Namen, der alle heiligen Bande der Menschheit einschließt, mit Verachtung nennen müßte. Ein Körper, desen geistige Kräfte nicht geachtet werden, wird zur Maschine; ein anderer, dessen sittliche Kräfte unbenust bleiben, zum Thier. Weiche Ehrlosigkeit wäre schlimmer und schlechter? Unglücklicher Weise sind beide bei einander.

Mit Recht bringet man also auf Erziehung, auf Sitten; traten nun aber diefe fittlich Wohlerzogenen in eine Gefellschaft, in der kein Schatten biefer Grundfage, d. i. nichts minder als Sitten und Fahigfeiten, sondern Geburt, Stand, Rabale, Geld, Gunft, Laune, Willfur, Eigenfinn u. f. Alemter besegen und Preise vertheilen: bann? Gich felbst bliebe der Gebildete immer gnt erzogen, nicht aber bem Staat, in welchem feine Vorzüge ihm gar zu hinderniffen des Fortkommens werden mochten. Komisch und tragisch, tragisch bis zu Thranen und zur Verzweiflung hat man diefe Disfrevanz bereits in Geschichten und Dichtungen aus und nach dem Leben geschildert; wer bringt und Campanella's Sonnenstadt (fagt man) wieder? Sie fommt! Sie fommt! Mehr als Ein edler Enthusiast befliß sich in feiner Gefellschaft, in feinem Viered geistige Krafte berrschend zu machen, moralische mit ihnen zu vereinen. Reinem Bater und hausvater find die Sitten der Seinigen

gleichgultig, wie benn einem Later und Sausvater bes Staates? \*)

In jeder Gefellschaft find Rlaffen und Stande: welche vernünftige aber fonftituirte fich fa, daß diefe in Gitten und Berbienft, in Mang und Umgang ewig von einander gefondert bleiben mußten, fo bag eine ber andern Geruch ichenet? Das bieße seinen lebendigen Korper gerschneidend in Theile theilen, beren einer von dem andern ge= trennt gegen ihn Abschen ober Verachtung nabren foll. Bom mittlern Stande geht befannterma= Ben die geiftige Thatigfeit und Rultur aus; auf und nieber foll fie wirken, damit bas Bange belebt werde. Diesen Stand von den obern Standen bohnend trennen, beift die obern Stande fortwährend zur Einseitigfeit, zu barbarischem Stolz. ju Unwiffenheit und Anmagungen verdammen, bie. feit fic nicht mehr auf dem Sarnisch, sondern auf einer bolgernen Schnurbruft beruben, in ber man sich weder edel noch frei beweget, eine ben menschlichen Geift beleibigende Rlaufur find. Je= ber verftandig anordnende Geift trennt nicht, fon= bern vereinigt die Glieber feiner Gefellschaft.

Lustbarkeiten zeigen am meisten die Sitten des Bolks; zu Bildung und Misbildung derselben tragen sie viel bei; weder unsittliche also noch unverständige sollte eine vernünftige Menschengesellschaft duiden. Das einzige Theater erforderte bier

<sup>4)</sup> S, unter vielen andern tie Schrift, du gouvernement dus maeurs von Police de St Germain, Burgermeifter bi Laufanne, überfest von Bos, 1785.

eine lange Rede, der ungeheuren Macht wegen, mit der es wirfet. Die Gricchen, wenigstens anfangs, wusten, wozu sie ihre Stücke schrieben und gaben; wie Wenige es seitdem gewußt haben mögen, seitdem man sich an allem, am Uebertrigbenen und Schlüpfrigen sonderlich, nur amu sirct, ist eine andere Frage. Wollends die Gesellschaftstheater, und daß man in der Gesellschaft fast von nichts anderem als vom Theater zu sprechen weiß oder zu sprechen waget. Lesteres zeigt entweder einen so gebundnen oder so hohlen und leeren Sinn, daß man oft fragen möchte: "ist denn die Welt, ist unser Leben diese Bretterbude?" — Und wie spricht man darüber?

Ift's dem Staat nicht gleichgültig, welche Sitten und in welcher Tendenz sie öffentlich aufgeführt werden, so auch nicht, welche Schriften man helmlich lese. Gensuren wirfen hier wenig, wohl aber unmerkliche Sichtung der Lesebibliotheten, Einverstand mit honneten Buchhändlern in Ansehung der Einsuhr fremder Schriften, und Vorsorge, daß man honnete Autoren habe. An sincssischen Schriften hat sich noch niemand geärgert. Wohlan! zedes schlechte Buch sen für und sinesisch und malabarisch.

Was in Sitten auf die Gesellschaft am messten wirft, ist nicht Lehre und Besehl, sondern Gorbild, Beispiel, Gewohnheit, Mode. Manche Dinge hielt man für unmöglich, bis man sie sah; jede autonomische Gesellschaft war zuerst eine Erscheinung, bis sie fie ihr Daseyn bewährte. So

auch die Sitten jeder biefer Gesellschaften; bas Schwerste ward in ihnen leicht, das Unaugenchme zur Luft, das Unmögliche möglich. Wodurch? Durch Nacheiferung, burch Gewohnung. "Gu= ter Sitten Stifter!" Gin edler Maine! Schweigend durch fie auf die Rachwelt fortwirken. ein hopes Verdicuft! Wie Lafter und Unarten gur Mode werden fonnen, warum follte es nicht auch Fleif, Boblanftandigfeit, 3ndt; Urba= nitat werden, jumal ihre Ausübung felbst sich empfiehlt und fortwährend lohnet? Gute ober schlechte Sitten find wie die reine vder eine ver= pestete Luft; in dieser erstickt man, in jener ath= met man frei. Angenehme Gitten fommen ent= gegen; widrige ftofen von fich in jeder Gefell= schaft.

Da Meligion, d. i. Treue und Glau= ben an göttliche und menschliche Ver= haltniffe, das Band und Jusiegel jeder Gefell= schaft ift, fo follte man in driftlichen Staaten gegen fie, mithin auch gegen bas Christenthum, bas fie lehret, und gegen den moralischen Charafter Christi nichts schreiben und lehren bur= fen. Spannet ener Segel fo hech ihr wollet; an bie Krone, die oben an biefem Kreng hangt, an iene reine Gottesgenialität und fortwirkende Menschen liebe wird keine antastende Sand je reichen. Auch wer blind gung ift, die große Sonne ber Belt, die alle geiftigen und moralischen Kräfte zusammenhält und belebet, Gott, nicht zu feben, gefalle fich in feiner cavifden Dunfelheit - fdmeigenb.

Uebrigens wer über Buchstaben und Gebräuche der Neligion zu sprechen oder zu schreiben hat, der fpreche und schreibe. Schreibt er schlecht, spricht er albern, fo fteht ber Gefellschaft ein leichtes Mittel gur Sand, ihn zu beschämen, man seite feiner schlechten eine bessere Schrift entgegen; fo hat man ben Berluft in Gewinn verwandelt. Den Kreidenker weise ein befferer Freidenker au Recht; so ist der Schade geheilet. Ueberhaupt sehe fich der Gesekgeber eines Bolks als einen Dnama= tion an, der aus dem Marmor eine Gestalt ber= vorbringt und fie belebet. Go betrachteten fich bie Stifter aller Gesellschaften und Setten. Brach: ten sie Uniformen bervor, so zerstorten diese sich elbft, ober andre gerftoreten fie. Die reine Idec des Wahren, Schonen und Guten ift das einzige Ideal einer Menschengesellschaft, in der alle Rrafte unfrer Natur harmonisch zusammenftimmen und wirken. Dieß reine Ideal von barbarischen Buffen zu befreien, es unferm Ginn verfrandlicher, unfern Sitten bilbender zu machen, ba= hin bestrebten sich theilweise alle Guten und da kein Stillstand in der Natur ift, so erwarten alle eine Beit, die alles fnupfe und binde, auf einer Ut= Rantis.

## Die Berbangniffe.

Gin Chorgefang.

Die Berhaugniffe weben und weben Unermudet ber Sterblichen Schickfal. Mus reichem Roden giebt Wählend Rlotho ben vielgefärbeten Kaben. Dem einen bunfel, bem andern bell,-Raftlos immer. Lachefis weitet und febt Sett boch empor, jest fentt fie tief ibn nieber; Bis, meggemanbt ben Blid. Unerbittlich Utropos ichneibet.

In ber Menichen langen Gebanten Schwebt der Kaben und giebet fie vorwarts. Dief aus ber Wünsche Quell Steigt jugenblid auf ein Traumgebilbe bes Lebens. Dem einen Irre, bem anbern Winf Sulfreicher Gotter! Gunftige Winde jest, Beut Meeresfturm, jest Meeresftille bringen -Bulett bas matte Schiff In ben laugft erfebuten Safen.

Mir nicht Töchter ber Macht, Tochter bes Lichts. Du mit dem Konigeftabe geruftet, Sternenglangenbe Buverficht, Und bu rofenbefrangte Mutter ber Liebe, Und die Palm' in der Sand, unfterbliche Soffnung, bu! Steigt herab aus jenen feligen Garten In euer Seiligthum, bes Redlichen Bruft. Gunftig webend aus euerm Ruaul Den nie ju boch erhobnen, feften, Im Gewirr fich glangend neu aufschwingenden, Die Bufunft weitenben Raben.

14.

# Soffnungen reines Sehers vor dreitaufend Jahren.

Ihr Musen Solima's, beginnt Gesang; Gesange Sale me forbern Engelsklang. Die Quelle, die vom dunkeln Pindus steußt, Labt mich nicht mehr; mein Geist, mein reger Geist Flüht heiliger von Jesala's Feuer, Ein Seraph rührt mir meine Lipp' und Leher.

Er fang. Geruckt in beffre Beiten icon, Er fang: Schaut! ichauet einer Manninn Sohn! (Denn aus ber Menichheit felbft entfpringt ihr Glud, Und ihre Rettung, wie ihr Difgeschick.) Die reine Sproffe ftrebet gart empor, Berfdwiegner Unmuth Bluthe ift ihr Flor; In ihrem Wipfel regt fich Simmelsgeift, Der wie ein Balfamthau jur Erbe fleußt. Durchdring' ihn gang, bu reiner Simmelsthau, Mad ibn jum iconften Baum ber Menfchenau. Gin Lebensbaum wird er den Rranfen fenn, Den Bolfern feine Blatter Urgenebn. Gin Bufluchtsbaum in Sturmen, weht er Rub In Tagesgluth dem matten Wandrer ju. Benn, er aufblubet, finft die Gund' in's Meer, Reinheit bes Bergens fehret ju uns her; Berechtig feit verläßt ihr Sternengelt, Des Kriebens Delaweig frankt die weite Welt.

Flieht, schnelle Jahre! Morgen, steig empor! Tritt, süßer Knabe, tritt an's Licht hervor. Sieh die Natur, sie ruft, sie ruft dich schon; Ihr schönster Kranz ist deiner Thaten Lohn. Die Wüste fühlt: "ich werd' ein Eden senn!" Der Dornbusch spricht: "ich will ihm Rosen streun." Die Rose Saron's steigt im Duft empor: Die Luft wird Weihrauch und Gesang und Chor:

"Er kommt! Er kommt! Ihr Tedern, neigt das haupt; Ihr Felsen bückt euch, die sein Tritt belaubt, Ihn riesen Seuszer aller Duldenden, Ihm dankten Thränen der Geretteten, Ihm halbigt der Aeonen Lied. Er kommt: Der Taube hört, der Blinde sieht. Er gab dem Blinden Licht, dem Tauben Ohr, Den Stummen Lobgesang in vollem Chor. Der Lahme hüpft. Kein Armer weinet mehr: Denn alle, alle Thränen trocknet er. Berfolgung ist nicht mehr, noch haß und Schmerz, Wer Mensch ist, heilt ein wundes Menschenherz. Ein guter hirt ist er; in seinem Arm, Am Busen ihm wird das Verlaßne warm.

Ein guter hirt wird er den Bölkern fenn, Daß Menschen sich einmal an Menschen freun. Kein Bolf auf Erden schärfet mehr fein Schwert, Das freudig jeht zur Sichel wiederkehrt. Der Bater pflanzet, was der Sohn genießt, Den Delbaum, der von Saft des Fleißes fließt, Den Palmbaum, der, ein Segensvater, blüht Und einen Palmenhann um sich erzieht. Was hör' ich rauschen in der Wüstenei? Ein neuer Quell? Wer rief den Quell herbei? Der Fleiß, ein Wunderstad in Menschenhand, Grub ihn hervor; nun wird die Wüste Land. Nun steht in Blumen selbst die Felsenwand.

Was feh ich? Weiden nicht zusammen hier So Wolf als Lamm, so Mensch als Tigerthier? Mit Blumenfesseln zieht der Knabe dort Den Löwen, neben ihm die Löwinn fort.

Und hier? Mit Schlangen spielt bas füße Kind Unschädlich, ternet nicht, was Schlangen find. In's Nest der Drachen bringt der Knabe fühn, Der Drache selbst, er füßt umschlingend ihn.

Ihr Bilber flieht! Die Bahrheit tritt bervor. Ullharmonie, fie öffnet Salems Thor. Und ewig giebn die Bolfer aus und ein Mit Gaben, die fie Gottes Altar weihn. Wie? Gottes Mitar? In der tiefften Bruft Sft jeder Gottes Altare fich bewufit; Da glanget, da erquicket und gebeut Allvaters Gute, feine Freundlichfeit. Den Bolfern in der tiefften Schattennacht Ift Morgenroth und Sonne auferwacht. Und feiner fagt jum andern : "lehre mich Erfennen Gott!" Gin jeder lebret fich. Gott felbit, der ihnen reg' im Bergen wohnt, Ist ihre Sonne, nicht mehr Sonn' und Mond. Betrüger giebn nicht mehr die Welt umber; Blutsauger nicht mehr auf dem freien Deer; Bon Unterbrudung wie von Seuchelei. Bon Bahn und Bosheit ift die Erde frei. Und Luft jum Guten, wie die Meeresfluth, Bedeckt die Welt; ber Menfch, der Menfch ift gut. Bas Recht und Bahrheit iedem Bergen pries. Bas Treu und Liebe jeden hoffen hieß, Aft mabr: "die Erde wird ein Paradies."

### Inhalt des zwolften Bandes.

Seite

| IV.  | . Wissenschaftliche Ereignisse und Charaf= .                                                   |          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1    | tere des vergangenen Jahrhunderts.                                                             |          |
| 1. 1 | Leibnig. Seine Arbeiten und Entwürfe                                                           | 7        |
| a.   | Cheologie und Religion. Bereinigung ber Rire den. Urtheile, Buniche                            | 4        |
| b.   | . Rechtsgelehrsamkeit und Politik                                                              | 14       |
| c.   | Beschichte, Alterthum, Sprachen                                                                | 19<br>24 |
|      |                                                                                                | 25       |
| 2.   | Remton. Ginfeitung                                                                             | 9        |
| 97   | lemton's Geset der Schwere.                                                                    |          |
|      | Was Newton dazu geholfen? Ob es feine Probe bestanden? Ruhige Antworten der Memtonia.          |          |
|      | ner auf gegenseitige Ginwurfe. Db durch dief                                                   |          |
|      | Grien die Entstehung der Welt erklärt werden folle? Schönheit des Geienes, als eines Dents     |          |
|      | bildes des menschlichen Beiftes 31 -                                                           | 39       |
| ج    | bermes und Poemander. Erstes Gesvräch                                                          | 39       |
| 8    | de ppler's Gedanken über Unziehung und Schwere ber Beltkörver. Do die Kräfte die höchsten sind |          |
|      | in der Schöpfung?                                                                              | 49       |
| 3.   | Newton's Teleskop                                                                              | 50       |
|      | ber iche l's Teleifon \                                                                        | 51       |
| 1    | funft                                                                                          |          |
|      | brion                                                                                          | 62       |
| 3    | bermes und Poemander. Zweites Gespräch;                                                        | 63       |

|                                                                                                                                                       | Quit         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4. Newton's Theorie des Lichts und der Farben Newton's Spftem. Guler's Spftem. Reuere Forts schritte zu Bereinigung beider Spfteme. Stelle aus Milton |              |
| 5. Newton und Keppler                                                                                                                                 | . 87         |
| Newton's Lebensumstände<br>Keppler's Lebensumstände<br>Neber die verschiedene Schähung der Wissenschaf-                                               | . 91         |
| ten nach Zeiten und Nationen                                                                                                                          | 100          |
| 6. Emanuel Swedenborg, der größeste Gei-<br>fterseher des achtzehnten Jahrhunderts                                                                    | 110          |
| Reppler's Traum bom Monde                                                                                                                             | . 110        |
| Swedenborg's Leben, Studien und Werke                                                                                                                 | 112          |
| Befdichte . Darftellung feiner Beifterreiche aus ihm felbft.                                                                                          | - 115        |
| 95arnuna                                                                                                                                              | - 124        |
| Simmel und Solle. Jum Theil nach Swift                                                                                                                | 125          |
| Unternehmungen des vergangenen Jahrhun-<br>derts zu Beförderung eines geistigen<br>Reiches.                                                           |              |
| 4. Gafularifde hoffnungen                                                                                                                             | 129          |
| Das Dag jedes Zeitalters. Gine Stimme .                                                                                                               | 137          |
| Mentefis, und die Fortfebung                                                                                                                          | . 143<br>143 |
| 2. Propaganda                                                                                                                                         | 144          |
| Befprade über die Bekehrung der Indier durch unfre europäischen Chriften .                                                                            | . 147        |
| 3. Christianifirung des finefischen Reichs .                                                                                                          | 157          |
| 4. Paraguay. Republif ber Jefuiten bafelbft Montegquieu über Paraguay                                                                                 | 165<br>169   |
| 5. Um Nordpol eine driftliche Aurora                                                                                                                  | 172          |
|                                                                                                                                                       |              |
| Christenthum in Grönland. In Lappland 172<br>Grönländisches Chor am Geburtstage des Krone<br>prinzen                                                  | 177          |
|                                                                                                                                                       |              |

|                                                                                                                                                      | Seite                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6. Bingendorf                                                                                                                                        | 178                                               |
| ueber Nationale Religionen<br>(präch<br>Bilder von Nationale Religio<br>tes Gespräch                                                                 | onen. Zwei.                                       |
| Die Abraftea des Chriftenthu<br>Gefvrach<br>Sartlen's zwei und achtzigfter Lei                                                                       | 209                                               |
| 7. Bekehrung ber Juben                                                                                                                               | 217                                               |
| Borftellung bes Rabbi Simon Lu<br>nedig Sartlen's hoffnung einer Ruckfel                                                                             |                                                   |
| mach Palaftina<br>Montesquieu. Wie fich der Sant                                                                                                     | del in Europa 224                                 |
| mitten durch die Barbarei Licht m<br>Fortse pung. Ueber die politisch<br>der Juden in Guropa zur Ehre                                                | achte 226 he Bekehrung 228                        |
| Lied zu Bewillkommnung des groß der goldnen Zeit                                                                                                     |                                                   |
| 8. Bord herbert von Cherbu                                                                                                                           | ry Himmels: 239                                   |
| Stellen aus Luther für's Bo<br>Wahrheit                                                                                                              | 1                                                 |
| 9. Freidenfer. Urfprung des De                                                                                                                       | amens . 242                                       |
| Rugen der Sekte<br>Toland<br>Collind. Woolfton<br>Fortlegung. Unterschied der Fre<br>Der Rechtdenker zu den Freidenk<br>Beilage. Baco von der Wahrhe | . 247 — 248<br>eidenker . 250<br>ern, Lessing 252 |
| 10. Mandeville's Bienenfabel .                                                                                                                       | 258                                               |
| Wahrscheinliche Veranlassung berfell Ihr verfehlter Zweck. Große Aufnahme bes Buchs im G                                                             | eift bes Jahr: 261                                |
| hunderts<br>Ift Sore ein Gemachte der Staaten<br>Fortfegung. Unterscheidung des<br>Des Ruhms, der Shrenftelle                                        | 263<br>265<br>20668                               |
| tung<br>Entftebungen. Gine Bienenpara<br>Dirmi, dimmi, Apuzza nica, gin ficili                                                                       | ibel                                              |

|                                                                       | Seite             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Flora Melitta. Eine Erscheinung                                       | 276<br>277<br>278 |
| 11. Freimaurer. Geit wann ihr Rame befannt                            |                   |
| worden?                                                               | 279               |
| Fama fraternitatis, ein Gefprach                                      | 281               |
| Bas ehemals die Freimaurer gethan, als fie noch wirklich Maurer waren | 293               |
| Balonto's Siegelring, Gine Fortsenung des vorigen Gespräches          | 297               |
| Freimaurer Runftlied                                                  | 299               |
| Un die Aeolsharfe Die arbeitenden Genlen am Tempel Salomonis.         | - 301             |
| Eine morgenfändische Fabel. Stelle aus dem Koran. Ursprung der Sabel  | 304               |
| Ihre Verwandlung                                                      | 305               |
| Salomo's Thron                                                        | 308<br>310        |
| 12. Enthuffasmus. Methobiften                                         | 311               |
| Unentbehrlichfeit bes Enthufiasmus für bie                            | 041               |
| Menschheit . Nöthige Borficht, daß er nicht übel geleitet werde       | 314<br>315        |
| Einschränkung deffelben durch den Indifferentismus                    | 317               |
| Cafaubonus Abhandlung                                                 | 317<br>318        |
| Methodiften . Bergleichung mit ben Brubergemeinen                     | 318<br>321        |
| Büge aus Johann Westen's Leben                                        | 323               |
| Baco von der Maturart im Menschen                                     | 332               |
| 13. Atlantis. Bereinigung und Organisation                            |                   |
| geistiger und moralischer Kräfte                                      | 535               |
| 1. Edulen und Universitäten                                           | 337<br>346        |
| 3 Sitten                                                              | 347               |
| Die Berhangniffe. Gin Chorgefang                                      | 353               |
| 14. hoffnungen eines Sehers vor breitaufent                           | 354               |
| Cohran                                                                | 224               |







